

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





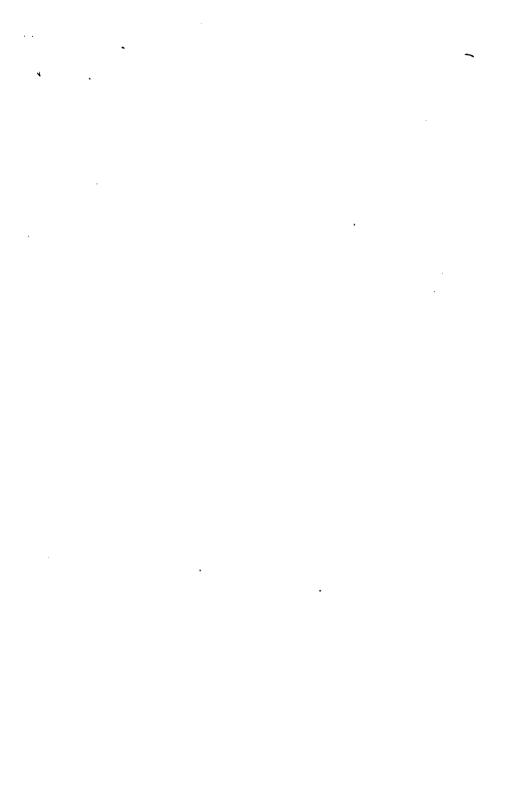

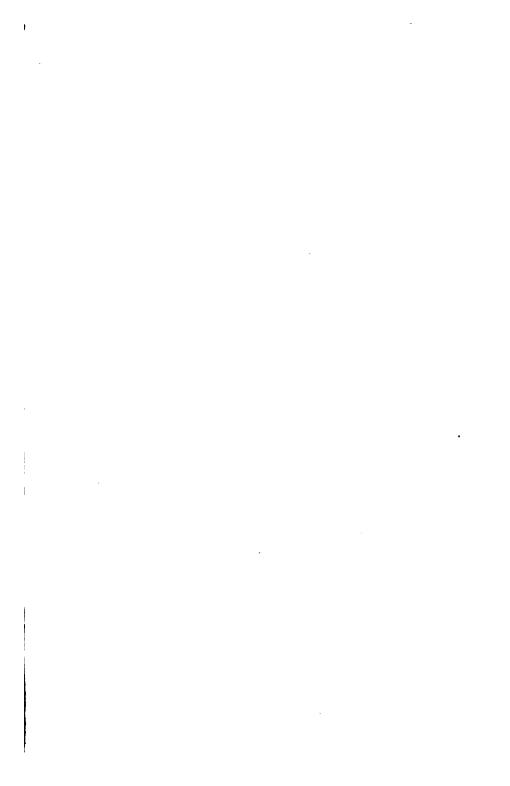

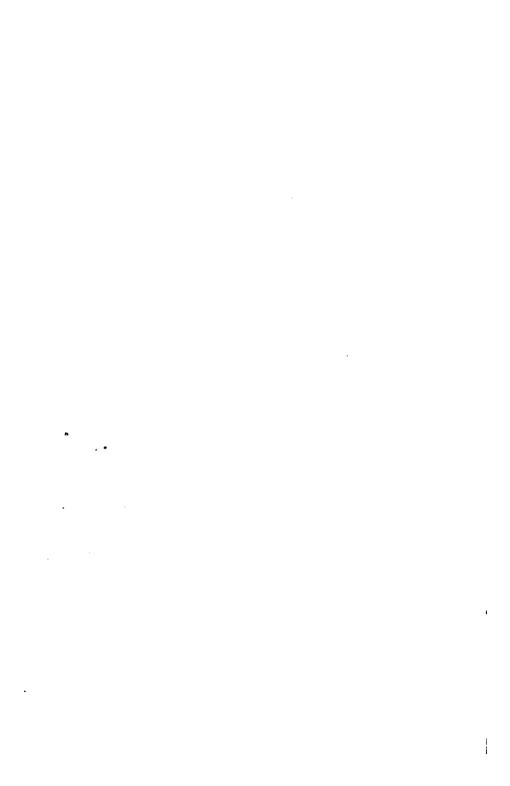

Ī

ľ

.

- -



Choliby

Leipzig, Ernet Keil

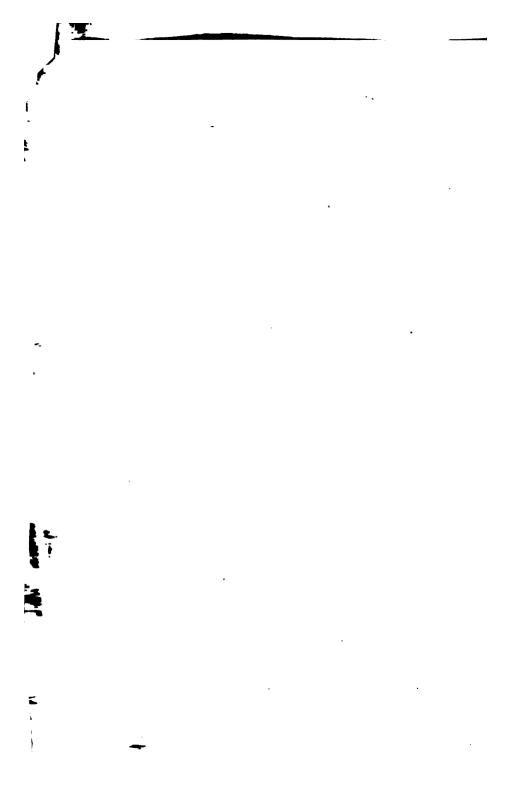



# Carl Maria von Meber.

Ein Lebensbild

non

Max Maria von Weber.

Erfter Banb.

Mit Portrait.

Singrows impracy

**Leipzig** 

Ernft Reil.

1864.

M. Le

M 37 N'4/

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

167114

y digament

## Den Manen

meiner

# theuren Mutter

in unvergänglicher Liebe

gewibmet.

Max Maria bon Weber.

| • |  | į. |
|---|--|----|
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |
|   |  |    |

## Vorrede.

Als, vor jetzt mehr als 12 Jahren, meine, nun in Gott ruhende, geliebte Mutter mich aufforderte und wiederholt in mich brang, die Biographie meines Baters zu schreiben, traten mir die Schwierigkeiten, welche dieses Unternehmen für mich als Sohn, Beamten des Staats, in dem er zuletzt gewirkt hatte, und im Bereiche der Musik Ungelehrten haben mußte, so überwältigend entgegen, daß ich der theuren Frau die Freude versagen mußte, den Gatten vom Sohne geschildert zu sehen.

Welche Kämpfe mußte bem Sohne beim Darstellen bes Lebens seines Baters, bas Ringen nach ber nöthigen Thatsächslichkeit bereiten, und welche Gefahren lief er, selbst wenn er sie gewann, daß die Welt boch immer seine Feder von der Liebe, oder, was fast nachtheiliger noch, von dem Bestreben, sie um dieser historischen Objektivität willen zu verläugnen, geführt sinden werde. Wie konnte es ausbleiben, daß hier Einer Gebotenes indiskret zu tief aus dem, man verzeihe den Ausbruck, privatesten Seelens und Familienleben geschöpft, dort ein Anderer Verhältnisse und Thaten von der kindlichen Rücksicht mit zu weichen Falten drappirt nennen würde! Der Blick auf staatliche und gesellschaftliche Verhältnisse,

bie aus ber Zeit, wo Carl Maria von Weber in meinem Baterlande wirkte, in die unsere herüberragen, schien mir den freien Athem zum Schildern der bedeutungsvollsten Periode seines Wirkens zu verkümmern, ganz abgesehen von der Schonung, welche die Empfindungen noch lebender Zeitgenossen verdiente. Endlich war ich, wie gesagt, einer musikwissenschaftlichen Darstellung seines Schaffens in keiner Weise gewachsen.

Aber Marius gewöhnte seine Hastaten und Peltasten burch häusige kleine Scharmützel selbst an den, ihnen anfänglich unersträglichen, Anblick der Eimbern, — so gewöhnten sich meine instellectuellen Kräfte nach und nach, beim Sammeln des Materials zu einer Biographie C. M. von Weber's, an das Anschauen jener Schwierigkeiten und die anfangs Unbesieglichen schwanden in Dismension und Bedeutung zusammen, die ich den Muth gewann, sie, mit Pietät und Treue, in Gottes Namen anzugreisen.

3ch erwog, bag ber lange, feit bem Scheiben bes Meifters verstrichene Zeitraum, mir bas Gewinnen ber nöthigen Objectivität erleichtere, bag es immer beffer fei, wenn treue Liebe mit allen Gefahren, die fie im Gefolge hat, fich an die Darftellung bes theuren Meisters mache, als wenn etwa einmal fühle, zersetenbe Rritit, ober blinder Enthusiasmus bas Werk unternähmen, ober gar ein Rünftler von Jach bie Feber bazu ergriffe. Denn je bebeutenber biefer mare, um so gefährlicher murbe es für bie Treue ber Darftellung sein, weil, je ausgeprägter, tiefer und originaler ein Rünftler in seiner Richtung ift, es ihm um so schwerer werben muß, ben Fachgenossen mit mahrem Gewichte zu magen, mit redlichem Mage zu messen. Ift boch eigentlich jedes Anerkennen, bas ber wahrhaft für fein Streben begeifterte Rünftler feiner Intelligen; für abweichenbe Richtungen abgewinnt, eine Art von Berläugnung bes Evangeliums, welches ibm ber Gott geoffenbart bat, ben er als einzigen erkennen soll.

Ich panzerte mich ferner gegen ben peinlichen Gebanken, von ber Welt bier zu vieler, bort zu geringer Liebe geziehen zu werben,

mit bem Bewußtsein, bas rechte Maß bavon gewiß im Herzen getragen zu haben, wenn ich es auch hie und ba in meiner Darstellung
versehlt haben sollte und endlich beruhigte mich auch über meine
Unzulänglichkeit in musikwissenschaftlicher Beziehung die immer
Narer werdende Anschauung von der eigentlichen Natur des Stoffs
einer Künstler-, und besonders Musiker-Biographie. Mendelssohn
sagt irgendwo in seinen Briefen, daß, wenn man Musik mit
Borten schildern könnte, er keine Note mehr schreiben würde, und
Weber schrieb an Lichtenstein: "Bon meinen Berken schreibe ich
Euch Nichts, hört sie!" und später: "In dem Klange meiner
Lieder sindet ihr mich wieder". Hierin liegt eigentlich das Geset
für die Absassung einer Künstlerbiographie. Sie soll ihrem Leser
ten Mann als Menschen kennen lehren, den er schon in
seinen Werken als Künstler liebt und ehrt.

Wen könnte bie Lebensbeschreibung eines Rünftlers intereffiren, von bessen Werken er gar Nichts kennt?

Deshalb ift es auch mit Zerglieberung, Aritit und sogenannter Erläuterung ber Werke eines Künftlers und besonders wieder eines Musikers, in dessen Lebensbeschreibung eine eigene, zweiselhafte Sache. Dem, der die Werke nie gesehen oder gehört hat, geben alle Schilderungen und Zergliederungen gar kein oder ein total falsches Bild; dem aber, der sie kennt, gewährt die Erwähnung ihres bloßen Namens eine so klare Anschauung, als sie ihm seine Erinnerung überhaupt zu bilden gestattet.

Nichts ware leichter gewesen, als viele Seiten bieses Buches mit ben üblichen Musikfritik-Tiraben über Weber's Werke zu füllen, die allenthalben ihr unbestreitbares Recht gehabt hätten, da in ber Musik eben jeder seine Wahrheit für sich hat und daher die Darlegung des Empfindens eines Subjects fast absolut werthe los für das andere ist.

Eine eben so seltene als treffliche Gelegenheit, ben Nachweis, in welchem Umfange bieß Axiom Gültigkeit hat, durch Thatsachen zu führen, bot sich bei bem Sammeln bes Materials zu biesem

Berte bar. Die Mufit einer altern, unbefannten Gelegenheitsarie Weber's, in die aber kein Text eingeschrieben war, wurde entbeckt, febr fcon und besonders so unbestreitbar nur eine beftimmte Gefühlerichtung ausbrückenb gefunden, daß es ein Leichtes ichien, einen vollkommen anvassenden Text bazu zu ichreiben. Giner ber besten Renner von Weber's musikalischem Denken und Arbeiten bichtete auch einen solchen, ber allgemein trefflich, besonders als der Musik genau im Denken und Empfinden nachgebend gefunden wurde. Er behandelte im großen Style, ber Treue Berficherung einer Dame an ben Geliebten. Einige Wochen barauf fand sich ein zweites Eremplar ber Arie, in ber ber richtige, von Weber componirte Text stand, und siehe ba, die Arie wurde von einem Blumenmabchen an ihre Blumen gefungen! -Kur beibe so gang beterogene Texte galt die Musik gleich charakteristisch! — —

Neben bem Festhalten dieser Gesichtspunkte ertheilte sich mir die Aufgabe meiner Arbeit nun mit der Klarheit eines präcisen Bensums und war keine andere, als die Erzählung der positiv darstellbaren, inneren und äußeren Ereignisse im Leben Carl Maria von Weber's in steter Beziehung zu der Schöpfung seiner Werke, und wiederum von deren Wirkung auf die Außenwelt (denn im Schaffen weniger Künstler macht sich die Wechselwirkung zwischen ihrem Genius und der hörenden Welt so prägnant geltend, als bei Weber), aber ohne Versuche zu kritischer Beleuchtung oder Darsstellung derselben\*).

Man fann aber eine Biographie mit zweierlei Tenbenz

<sup>&</sup>quot;) Mein Buch in tunftlerischer Beziehung ergänzend, aber als volls tommen selbständiges Werk, erscheint bennnächt ein musikwissenschaftlich orsganistres Berzeichniß sammtlicher musikalischer Arbeiten C. M. von Weber's aus der Feder des rühmlich bekannten Tonkunftlers Musikvierktor F. B. Jähn's zu Berlin, der wahrscheinlich der gründlichste lebende Kenner der Musikwerke Beber's ift. Ich verweise hiermit auf dieses Buch, das, im Ganzen, nach dem Musiker der Meisterarbeit Köchel's über Mozart behandelt werden wird.

schreiben. Einmal um zum Studium einer Persönlichkeit, ihrer Thaten und Werke und ihrer Zeit anzuleiten, und dann wird man der fortlausenden, strengen Darstellung der Ereignisse, gleichsam wie eine große Topographie des durchforschten Terrains, Notizen über alles benutzte Material, alle Quellen, aus denen man schöpfte, alle Wege, die man zur Ermittelung der Thatsachen einschlug, alle Waschinen, die man zum Bewältigen des Stoffs anwandte, in Form von Noten und Beilagen 2c. beizugeben haben, damit das Weiterergründen jeder Specialität, das Verfolgen jedes in den großen Strom mündenden Gewässers, dis in die letzte Verästelung, allenthalben angebahnt sei.

ì

Diese Form ber Biographie ist in Deutschland, als beutscher Gründlichkeit vorzüglich anmuthend, mit Borliebe gepflegt worden und hat, besonders in Darlebungen wie die Arbeiten von Pert, Jahn 2c., ihre vollste und höchste Berechtigung.

Aber die andere Form biographischer Darstellung besitzt diese in nicht minderem Maße. Diese hat das Gerüst, welches zum Errichten ihres Baues diente, entsernt, ein Weitersühren desselben verneint und giebt das Wert, als ein enger umrahmtes, aber sest abgeschlosenes, gerundetes Bild. Sie gewährt nicht die Mittel, das geschilberte Dasein noch weiter zu studiren, sondern verlangt vom Leser, daß er das ihm vor Augen gestellte Portrait eines Lebens, auf Treu und Glauben für treu und redlich gemalt und ähnlich nehme. Ihre Darstellung soll gleichmäßig vorübersließen, wie ein Strom, dessen mehr oder weniger aufleuchtende Wellen die Ereignisse bilden und aus dessen Kuth, durch ihr Entstehen schon erklärt, die Werke des großen Menschen, welchen das Werk schilbert, hervorblühen, wie beseelte Emanationen der Zeugungskraft des Lebenssstroms, wie Lotosblumen aus der Fluth des allerzeugenden Ganges.

Diese Form ber biographischen Darstellung schien mir bie Bassenbste für Weber's Leben, bessen Werke specifischer burch ihr Erscheinen als burch ihr Studium wirken, bessen Existenz so unsenblich viel von menschlichem und künstlerischem Schicksal, Lust,

Lieb' und Leib enthält, baß es so recht zum Ausmalen bes Lebensbilbes eines ebeln, vielverkannten und gekränkten Mannes, ber ein großer Rün ftler war, sich eignete.

Und mich drängte es von Herzen, dieß einmal nicht mit prätentiösem, historischem Binselschwunge, sondern mit der liebevollen Sorgsamkeit Gerhardt Dows und Terbourgs, nicht im Style der Werke des Mannes, sondern im Style von dessen Zu thun, den Leser mit ihm wandeln, reisen, lachen und weinen, triumphiren und fluchen, ihn an Weber's Tisch, im Areise seiner Lieben sigen zu lassen, ihm zu gestatten, dem Weister in den Wühen und Seligkeiten des Schaffens an seinem Schreibtische über die Schulter zu sehen, seinen Herzschlag zu hören, wenn er den Dirigentenstab hob, ihn zu belauschen, wenn er, mit seinen Kindern spielend, im Grase kroch, sein Aesschen tanzen und seinen Jagdhund apportiren lehrte!

Mich brängte es, ben Meister ber "Eurhanthe", bes "Freisschüß" und "Oberon" nicht blos mit Lhra und Lorbeerfranz, sondern auch im Hoffrack mit Schuh und Escarpin, und in seinem grauen Hausrocke, und als armen Reisenden, und als frohen oder verdrossenen Hausberrn, kurz in all dem Großen und Kleinen zu malen, das die Welt ausmachte, in dem seine Werke als goldne Früchte wuchsen; mit einem Worte: den Leser mit ihm leben zu lassen.

Ich habe dabei nicht ängstliche Sorge getragen, ob sich nicht hier ober da eine Nase über dieß ober jenes Gegebene rümpsen sollte. War doch Alles, was ich von ihm und den Seinen zu schreiben hatte, gut und recht. — Zu solcher realistischen Details malerei leitete auch unwillfürlich die Masse bes historischen Masterials hin, das mir zu meiner Arbeit gewährt war.

Abgesehn von bem gewaltigen, gebruckten Stoffe, ben bie Journale, Brochuren und Werke ber bamaligen schreibseligen Zeit lieferten, bot sich mir ber reiche Inhalt ber, mir meist mit großer Liberalität geöffneten, Theaters, Kirchens und politischen Archive bar, bei beren Benutzung ich, von vielen Seiten her, mit

großer Liebenswürdigfeit unterftütt worden bin. Den weitaus toftbarften Theil Diefes Materials aber bilbeten fast taufenb Briefe von und an Weber und Weber's Familie, Auffate und Mittheilungen aus beffen eigner Feber und von Freunden und Beitgenoffen herrührend, bie mir jum Theil jur Benutung gelaffen, theile besondere für meine Zwede niebergeschrieben wurden, und endlich Weber's eigne, vom 26. Februar 1810 an, bis 3 Tage vor seinem Tobe consequent fortgeführten Tage- und Notigbucher. Man barf fich indeß unter biefen nicht Tagebücher benten, bie ausführliche Rieberschriften im Memoirenstyle, etwa nach Art ber Barnhagen'ichen ober bergl. enthielten. Gie feten fich jufammen aus lofen Blattern in Rapfeln und enthalten, neben, mit ber Benauigfeit eines Staatstaffirers geführten Berrechnungen feiner Ginnahmen und Ausgaben und Extraften hieraus, welche bie Aufwante für die verschiedenen Branchen bes Sausstandes, Rleibung, Bafche, Bucher 2c. nachweisen, nur febr furze Notizen über bie Ereigniffe bes Lebens. Sehr felten finbet fich barin nur eine flüchtige Reflexion. Als Beispiel für bie Rurze biefer Notizen gebe ich bier biejenige über einen ber wichtigften Tage feines Lebens, ben ber 1. Aufführung bes "Freischüt " in Berlin. Er fchreibt:

"Den 18. 3mi 1821.

"Abends als erste Oper im neuen Schauspielhause: "ber Freischütz" wurde mit dem unglaublichsten Enthusiasmus aufzgenommen. Duvertüre und Bolkslied da capo, überhaupt von 17 Musiktüden 14 lärmend applaudirt, alles ging aber auch vortrefflich und sang mit Liebe. Ich wurde herausgerusen und nahm Mad. Seidler und Mad. Eunicke mit heraus, da ich der andern nicht habhaft werden konnte. Gedichte und Kränze flogen. Soli des Gloria! Dann noch bei Jagor in froher Gesellschaft bis 12 Ubr."

Der Bebeutung gemäß, sind die andern Notizen abgeriffener, so baß fich auch nicht eine Seite bes Tagebuches jum Abbrucke

geeignet hätte. Aber als Unterlagen für Darstellung von Weber's sehr genau barin verzeichneter Thätigkeit, das Studium seiner Bersbindungen, seiner Correspondenz, und zur Feststellung der Daten, waren sie von ganz unschätzbarem Werthe. Trotz der Fülle dieses Stoss habe ich doch, bei Niederschrift sast jeder Zeile, tief zu bestlagen gehabt, daß der bei weitem größte Theil von Weber's Corsrespondenz, (besonders die an ihn gerichteten Schreiben), unter der sich z. B. der Briefwechsel mit Beethoven über Aufführung des "Fidelio" und der "Eurhanthe" befand, kurz nach seinem Tode, der trauernden Gattin und den unmündigen Kindern, in unbegreifslicher Weise, abhanden gekommen ist.

Dieß große Material ift von mir mit viel Vorsicht benutzt worden. Als gedruckte Quellen habe ich nur die bestredigirten Zeitschriften und anerkannt gute Bücher zugezogen, von Briefen fast nur solche benutzt, deren Autograph ich, oder eine vertrauens-würdige Autorität, gesehen hatte. Die Daten habe ich fast immer nur da gegeben, wo ganz verläßliche, oder zwei übereinstimmende Nachrichten, mich von der Richtigkeit versicherten.

Am vorsichtigsten habe ich mündliche ober schriftliche Reminiscenzen, in so weit erstere nicht auf frühere Niederschriften gegründet waren, von Zeitgenossen, ja selbst die Familientraditionen und die Erzählungen meiner Mutter benutt. Es ist in der That unglaublich, wie der Strom des Lebens in der Erinnerung die Ereignisse nach der Richtung von Zeit und Dimension, durcheinander wirrt. Es sind mir aussührliche Mittheilungen höchst ehrenwerther Zeitgenossen, von Beamten an Theatern und von Freunden meines Baters über Thatsachen, Ereignisreihen und Borstommnisse zugegangen, deren Korrestheit dieselben versicherten und in denen oft, wie die Bergleichung mit zuverlässigen Zeitquellen sehrte, alse Data unrichtig und, durch lange Zeiträume getrennte Ereignisse, in eins zusammengezogen waren. Ja, ich habe meine Borsicht der Benutzung, besonders in Betress der Schilderungen subjectiver Zustände, auch auf die Correspondenzen ausgedehnt, da

Ţ

١

ich sehr gut weiß, daß der Mensch am Schreibpulte von dem im Kampse des Lebens sehr verschieden ist, und sogar Weber's eigene Briese, besonders die an seine Gattin, davon nicht ausgenommen. Dieser theuren Frau, der Weber's Leben und Ruhm werther war als ihm selbst und die mit der nervösesten Spannung guten Nachzrichten von ihm entgegen sah, hat er die Creignisse, ohne jemals von der Wahrheit der Thatsache abzuweichen, liebevoll oft in anmuthigerm Lichte als das war, welches sie hie und da wirklich ausströmten, erscheinen lassen. Solche, von der zartesten Sorge umgefaltete Schleier waren immer leicht zu heben. Bei Mitztheilung von Weber's Briesen ist meist seine eigenthümliche, zuweilen sehlerhafte Orthographie und Interpunktion beibehalten worden. Nur in sehr wenigen Stellen habe ich mir gestattet, allzustörende Nachlässigseiten zu beseitigen.

Meine Schilberungen bes Aeußern ber Perfönlichkeiten habe ich immer auf die besten, oft mit vieler Mühe aufgesuchten und in der Ferne aufgesundenen Portraits gegründet, so daß es mir nöthig wurde, zu deren Anschauung manche Reise zu unternehmen. Reisen wurden aber hauptsächlich, zum Zweck des Sammelns von Material nach mehr als 10 verschiedenen Städten Deutschlands, dann aber auch zur Kenntnisnahme von Localitäten, in denen sich Weber's Leben bewegt hatte, von Nöthen, von benen ich denn auch alle Hauptsächlichsten in Augenschein genommen habe.

Trot allebem weiß ich sehr wohl, daß meine Arbeit nicht frei von thatsächlichen Irrthümern (ber subjectiven natürlich zu geschweigen) sein wird, aber ich hege das Bewußtsein,  $6^{1/2}$  Jahr lang, Fleiß und Mühe nicht gescheut zu haben, das Wahre zu ers mitteln und niederzuschreiben.

Was nun die äußere Form der Darstellung des, aus dieser Masse von Material heraus zu formenden, Lebensbildes betrifft, so schien es mir, daß ein Künstlerleben in anderem Tone erzählt, in anderem Sthle geschildert werden müsse, als das eines Helden oder Gelehrten. Ich bin bemüht gewesen, meiner Erzählung ben Localton der geschilderten Lebensperioden zu geben, das Ganze

aber in dem Tempo strömen zu lassen, in dem Weber's turzes Leben sich emsig, hastig und ruhelos verathmete. Durch dieß Besmühen, verbunden mit der Benutzung der außerordentlichen Masse der mir zur Hand befindlichen Einzelheiten, hat die Darstellung hie und da, wie ich mir nicht verberge, einen Charaster besommen, als seien die Lücken des Berlauß der historisch begründeten Thatsachen durch hinzugedichtetes Detail ausgefüllt und so, dieser oder jener Abschnitt, zur romanhaften Erzählung abgerundet worden.

Dem ist aber Nirgends so! Selbst im Detail bin ich nie bewußter Maßen vom Gegebenen abgewichen und obwohl ich feine Quellen angegeben habe, boch gern erbötig, auf an mich ergehende, begründete Anfragen, diejenigen nachzuweisen, aus benen ich jede Thatsache geschöpft oder in erlaubtester Beise vorsichtig Muthmaßungen hergeleitet habe.

Das consequente Durchführen bes Princips meiner Darsstellung bedingte es, daß ich, und dieß wird mir vielleicht von prüden Diskretionsfanatikern verdacht werden, auf diejenige Sphäre von Weber's Seelenleben, welche als primum modile seine Welt umsschof, das Wirken seines Herzens und die Gegenstände dessellun, mehr und helleres Licht fallen ließ, als dieß bisher — Mode war. Aber mir schien es, obgleich die meisten Biographen, in misversstandenem Zartgefühle, von diesem Sonnenscheine in der Welt einer Künstlerseele, nur andeutungsweise, schüchterne und blasse Reslexe zu geben gewagt haben, als hieße das ein Panorama ohne Himsmel malen.

Ich hab's baher gewagt und durfte es, wie ich glaube; benn wie große Menschen nach ihrem Tode immer wachsen, während kleine wie Irrlichter verschwinden, so wird auch das Fühlen, das bei menschlichen Nullen Schwärmerei und Jugendthorheit heißt, bei bedeutenden Männern zu gewaltiger zeugender und gestaltender Kraft. Auch lag es nirgend in meiner Absicht einen Paneghrifus auf meinen Bater zu schreiben.

Die Schatten seiner Schwächen aus bem Bilbe feines Lebens

weglassen, hieße aber feige bekennen, daß es nicht Licht genug entshalte, um jene als Rüancen erscheinen zu lassen, die uns ben berrlichen Menschen nur plastischer zeigen, eher nähern als entstremben.

In gleicher Beise bin ich bei Darstellung von Beber's bienstlichen Berhältnissen vielleicht über bie "Mode" hinaus und mit etwas, bas wie Bagniß aussieht, vorgegangen.

Seine Stellung beim Dresbener Hoftheater war eine Beinliche. Es war ihm nicht möglich, sich bas Bertrauen ber ihm vorgesetzten Männer, ben Grafen Bithum ausgenommen, weber in fünstlerischer noch in politischer Beziehung, zu erringen. Eben so wenig würdigte man seine Bebeutung im Allgemeinen, so baß einst sein letzter Chef, auf einer Reise mit ihm die Kundgebungen hoher Berehrung wahrnehmend, die ihm von allen Seiten dargebracht wurden, ganz erstaunt ausrief: Weber, sind Sie denn wirklich ein berühmter Mann?!

Mit dem Vertrauen, das er so reich verdiente, und oft so schmerzlich entbehrte, beschenkte man dagegen blindlings einen verschlagenen, die Mittel zum Erreichen seiner Zwecke nicht streng abwägenden Ausländer, gegen den der gerade, ehrliche Weber keine andern Wassen in Händen hatte, als Alagen, die oben meist nur halb gehört wurden. Es war nicht mein Amt, in diesem Buche Kränze zu slechten und Ramen an den Pranger zu nageln, aber diese Bershältnisse, die im Begriff standen, Weber von Dresden zu versträngen, als er stard, ernst und ungehässig, jedoch furchtlos, ohne Rüchalt und Wenschensurcht, historisch treu darzustellen, habe ich für heilige Pietätspflicht gegen das Andenken des geliebten Toden gehalten, damit ihm und den speichelleckenden, schleichenden Liebedienern, an denen damals die schöne Residenz, die es werth wäre, der Fosus aller Thätigkeit im Bereiche des Schönen und Wahren zu sein, so reich war, ihr Recht werde.

Ein Gleiches gilt von schamlofen Gerüchten, mit benen bie difentliche Läfterzunge fein so glückliches Familienleben zu beflecken

suchte, bie bamals, wie heut, im scheelsüchtigen Bemäkeln sich hervorthuenber Männer so rüftig thätig war. —

Das Buch zerfällt in vier große Hauptabtheilungen, von benen die brei ersten das "Lebensbild" des Meisters selbst enthalten und die ersten beiden Bände füllen. Die vierte besteht aus Weber's eigenen, hinterlassenen Schriften, von denen schon 1828 Theodor Hell eine bei Arnold erschienene Ausgabe veranstaltet hat. Diese, nach den Manuscripten berichtigt, anders gesordnet, hier vermehrt, bort vermindert, bilden den dritten Band. Die beiden ersten Hauptabtheilungen haben den Namen erhalten, mit denen Weber selbst die entsprechenden Abschnitte seines Lebens zu bezeichnen pslegte.

Wenn ich nun auf die letzte und süßeste Pflicht blide, welche mir die Niederschrift dieser Borrede auferlegt, nämlich denen, die mir halfen, zu danken, so stehe ich fast rathlos vor meiner Aufsgabe: Wem soll ich meinen Dank bringen, da ich so unendlich vielen, die mich mit Rath und That und Mittheilungen unterstützten, mir die werthvollsten Beiträge zu meiner mühevollen Arbeit lieferten, zu danken habe?

Wollen bie trefslichen Männer und Frauen und zuvorkommenden Behörden alle meinen Dank für empfangen nehmen, wenn ich ihn in die Hände nur einiger edeln Repräsentanten niederslege, und so, an ihrer aller Statt, in wärmster Erkenntlichkeit den Herrn: Generaldirektor Giacomo Meherbeer zu Berlin, Prosessor Włoscheles in Leipzig, Capellmeister Julius Benedikt in London, Prosessor Anhlert in Breslau, Dr. Krönlein in Carlsruhe, Winister von Dusch in Heidelberg, Assessor in Darmstadt, Gesandten von Dusch in Stuttgart, Weitmann zu Freiburg, Amtmann Ledting zu Schönau (in Baden), Bürgermeister v. Fordrann in Augsburg, Regierungsrath Hellwag in Eutin, Bürgermeister Müller in Chemnit, Prosessor Lobe in Leipzig, Hofrath Pabst, Redacteur Drobisch, Kammermusstus Schlick zu Oresden, Generaldirektor von Hülssen zu Berlin,

Direktor Stöger zu Brag, Sir George Smart zu London, Carl von Holtei zu Grat, von Sonnleithner in Wien, und der Frau Dora Walther in Dresden und Frau von Drefler in Salzburg, die Hand brück?

Nicht ohne ein wundersames Gefühl, das ich nicht Bangen nennen möchte, lasse ich das Buch, das mich eine Reihe von Jahren in allen Mußestunden, auf allen meinen Reisen beschäftigte, in die Welt hinauswandern. Ist mir's doch, indem ich ihr das treue Spiegelbild vom Leben meines Vaters hinhalte, als hätte ich ihr mein Bestes und Heiligstes hingegeben!

Wohl weiß ich, daß ich tief unter meinem Stoffe geblieben bin und daß er allein meine Arbeit anmuthent machen kann, wenn sie nicht auch die Liebe vielleicht ein wenig schmückt, die dem Leser auf jeder Zeile entgegen blühen muß, dafern nicht meine Feder ganz anders schrieb als mein Herz empfand.

An ihr und treuem Wollen allein hat es bei Nieberschrift bes Werkes niemals gefehlt, und so möge benn auch die Liebe, die das beutsche Volk für seinen volksthümlichen Sänger hegt, als bester Segen mit dem schwachen Werke des Sohnes sein und es milbe richten lassen!

Dreeben, 15. Oftober 1863.

Der Verfaffer.

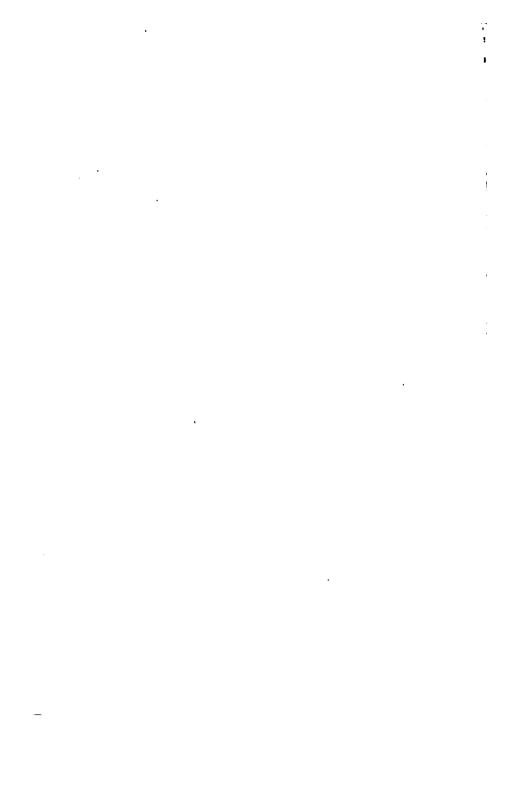

# Inhaltsverzeichniß.

# Erste Abtheilung.

Jugend-, Lehr- und Banderjahre.

1786-1812,

## Erster 3bschnitt.

## borfahren und Aeltern.

|                                            |        |      |      |   |   | Scite |
|--------------------------------------------|--------|------|------|---|---|-------|
| Einleitung                                 |        |      |      |   |   | 1     |
| C. M. von Bebers Familie 1550 .            |        |      |      |   |   | 4     |
| 1738                                       |        |      |      |   |   | 5     |
| Berluft ber Gilter ber Familie Beber 1740  |        |      |      |   |   | 5     |
| Fricolin von Weber um 1730                 |        |      |      |   |   | 5     |
| Franz Anton von Weber, Carl Maria's Bo     | iter . | aeb. | 1734 |   |   | 6     |
| Carl Theodor von ber Bfalg                 |        |      |      |   | · | 7     |
| Frang Anton von Weber ale Officier .       |        |      |      |   | i | 7     |
| General Ignaz Franz von Beiche 1756        |        |      |      |   |   | 8     |
| Frang Anton von Beber im Civilbienft       |        |      |      | _ | · | R     |
| Softammerrath von Fumetti                  |        |      |      |   |   | 8     |
| Maria Anna von Kumetti 1759 .              |        |      |      |   |   | 8     |
| Franz Anton beirathet Maria von Fumetti :  | 1739   | 9 .  |      |   |   | 9     |
| Mufitleibenschaft Frang Anton's            |        |      |      |   |   | 10    |
| Frang Anton verliert feine Aemter 1768     |        |      |      |   |   | 11    |
| Frang Anton von Bebers Rinber erfter Che   |        |      | Ċ    | • | • | 11    |
| Dunfle Zeit ber Beber'ichen Familie 1763 - |        | 778  | •    | • | • | 12    |
| Franz Anton Musikbirektor in Lübeck 1778   | -      | ,    | •    | • | • | 13    |
| Dennit with mention and in current 1110    | •      | •    |      | • | • | 19    |

.

|                                                 |         |                                           |    | ; | Scite |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----|---|-------|
| Frang Anton Capellmeifter bes Fürftbifchof von  | tutin 1 | 1779                                      |    |   | 14    |
| Frang Anton penfionirt                          |         |                                           |    |   | 14    |
| Anna von Weber geb. Fumetti ftirbt 1783 .       |         |                                           |    |   | 15    |
| Frit und Ebmund von Beber bei Joseph Sanbn      |         |                                           |    |   | 15    |
| Frang Anton von Beber heirathet Genofeva von    |         |                                           | 35 |   | 15    |
| Frang Anton von Beber Stadtmufitus ju Gutin     |         |                                           |    |   | 16    |
| Carl Maria von Beber geboren 1786               |         |                                           |    |   | 19    |
| Carl Maria von Bebers Geburtstag                |         |                                           |    |   | 19    |
| Reue Theaterunternehmungen Franz Antons 178     | 8       |                                           |    |   | 20    |
| Beggang von Eutin 1787                          |         |                                           |    |   | 21    |
| Franz Anton in Meiningen 1789                   |         |                                           |    |   | 22    |
| Frang Anton in Nürnberg 1791                    |         |                                           |    |   | 22    |
| Game and an armining                            |         |                                           |    | • |       |
|                                                 |         |                                           |    |   |       |
|                                                 |         |                                           |    |   |       |
| Ymaitae Chadnitt                                |         |                                           |    |   |       |
| Zweiter Abschnitt.                              |         |                                           |    |   |       |
| Carl Maria von Webers                           | 3400    |                                           |    |   |       |
| Cutt Zuntin byn 10tbits                         | -ugt    | nv.                                       |    |   |       |
| Erftes hanbidriftliches Dofument 1792 .         |         |                                           |    |   | 23    |
| Carl Maria's erfte Lehrer                       | i       |                                           |    | • | 24    |
| Children and Children and A.                    |         |                                           | •  |   | 25    |
| 10                                              |         |                                           | •  | • | 28    |
| Silbburghaufen 1796                             | •       | •                                         | •  | • | 29    |
| Alops Sennefelber als Schaufpieler in Murnberg  | 1792    | •                                         | •  | • | 30    |
| Franz Anton trennt fich von feiner Gefellschaft |         |                                           | •  | • | 30    |
| Johann Beter Deuschkel                          |         | •                                         | •  | • | 30    |
| Salzburg 1797                                   |         |                                           | •  | • | 33    |
| Ebmund von Beber heirathet Louise Spipeber 17   |         | •                                         | •  | • | 34    |
| Michael Handn 1798                              | ٠.      | •                                         | •  | • | 35    |
| Erfter Brief Carl Maria's                       | •       | •                                         | •  | • | 36    |
| Brief Frang Anton's an Deufchtel                | •       | •                                         | •  | • | 36    |
| Smbien bei Michel Handn 1798                    | •       | •                                         | •  | • | 37    |
| Genofeva von Beber ftirbt 13. Marg 1798 .       | •       | •                                         | •  | • | 38    |
| Abelheib von Weber 1798                         | •       | •                                         | •  | • | 39    |
| Erftes veröffentlichtes Wert von Carl Maria. "6 | ,<br>0  | •<br>************************************ | •  | • |       |
| München 1798                                    | Ωπβή¢   | ricii.                                    | •  | • | 41    |
| Carl Theodor von der Pfalz                      | •       | •                                         | •  | • | 42    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | •       | •                                         | •  | • | 42    |
| Pater Frank. Geheimrath Lippert  Beter Winter   | •       | •                                         | •  | • | 42    |
| peter witter                                    |         |                                           |    |   | 43    |

| Franz Danzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                      |                                 | •                                                  |                      |           |
| Joseph Grät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                      | •                               |                                                    |                      |           |
| Johann Nepomut Kalcher .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | •                                    | •                               | •                                                  |                      |           |
| Erangelift Ballishaufer (Balefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) .                                              |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Alops Sennefelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | •                                    |                                 | •                                                  |                      |           |
| hofmusitus Gleifiner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Earl Maria lithographirt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | •                                    |                                 |                                                    |                      |           |
| Carl Maria verbeffert bie lithogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | raphisch                                         | e Presse                             |                                 |                                                    |                      |           |
| Feuersbrunft bei Rep. Kalcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                      | •                               |                                                    |                      |           |
| Bon Carl Maria lithographirtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Musits                                           | tück .                               |                                 |                                                    |                      | •         |
| Beggang von München .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Abraham Gottlob Berner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Bilhelm August Lampabius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Majdinenbirettor Joh. Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menbe                                            |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Johann Friedrich Wilhelm Char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | epentier                                         |                                      |                                 |                                                    |                      |           |
| Neberfiedelun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g nach                                           | <i>S</i> reil                        | berg                            | 1800.                                              | •                    |           |
| Die Oper: "bas frumme Walbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | näbchen                                          | " vom !                              | Ritter                          | v. Ste                                             | insbe                | rg .      |
| Die Oper : "bas fimmme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | näbchen:                                         | " vom !<br>Numm                      | Ritter<br>e Wall                | v. Ste<br>mäbch                                    | insbe<br>en"         | •         |
| Die Oper: "bas frumme Walbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | näbchen:                                         | " vom !<br>Numm                      | Ritter<br>e Wall                | v. Ste<br>mäbch                                    | insbe<br>en"         | •         |
| Die Oper: "bas fimmme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas fimmme Walbn<br>Theater=Interesse in Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                                    | näbchen<br>: "bas<br>näbchen                     | " vom !<br>Numm                      | Ritter<br>e Wall                | v. Ste<br>mäbch                                    | insbe<br>en"         | •         |
| Die Oper: "bas fimmme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas fimmme Walbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | näbchen<br>: "bas<br>näbchen                     | " vom !<br>flumm<br>" in Cl          | Ritter<br>e Wall                | v. Ste<br>mäbch                                    | insbe<br>en"         | •         |
| Die Oper: "bas ftumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas ftumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe                                                                                                                                                                                                                                  | näbcen<br>: "bas<br>näbcen                       | " vom !<br>flumm<br>" in Cl          | Ritter<br>e Wali<br>emnit       | v. Ste<br>omäbch<br>zuerfi                         | insbe<br>en"         | eben<br>• |
| Die Oper: "bas ftumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas ftumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe                                                                                                                                                                                                                                  | näbchen<br>: "bas<br>näbchen                     | " vom !<br>flumm<br>" in Cl          | Ritter<br>e Wall<br>emnit       | v. Ste<br>omäbch<br>zuerfi                         | insbe<br>en"         | eben<br>• |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusikus Siegert<br>Cantor Fischer.<br>Das "Waldmädchen" in Freiber                                                                                                                                                       | näbchen<br>: "bas<br>näbchen                     | " vom ! flumm " in Cl                | Ritter<br>e Wall<br>emmit       | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi                         | insbe<br>en"<br>gege | ben       |
| Die Oper: "bas ftumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas ftumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusikus Siegert<br>Cantor Fischer                                                                                                                                                                                        | näbchen<br>: "bas<br>näbchen                     | " vom ! flumm " in Cl                | Ritter<br>e Wall<br>emmit       | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi                         | insbe<br>en"<br>gege | ben       |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusikus Siegert<br>Cantor Fischer                                                                                                                                                                                        | näbden<br>: "bas<br>nābden                       | " vom ! flumm " in Cl                | Ritter<br>e Wali<br>emnit<br>   | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi                         | insbeen"<br>gege     | ben       |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusitus Siegert<br>Cantor Fischer<br>Das "Walbmädchen" in Freiber<br>Feberstreit zwischen Cantor Fisc<br>Weber's 1801<br>Die Weber's, Bater und Sohn,                                                                    | näbden<br>: "bas<br>nābden                       | " vom ! flumm " in Cl                | Ritter<br>e Wali<br>emnit<br>   | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi                         | insbe<br>en"<br>gege | ben       |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusitus Siegert<br>Cantor Fischer                                                                                                                                                                                        | näbchen: "bas näbchen  rg gegeb cher, S verlaffe | " vom ! flumm " in Cl                | Ritter<br>e Wall<br>pennity<br> | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi<br><br>1800'<br>Siegert | insbeen"<br>gege     | ben       |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusitus Siegert<br>Cantor Fischer<br>Das "Walbmädchen" in Freiber<br>Feberstreit zwischen Cantor Fisc<br>Weber's 1801<br>Die Weber's, Bater und Sohn,<br>Salzdurg 1801<br>Oper "Beter Schmoll und seine                  | näbchen: "bas näbchen  rg gegeb cher, S verlaffe | " vom ! flumm " in Cl                | Ritter<br>e Wall<br>pennity<br> | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi<br><br>1800'<br>Siegert | insbeen"<br>gege     | ben       |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusitus Siegert<br>Cantor Fischer<br>Das "Walbmädchen" in Freiber<br>Kebersert zwischen Cantor Fisc<br>Weber's 1801<br>Die Weber's, Bater und Sohn,<br>Salzdurg 1801<br>Oper "Beter Schmoll und seine Seigismund Neukomm | näbden<br>: "bas<br>nābden<br>                   | " vom : flumm " in Cl  en 24. tabtmu | Ritter<br>e Wall<br>pennity<br> | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi<br><br>1800'<br>Siegert | insbeen"<br>gege     | ben       |
| Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Carl Maria componirt die Oper<br>Die Oper: "bas stumme Walbn<br>Theater:Interesse in Freiberg<br>Die von Steinsberg'sche Truppe<br>Stadtmusitus Siegert<br>Cantor Fischer<br>Das "Walbmädchen" in Freiber<br>Feberstreit zwischen Cantor Fisc<br>Weber's 1801<br>Die Weber's, Bater und Sohn,<br>Salzdurg 1801<br>Oper "Beter Schmoll und seine                  | näbden: "bas näbden                              | " vom : flumm " in Cl  en 24. tabtmu | Ritter<br>e Wall<br>pennity<br> | v. Ste<br>omäbch<br>guerfi<br><br>1800'<br>Siegert | insbeen"<br>gege     | ben       |

|                        |           |         |       |                  |         |      |     | Geit |
|------------------------|-----------|---------|-------|------------------|---------|------|-----|------|
| Erfter Brief Beber's   | an einen  | Berleg  | er    |                  |         |      |     | 67   |
| Ebmund von Beber,      | Musitbire | ftor in | Aug   | øbur             | g.      |      |     | 68   |
| 1802 Rurfürft Clemen   | ns Wenze  | elaus z | u Ar  | gebu             | rg      |      |     | 68   |
| Dr. med. J. Munbir     | 1g .      |         |       | •                |         |      | •   | 68   |
|                        |           |         |       |                  |         |      |     |      |
|                        | -         |         |       | _                |         |      |     |      |
|                        | Ai        | erter   | Ahs   | <del>dni</del> t | ŧ       |      |     |      |
|                        | ~ ~       | *****   | C'**  | ·K               | **      |      |     |      |
| €utin.                 | Augsb     | urg.    | Wi    | en.              | Abt     | Dogl | er. |      |
| Erftes einstimmiges L  | ied Webe  | r's     |       |                  |         |      |     | 71   |
| 1802 Gutin. Rangleit   |           |         |       |                  |         |      |     | 72   |
| Johann Beinrich Boß    |           |         |       |                  |         |      |     | 72   |
| 1802 December. Aug     | 8burg     |         |       |                  |         |      |     | 73   |
| 1803 Marg, Oper: ,     |           |         | aufa  | efübr            | t.      |      |     | 73   |
| 1803 Wien              |           |         |       |                  |         |      |     | 74   |
| Wiener Bublifum .      |           |         |       |                  |         |      |     | 74   |
| Wien. Oper             |           |         |       |                  |         |      |     | 75   |
| 1803 Wien. Concerte    |           |         |       |                  | •       |      |     | 75   |
| Joseph Haybn .         |           |         |       |                  |         |      |     | 76   |
| Abt Bogler             |           |         |       |                  |         |      |     | 77   |
| 1781 Bogler's Ginflu   | ß. Er ver | läßt D  | dind) | en un            | b reift |      |     | 79   |
| Bogler in Brag 1801    |           |         |       |                  |         |      |     | 80   |
| Bogler in Wien .       |           |         |       |                  |         |      |     | 81   |
| Bogler's "Kaftor und   | Bollur"   |         |       |                  |         |      |     | 82   |
| Bogler's Jubilaum      | •         |         |       |                  |         |      |     | 82   |
| Carl Maria in Wien     |           |         |       |                  |         |      |     | 82   |
| Johann Baptift Gane    | bacher    |         |       |                  |         |      |     | 83   |
| Beber bei Bogler 180   | 3 .       |         |       |                  |         |      |     | 83   |
| Bogler's "Samori" 1    | 804       |         |       |                  |         |      |     | 85   |
| Luftiges Leben in Bie  |           |         |       |                  |         |      |     | 85   |
| Bogler empfiehlt Beb   | er nach B | reslau  |       |                  |         |      |     | 86   |
| Arbeiten ber letten 36 |           |         |       |                  |         |      |     | 87   |

# Jünfter 3bschnitt.

## Erfte Ceitungen.

|                     |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | ~   |
|---------------------|------------|---------|----------|---------|-------|-------|--------|-----------------|----|-----|
| Beber in Breslau    | . Nov.     | 180     | Ĺ        |         |       | •     |        |                 |    | 88  |
| Mufilgefdmad in     | Bresla     | u       |          |         |       |       |        |                 |    | 89  |
| Das Breslauer El    | þeater     |         |          |         |       |       |        |                 |    | 91  |
| Professor Ahode     |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 91  |
| Carl Ebell .        |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 91  |
| Das Breslauer D     | rcefter    | :       |          |         |       |       |        |                 |    | 91  |
| Joseph Schnabel     |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 91  |
| Philomufifche Befe  | :Ujchaft   | :       |          |         |       |       |        |                 |    | 92  |
| Carl Schall         |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 92  |
| Friedrich Bilhelm   | Berne      | r       |          |         |       |       |        |                 |    | 93  |
| Franz Gehirne       |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 93  |
| G. Fülleborn        |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 93  |
| Jojeph Bilbelm &    | lingoh     | r       |          |         |       |       |        |                 |    | 95  |
| Beber, Berner, R    | lingohr    | r als   | Rlavie   | rspiele | r     |       |        |                 |    | 95  |
| Ausbildung von D    | Beber's    | Tale    | ent für  | freie ' | Phant | afie  |        |                 |    | 95  |
| Beber tritt bie Ge  | ſфäfte     | ber £   | pernle   | itung   | an    |       |        |                 |    | 96  |
| Reue Orchester:An   | ordnun     | ıg      | •        |         |       |       |        |                 |    | 96  |
| Biolinift Jennizet, | Raufn      | nann    | Zahn     |         |       |       |        | ٠.              |    | 97  |
| Leben in Breslau    |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 98  |
| Conrad Jacob Zal    | hn         |         |          |         |       |       |        |                 |    | 99  |
| Mhode's Operateri   |            | ezahi   |          |         |       |       |        |                 |    | 99  |
| Composition ber C   | Suverti    | ire m   | ab brei  | er Nu   | mmeri | n ber | Oper   | " <i>9</i> 8446 | t: |     |
| zabl" .             |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 99  |
| Beter als Diriger   | 1 <b>t</b> |         |          |         |       |       |        |                 |    | 100 |
| Cbell's Kritif über | Beber      | r's D   | irettior | ı       |       |       |        |                 |    | 102 |
| Differenzen mit be  | r Thea     | ter=T   | irettio  | n       |       |       |        |                 |    | 102 |
| Die Lebensrettung   |            |         |          |         |       |       |        |                 |    | 103 |
| Aufgabe ber Brest   | lauer E    | stelle. | 1806     |         |       |       |        |                 |    | 104 |
| Compositionen ber   | Breel.     | auer '  | Period   | t       |       |       |        |                 |    | 104 |
| Bedrängte Lage in   | Brest.     | au. 1   | 806      |         |       |       |        |                 |    | 106 |
| hofb. Mabemoifel    | le de B    | elont   | e. Lou   | ife vor | ı Wür | tembe | rg geb | . Prii          | 1= |     |
| geffin Stolberg     |            |         | Prinz    |         |       |       |        |                 |    |     |
| Bürtemberg          |            |         | . 1      |         | •     |       |        |                 |    | 106 |
| Carlsruhe in Schl   | efien      |         |          |         |       |       |        |                 |    | 107 |
| Theater und Cape    | -          | [arle   | cuhe in  | Schl    | esien |       |        |                 |    | 107 |
| Beber "Mufitinter   | -          |         |          |         |       | ı Wür | tembe  | ra              |    | 109 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Seite                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beber in Carlsruhe in Schlefien. Herbst 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 110                                                                                     |
| Leben am Carlsruher Hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 111                                                                                     |
| C. Dautrevaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 112                                                                                     |
| In Carlsruhe geschriebene Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 113                                                                                     |
| Abberufung bes Herzogs Eugen jur Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 115                                                                                     |
| Auflösung ber Carlsruher Capelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 115                                                                                     |
| Anstellungen ber Mufiter im anberweiten Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 116                                                                                     |
| Traurige Lage ber Familie Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 116                                                                                     |
| Bürtembergische Truppen in Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 116                                                                                     |
| Weber verläßt Carlerube. 23. Februar 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 118                                                                                     |
| Runftreise vom Jahre 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 119                                                                                     |
| Concert in Ansbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 119                                                                                     |
| Concerte in Rürnberg, Bapreuth, Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 119                                                                                     |
| Ankunft in Stuttgart 17. Juli 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 119                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                         |
| Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                         |
| Stuttgart. Politischer Buftand Würtembergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1807        | 7                                                                                       |
| A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | •                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                         |
| Herzog Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           | 120                                                                                     |
| Herzog Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           | 120<br>122                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                         |
| Frangista von Bernarbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 122                                                                                     |
| Franzisła von Bernarbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           | 122<br>123                                                                              |
| Franziska von Bernardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · ·   | 122<br>123<br>123                                                                       |
| Franziska von Bernardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 122<br>123<br>123<br>123                                                                |
| Franziska von Bernardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 122<br>123<br>123<br>123<br>124                                                         |
| Franziska von Bernardin Serzog Ludwig Eugen Serzog Friedrich Eugen Serzog Friedrich Sönig Friedrich von Wärtemberg Wilitärconscription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127                                                  |
| Franziska von Bernardin  Herzog Ludwig Eugen  Herzog Friedrich Eugen  Herzog Friedrich  König Friedrich von Wärtemberg  Wilitärconscription  General Graf Dillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129                                           |
| Franziska von Bernardin  Herzog Ludwig Eugen  Herzog Friedrich Eugen  Herzog Friedrich  König Friedrich von Würtemberg  Militärconscription  General Graf Dillen  Herzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129                                           |
| Franziska von Bernardin Derzog Ludwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Derzog Friedrich Dinig Friedrich von Würtemberg Militärconscription General Graf Dillen Derzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg Earl Maria als Geschäftsführer des Herzogs von Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>129                                    |
| Franziska von Bernarbin Derzog Lubwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Derzog Friedrich Dinig Friedrich von Würtemberg Militärconscription General Graf Dillen Derzog Lubwig Friedrich Alexander von Würtemberg Earl Maria als Geschäftsführer des Derzogs von Würtemberg Earl Maria's Secretärgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·<br>·<br>· | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>129<br>131                             |
| Franziska von Bernardin Derzog Lubwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Brischich on Würtemberg Wilttärconscription General Graf Dillen Derzog Lubwig Friedrich Alexander von Würtemberg Earl Maria als Geschäftsführer des Perzogs von Würtemberg Earl Maria's Secretärgeschäfte Earl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs kouis Lonis Spohr bei Weber in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                             | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>131<br>131                             |
| Franziska von Bernarbin Derzog Lubwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich von Würtemberg Willtärconscription General Graf Dillen Derzog Lubwig Friedrich Alexander von Würtemberg Carl Maria als Geschäftsführer des Derzogs von Würtemberg Carl Maria's Secretärgeschäfte Carl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs Louis Louis Spohr bei Weber in Stuttgart Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich                                                                                                                                                                           | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>131<br>131<br>132                      |
| Franziska von Bernardin Derzog Ludwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich von Würtemberg Willtärconscription General Graf Dillen Derzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg Carl Maria als Geschäftsführer des Derzogs von Würtemberg Carl Maria's Secretärgeschäfte Carl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs kouis Lonis Spohr bei Weber in Stuttgart Carl Maria im Berkehr mit König Friedrich Lied im Arrest geschrieben                                                                                                                         | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>131<br>131<br>132<br>132               |
| Franziska von Bernardin Derzog Ludwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich von Würtemberg Militärconscription General Graf Dillen Derzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg Earl Maria als Geschäftskührer des Derzogs von Würtemberg Earl Maria's Secretärgeschäfte Earl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs Louis Louis Spohr bei Weber in Stuttgart Earl Maria im Berkehr mit König Friedrich Lied im Arrest geschrieden Earl Maria's Leben in Stuttgart                                                                                         | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>131<br>131<br>132<br>132               |
| Franziska von Bernardin Derzog Ludwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Derzog Friedrich Derzog Friedrich von Bürtemberg Militärconscription General Graf Dillen Derzog Ludwig Friedrich Alexander von Bürtemberg Earl Maria als Geschäftsführer des Derzogs von Bürtemberg Earl Maria's Secretärgeschäfte Earl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs kouis Lonis Spohr bei Weber in Stuttgart Earl Maria im Berkehr mit König Friedrich Lied im Arrest geschrieden Earl Maria's Leben in Stuttgart 1808 Joh. Chr. Friedr. Haug. Georg Reinberd geb. 1766 | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>131<br>131<br>132<br>132<br>133        |
| Franziska von Bernardin Derzog Ludwig Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich Eugen Derzog Friedrich von Würtemberg Militärconscription General Graf Dillen Derzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg Earl Maria als Geschäftskührer des Derzogs von Würtemberg Earl Maria's Secretärgeschäfte Earl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs Louis Louis Spohr bei Weber in Stuttgart Earl Maria im Berkehr mit König Friedrich Lied im Arrest geschrieden Earl Maria's Leben in Stuttgart                                                                                         | •           | 122<br>123<br>123<br>123<br>124<br>127<br>129<br>131<br>131<br>132<br>132<br>133<br>135 |

|                                                             |            |         |         |       |       |      |        |     | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------|-------|------|--------|-----|-------------|
| L. T. v. Spittler .                                         |            |         | •       | ٠     |       |      |        | •   | 136         |
| Danneder                                                    |            |         |         |       |       |      |        |     | 136         |
| G. №. v. Wächter                                            |            |         |         | •     |       |      |        |     | 136         |
| Rupferftecher Müller                                        |            |         |         |       |       | •    |        |     | 137         |
| C. B. Hötsch .                                              |            |         |         | •     |       |      |        |     | 137         |
| Bibliothefar Hofrath &                                      | eþr        | •       |         |       | •     |      |        |     | 137         |
| Frz. Carl Hiemer .                                          |            |         |         |       |       |      |        |     | 139         |
| Hiemer's Text 3m Oper                                       | r "Sh      | lvana"  |         |       |       |      |        |     | 140         |
| Franz Danzi 1808                                            |            |         |         |       |       |      |        |     | 140         |
| Margarethe Marcanb                                          | •          |         |         |       | •     |      |        |     | 142         |
| Romifche Briefe Beber                                       | \$         |         | •       |       |       |      |        |     | 144         |
| Unterricht am Würteml                                       |            |         |         |       |       |      |        |     | 151         |
| Composition der Oper,                                       | "Splv      | ana"    |         |       |       |      |        |     | 153         |
| Theateriel                                                  |            | •       | MUUL    | ent   | je ia | ઝાપા | rifiat | 1.  | 4 24        |
| Das Stuttgarter Ehea:<br><del>Per</del> sonal ber Stuttgart | LET 18     | 110     | •       | •     | •     | •    | •      | •   | 154<br>155  |
| <del>Per</del> jonal ver Stuttgart<br>Fabel ber "Splvana"   |            |         | •       | •     | •     | •    | •      | •   | 156         |
| Havei ver "Spivana"<br>Der "Erste Ton" von ?                | ·<br>Docti |         | •       | •     | ٠     | •    | •      | •   | 150<br>458  |
| <b>Mar</b> garethe Lang .                                   |            |         |         |       |       | •    | •      | •   | 15 <b>9</b> |
| Margurethe rung .<br>Ursprung bes Tertes 311                | <b>.</b>   | 966     | SAE     |       | •     | •    | •      | •   | 161         |
| Berwickelung ber Berh                                       |            |         |         |       |       |      | •      | •   | 162         |
| Franz Anton v. Weber                                        |            |         |         |       |       |      | •      | •   | 163         |
| Briefe Franz Anton's d                                      |            |         | _       |       |       |      |        | •   | 164         |
| Steigenbe Berlegenheit                                      |            |         | 1 Lithn | nia   |       |      |        | •   | 166         |
| Brief Carl Maria's an                                       | Berre      | a Lubu  | ,<br>ia | 5     |       | •    | •      | •   | 167         |
| Unterschleife bei ber Co                                    | nicrib     | tion    |         |       |       |      |        |     | 171         |
| Carl Maria's Schulb 1                                       | mb 93      | nth     |         |       |       |      | •      |     | 172         |
| Carl Maria verhaftet 9                                      | . Kebi     | r. 1810 |         |       |       |      |        |     | 174         |
| Carl Maria vom König                                        | ge Fri     | ebric v | erhört  | 10. § | Febr. | 1810 |        |     | 175         |
| Franz Auton und Carl                                        |            |         |         |       |       |      |        |     |             |
|                                                             |            |         |         |       |       |      |        |     | 176         |
|                                                             | •          |         |         |       |       |      |        |     |             |
| Die Weber's, Bater un                                       |            |         |         |       |       |      |        | er: |             |

| 36                                                     | bter   | Abs    | dnit  | t.     |       |     |    | Seite      |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|----|------------|
|                                                        | 6      | aden   | •     |        |       |     |    |            |
| Die Weber's in Mannheim                                |        |        |       |        |       |     |    | 177        |
| Mannbeimer Capelle 1810                                |        |        |       |        |       |     |    | 178        |
| Beter Ritter                                           |        |        |       |        |       |     |    | 178        |
| Gefellschaft "Museum" .                                |        |        |       |        |       |     |    | 179        |
| Gottfried Beber                                        |        |        |       |        |       |     | ٠. | 179        |
| Auguste Beber geb. v. Dufch                            |        |        |       |        |       |     |    | 180        |
| Familie Pout                                           |        |        |       |        |       |     |    | 181        |
| Mabame Frank                                           |        |        | •     |        |       |     |    | 181        |
| ~                                                      |        |        |       |        |       |     |    | 181        |
| Musitbirettor hofmann zu Beib                          | elber  | g      |       | •      |       |     |    | 183        |
| Der Dichter Gries                                      |        |        |       |        |       |     |    | <b>i83</b> |
| Justus Thibaut                                         |        |        |       |        |       |     |    | 183        |
|                                                        |        |        |       |        |       |     |    | 183        |
| Heinrich Boß                                           | 181    | 0      |       |        |       |     |    | 184        |
| Stift Reuburg                                          |        |        |       |        |       |     |    | 185        |
| Sanger Berger                                          |        |        |       |        | -     |     |    | 186        |
| Familie Bertling. Familie Col                          | ome.   | Gra    | f Ber | ızel=C | terna | 1   |    | 186        |
| Commere in Beibelberg                                  |        |        |       |        |       |     |    | 186        |
| Aufführung bes "Erften Ton" i                          | n M    | annhe  | im    |        |       |     |    | 187        |
| Emenaben in Mannheim                                   |        |        |       |        |       |     |    | 188        |
| Serenaben in Mannheim<br>Reue Entwidelung ber 3bee be- | 8 Lieb | ee     |       |        |       |     |    | 188        |
| Bufammenleben von Carl Mar                             | ia, G  | ottfri | eb W  | eber u | mb D  | ujd |    | 190        |
| Gelbftfritit ber Freunde .                             |        |        |       |        |       | •   |    | 191        |
| Beber's Bortrait 1810 .                                |        |        |       |        |       |     |    | 191        |
| ·<br>-                                                 |        |        |       |        |       |     |    |            |
| Hen                                                    | nter   | Ab     | shni  | tt.    |       |     |    |            |
|                                                        | Dar    | mfta   | dt.   |        |       |     |    |            |
| Uebersiebelung nach Darmstadt                          |        |        |       |        | •     |     | •  | 193        |
| Jacob Meyerbeer                                        |        |        | •     | •      | •     | •   |    | 194        |
| Carl Maria's Wohnung in Dar                            |        |        |       |        | ٠     | •   | •  | 198        |
| Musitentwicklung in Darmstadt                          |        |        |       |        | •     |     |    | 195        |
| Großberzog Ludwig I                                    |        |        |       |        |       |     |    | 196        |

#### XXVII ---

|                              |          |        |        |        |            |    | Etile       |
|------------------------------|----------|--------|--------|--------|------------|----|-------------|
| Abt Bogler in Darmftabt      | •        |        |        |        |            |    | 196         |
| leben in Darmftabt .         |          |        |        |        |            |    | 197         |
| Bbee jum erften Elfeuchor im | .Dber    | on"    |        |        |            |    | 202         |
| Erfte 3bee jum "Freifchute"  |          |        |        |        |            |    | 202         |
| Erfte Runftreifen bes Jahres | 1810     |        |        |        |            |    | 203         |
| Afchaffenburg                |          |        |        |        |            |    | 203         |
| Fürftprimas v. Dalberg       |          |        |        |        |            |    | 203         |
| Amorbach. Fürst Leiningen    | •        |        |        |        |            |    | 204         |
| Arbeiten für ein Mannheime   | r Conce  | rt     |        |        |            |    | 205         |
| Concert in Beibelberg .      | •        |        |        |        |            |    | 205         |
| Bogler's 61. Geburtetag      | •        |        |        |        |            |    | 205         |
| kritif über 12 Bad'iche Cho  | räle     |        |        |        |            |    | 207         |
| Margarethe Lang in Frantfu   | ırt      |        |        |        |            |    | 209         |
| Caroline Brandt              |          |        |        |        |            |    | 210         |
| Baben:Baben                  |          |        |        |        |            |    | 210         |
| Lubwig v. Bayern .           |          |        |        |        |            |    | 210         |
| Concert in Beibelberg .      |          |        |        |        |            | •  | 212         |
| "Mbu haffan" componirt Re    | ob. 181  | 0      |        |        |            |    | 212         |
| .Splvana" einftubirt .       |          |        |        |        |            |    | 214         |
| Caroline Brandt ale Splva    | na       |        |        |        |            |    | 215         |
| Aufführung ber "Splvana"     | in Fran  | ıffurt |        |        |            | •  | 216         |
| Inftfahrt ber Dab. Blanchar  |          |        |        |        |            |    | 216         |
| Erfolg ber "Splvana" .       | •        |        |        |        |            |    | 217         |
| Abwelten bes Lebens in Da    | rmstabt  |        |        |        |            |    | 219         |
| Gratulation an Gottfried W   | eber     |        |        |        |            |    | 221         |
| Concert in Frantfurt .       |          |        |        |        |            |    | 222         |
| Mozart's Partituren bei Ant  | ré in C  | ffenb  | ad)    |        |            |    | 2 <b>22</b> |
| Continentalsperre            | •        | •      | •      |        | •          |    | 223         |
| Der "Barmonische Berein"     |          |        |        |        |            |    | 226         |
| Carl Maria "Dirigens" bes    | "Harn    | ionifc | en B   | ereins | <b>"</b> . |    | 228         |
| Statuten bes "Sarmonifchen   |          |        |        |        |            |    | 228         |
| Literarifche Ramen ber Glief | der bes  | "Şan   | nonij  | chen 2 | 3erein     | 8" | 232         |
| Stephanie von Baben .        |          |        | •      | •      |            |    | 232         |
| hoffnung, Beber in Mannh     | eim fest | uhalt  | en     |        |            |    | 233         |
| Capellmeifter Beter Ritter   |          | •      |        |        |            |    | 233         |
| Uebertragung italienischer B | erfe     |        |        |        |            |    | 234         |
| Berftorung ber hoffnung in   |          | eim a  | ngefte | At zu  | werbe      | n  | 235         |
| Jahresichluf 1810 .          |          |        | -      | ·      |            |    | 236         |

**Ecite** 

Zehnter Abschnitt. Erfte Aunftreise vom Jahre 1811. Intriquen bes Mannbeimer Ordefters 237 237 Mannbeim . Abidieb von Mannbeim . 239 "Abu Saffan" bem Großberzoge von Darmftabt bedicirt 240 Mab. Schönberger und Frl. Mangold . 242 Antritt ber Runftreise vom Jahre 1811. 4. Febr. 246 Giefen 1811 246 Buchbanbler Beber 247 Michaffenbura 248 Rrang Laver Sterfel . 248 Burgburg. Jofeph Fröhlich 249 Bambera 251 Das Bamberger Theater 1811 251 Frang v. Bolbein 2K1 Der finftere Leo. Rarl Lebrun . 251 Frau Renner . . . 251 E. T. A. Soffmann in Bamberg 284 Tenorift Baber 252 Mürnberg . 282 Augsburg 282 München 14. März 1811 253 München im Jabre 1811 253 Ronia Mar Joseph 255 Boltsleben in München 258 Runftleben in Münden 1811 . 256 Baubirettor von Biebefing 287 Gefelligfeit in München 1811 . 257 Freiherr v. Boiff . . . 288 Gefchloffene Gefellichaften in München 238 Krau Harlas 258 Mar Beigel . 258 Theater in Munchen 289 Beter Winter 2K9 Münchener Ordefter 260 Beber's Ginfilbrung in Milnden 261 Clarinettift Barmann 262

#### XIXX

| Friedr. Wilh. Jos. von Schelling                                      | •       | •              |                |        |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|
| Concert in München                                                    |         | •              |                |        | •             | •       |
| Bom Könige Max Joseph bestellte C                                     | larin   | etten=C        | oncer          | te     | •             | • .     |
| "Abu Haffan" in München einftubir                                     | rt.     | •              |                |        | •             |         |
| Leben in München                                                      | •       | •              |                |        |               |         |
| Atustifer Kaufmann                                                    |         |                |                |        |               |         |
| Kaufmann's Harmonichord .                                             | •       |                |                | •      |               |         |
| Abu Hafjan aufgeführt 4. Juni 181                                     | 11      |                |                | •      |               |         |
| Blinder Feuerlärm bei ber Aufführi                                    | ung     | •              |                |        | _             |         |
| Kritif über Meyerbeers "Gott unb t                                    | ie Na   | atur"          |                |        |               | •       |
| Max Heigel stirbt                                                     |         | •              |                |        |               |         |
| J. R. von Poißl                                                       |         |                |                |        |               | •       |
| Bettcomponiren zwischen Weber, D                                      | anzi,   | Poißl          |                |        |               |         |
| Komischer Brief an Danzi .                                            | •       |                |                |        |               |         |
| Berhandlungen wegen Anstellung ir                                     | ı Wie   | sbaben         |                |        |               |         |
| Die Anftellung in Wiesbaben gersch                                    |         |                |                |        |               |         |
| Abentener in Navensberg .                                             |         | •              |                |        |               |         |
| Weber auf Würtemberg'schen Boben                                      |         |                |                |        |               |         |
| Beber auf's Reue über bie Bürtem                                      | berg'   | de Gre         | nze g          | gebrad | þt            |         |
| Schloß Wolfsberg am Bobensee                                          |         |                |                |        |               |         |
| Schaffhausen                                                          |         |                |                |        |               |         |
| H. G. Rägeli                                                          |         |                |                |        |               |         |
| 21. Auguft 1811. Beber Chrenm                                         | itgliel | ber "          | Helv           | etiſфe | n Mu          | fit:    |
| gefellicaft"                                                          | •       |                |                |        |               |         |
| Meperbeer und Weber begegnen fich                                     | : a     |                | _              |        |               | •       |
| Meperbeer's Eltern                                                    | ın e    | s daffha       | ufen           | •      |               |         |
|                                                                       | . in e  | фаffha<br>·    | ufen           |        |               | •       |
| Winterthur                                                            | in @    | schaffha       | ufen           | •      | •             | · · ·   |
|                                                                       |         | фа <b>Пра</b>  | ufen<br>•<br>• |        | •             | · · · · |
| Binterthur                                                            | •       | бфа <b>Пђа</b> | ufen           | •      | ·<br>·<br>·   |         |
| 3firich                                                               | •       | δάρα¶ήρα       | ujen           | •      | · · · · ·     |         |
| Bürich                                                                |         |                |                |        | · · · · · · · |         |
| Zürich .<br>Zeitung bes "Harmonischen Bereine<br>Anton Schlichtegroll |         |                |                |        |               |         |

|                     |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | Scite |
|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------|----------|------|------|---|---|-------|
| Bern                |                 |         |         |               | •        |      |      |   | • | 293   |
| Franz Anton von     | Weber           | an R    | ochlite |               |          |      |      | • | • | 297   |
| Tour in's Berner    | Oberla          | mb      |         |               |          |      |      |   |   | 299   |
| Marau. Bichotte     |                 |         |         |               | •        |      |      |   |   | 30,1  |
| Basel               | •               |         |         |               |          |      |      |   |   | 302   |
| Concert in Bafel    |                 |         |         |               | •        |      |      |   |   | 302   |
| Erfabrungerefulta   | te ber 8        | Reise   |         |               |          |      |      |   |   | 304   |
| Barmann begleite    | t <b>We</b> ber | r auf   | ferner  | en <b>L</b> u | nstreise | n    |      |   |   | 305   |
| Lette Arbeiten in   | Münche          | en      |         |               |          |      |      |   |   | 305   |
| Dritte Runftreife   |                 |         | •       |               |          |      |      |   |   | 308   |
| Brag                |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | 309   |
| Die öfterreichische | Aristoli        | ratie i | n Pra   | g             |          |      |      |   |   | 309   |
| Fürft Georg Lobto   | wit.            | Graf .  | Joseph  | Wrtl          | i p      |      |      |   |   | 310   |
| Carl Johann Lieb    |                 |         |         | •             |          |      |      |   |   | 311   |
| Weber und Barme     | ann geb         | en C    | oncert  | in Pr         | ag 21    | Dec. | 1811 |   |   | 312   |
| Dresben .           | ,               |         |         |               |          |      |      |   |   | 312   |
| Leipzig. Hofrath &  | Friebrid        | h Rod   | hlitz   |               |          |      |      |   |   | 313   |
| August Mahlmani     |                 |         |         | düller        |          |      |      |   |   | 313   |
| Franz und Joseph    |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | 314   |
| Literarijche Thatig |                 |         | g       |               |          |      |      |   |   | 318   |
| August Rubn         |                 |         | •       |               |          |      |      |   |   | 319   |
| Amadeus Wendt.      | Gottfr          | . Wil   | helm    | Fint          |          |      |      |   |   | 319   |
| Roman : "Tontili    |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | 319   |
| Emil Leopold Aug    |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | 321   |
| Conberbarfeiten b   |                 |         |         |               | Aug1     | ıft  |      |   |   | 323   |
| Ericheinung bes S   |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | 323   |
| Frau Scheibler      |                 |         |         |               | •        |      |      |   | _ | 324   |
| Familie Schlick     |                 |         |         |               |          |      | . •  |   |   | 324   |
| Hans Wilh. unb S    | Morit 1         | o. Th   | ümme    | 1             |          |      |      |   |   | 325   |
| Weber's Bertehr n   |                 |         |         |               | Augu     | ft   |      |   | _ | 326   |
| Beimar. Großfür     |                 | -       |         |               |          |      |      |   | _ | 327   |
| Gothe bei ber Abe   |                 |         |         |               |          |      |      |   |   | 327   |
| Beber bei Wielan    | -               |         |         |               |          |      | _    |   |   | 327   |
| F. J. Bertuch       |                 |         |         |               |          |      |      |   | - | 328   |
| Bius Alexander A    | 3o1ff           | _       |         |               |          |      |      |   |   | 328   |
| Oper in Weimar.     |                 | ນ. නිຄ  | saenba  | rf            |          |      |      |   | • | 329   |
| Dresben 1812        |                 |         |         | -1            |          |      |      |   |   | 329   |
| Rabinetsminister (  | Samillo         | Mar     | colini  | -             |          |      | -    |   |   | 329   |
| Fraulein Aus bem    |                 |         |         | _             |          |      |      | _ | - | 330   |
| Biolinisten Schmie  |                 |         | aenro   | ь             |          |      |      | - |   | 330   |

#### XXXI ----

|                                | _        |                |       |     |    |   |    | Seite |
|--------------------------------|----------|----------------|-------|-----|----|---|----|-------|
| Gesellschaft "Harmonie" zu T   | resben   |                | •     |     | •  |   |    | 330   |
| Dreißig                        | •        | •              | •     | •   | •  | • | •  | 330   |
| Dreißig's "Singalabemie"       | •        |                | •     | •   | •  |   | •  | 330   |
| Concert in Dresben .           | •        | •              | •     | •   | •  |   | ٠. | 335   |
|                                |          |                |       |     |    |   |    |       |
|                                |          |                | •     |     |    |   |    |       |
| ži                             | oölfter  | Abs            | dnit  | t.  |    |   |    |       |
|                                | B        | erlin.         |       |     |    |   |    |       |
| Rerbbentiche Gebankenwelt ur   | ıb ibr ( | <b>Ž</b> influ | k auf | Meh | er |   |    | 335   |
| Der "Localton" in Weber's L    | Berten   | •••••          |       |     |    | • | •  | 338   |
| Beber bei Meperbeer's Eltern   |          |                |       |     | ·  | · | •  | 339   |
| Bernh. A. Beber. Bicenjo R     |          |                |       |     | ·  | • | •  | 339   |
| Carl Friedr. Belter .          |          |                |       |     | ·  | · | •  | 340   |
| Singalabemie                   |          |                |       |     | •  | • | •  | 341   |
| Belter's "Liebertafel" .       |          | •              |       |     | •  | • | •  | 341   |
| Rannergesang 1812 .            |          |                |       |     | •  | - | ·  | 341   |
| "Turnierbantett" von Bornen    | ann      |                |       |     |    |   |    | 342   |
| "Kriege:Eib" von Collin        |          |                |       |     |    |   |    | 343   |
| Friedrich v. Drieberg .        |          |                |       |     |    |   |    | 343   |
| Drieberg über "Splvana"        |          |                |       |     |    |   |    | 345   |
| Rene Arie in "Splvana"         |          |                |       |     |    |   |    | 346   |
| Biberftand gegen Aufführung    | ber "E   | öylvar         | ta"   |     |    |   |    | 347   |
| Jufigcommiffar Friebrich 2Bo   |          |                |       |     |    |   |    | 349   |
| Freundestreis in Berlin        |          |                |       |     |    |   |    | 349   |
| hinrich Lichtenftein           |          |                |       |     |    |   |    | 350   |
| Auguste und Amalie Gebalb      |          |                |       |     |    |   |    | 351   |
| Concert in Berlin .            |          |                |       |     |    |   |    | 331   |
| Briefe an Rochlitz vom 14. Al  | oril     |                |       |     |    |   |    | 332   |
| Aufführung ber "Splvana"       |          |                |       |     |    |   |    | 353   |
| Brief an Rochlitz und Dangi    |          |                |       |     |    |   |    | 354   |
| Frang Anton von Beber ftirbt   | . 16.    | April          | 1812  |     |    |   |    | 337   |
| Arbeiten in Berlin .           |          | •              |       |     |    |   |    | 359   |
| Cherorganift Berner in Berlir  |          |                |       |     |    |   |    | 359   |
| Lichtenstein über Weber in Ber | liy. 18  | 312            |       |     |    |   |    | 360   |
| Lette Arbeiten in Berlin       | •        |                |       |     |    |   |    | 367   |
| "Mufitalifche Bafchtiren" unb  |          | rgefell        | en"   |     |    |   |    | 368   |
| Abreife von Berlin 31. Auguft  | 1812     |                |       |     |    |   |    | 368   |

#### XXXII ---

| <b>Bri</b> ef be <b>s</b> Prinzen Friebrich ar | ı Ca  | roline  | Shlid     |     |        |       |      |
|------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----|--------|-------|------|
| Berkehr mit bem Herzog Emil                    | Seok  | old A   | ugust     |     |        |       |      |
| Spohr und Methfessel in Goth                   | a 18  | 12      |           |     |        |       |      |
| Clarinettift Bermftabt .                       |       |         |           |     |        |       |      |
| Singmeifter be Cefaris .                       |       |         |           |     |        |       |      |
| Concerte in ber Margarethent                   | irфе  | zu Ge   | tha       |     |        |       |      |
| Hofconcerte in Gotha .                         |       |         | •         |     |        |       |      |
| Großfürstin Marie Paulowna                     | 1812  | 2       | •         |     |        |       |      |
| Beimar. Berbft 1812 .                          |       |         |           |     |        |       |      |
| Bieland bei Beber's "Crescei                   | nbo"  |         |           |     |        |       |      |
| humne "In feiner Orbnung fe                    | hafft | ber &   | err"      |     |        |       |      |
| Clavier-Concert in Es dur                      |       |         |           |     |        |       |      |
| Sonstige Arbeiten in Gotha                     |       |         |           |     |        |       |      |
| Literarifche Arbeiten in Gotha                 |       |         |           |     |        |       |      |
| Carl Maria übernimmt Schul                     |       | eines   | Baters    |     |        |       |      |
| Abreife von Gotha 19. Decem                    |       |         |           |     |        |       |      |
| Aufführung ber Cant.: "31                      |       |         | ronung    | ſφ  | afft : | der H | err" |
| 1. Jan. 1813                                   |       |         |           |     |        |       |      |
| Clavierconcert in Es zum erste                 | n M   | al in E | leipzig a | m 1 | . Jar  | war 1 | 813  |
| gespielt                                       |       |         |           |     |        |       | _    |

# Bweite Abtheisung.

Jod = Jahre.

1813—1817.

## Breizehnter Abschnitt.

### Prag.

| Wengel Müller                |  |   |   |  | 399 |
|------------------------------|--|---|---|--|-----|
| Direktor Carl Liebich .      |  | • |   |  | 399 |
| Anerbieten Liebichs an Beber |  |   |   |  | 401 |
| Beber, Opernbirettor in Brag |  |   | • |  | 401 |
| Graf Frz. Pachta             |  |   |   |  | 402 |

#### KXXIII

|                                      |        |        |        |       |     |     | Ellic |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-------|
| Graf Roftip:Rhined                   | •      |        |        |       |     |     | 402   |
| Graf Christian Clam Gallas .         |        |        |        |       |     |     | 402   |
| Oberst:Burggraf Kolowrat Liebstein   | ısty   |        | •      |       |     |     | 402   |
| Fürst Isidor Lobkowitz               | •      |        |        |       |     |     | 402   |
| Graf Firmian                         |        |        |        |       |     |     | 402   |
| Dr. Jungh                            | •      |        |        |       |     |     | 402   |
| 3. A. Koteluch                       |        |        |        |       |     |     | 402   |
| Dionys Beber                         |        |        |        |       |     |     | 402   |
| Musitalische Talente ber Böhmen      |        |        |        |       |     | . • | 403   |
| Das Prager Publikum                  |        |        |        |       |     |     | 404   |
| Prager "Confervatorium" .            |        |        |        |       |     |     | 404   |
| Brager Theater                       |        |        |        |       |     |     | 404   |
| Berfall bes Kunstsinns in Prag       |        |        |        |       |     |     | 405   |
| Fagottist Brandt in Prag .           |        |        |        |       |     |     | 406   |
| Concert in Brag 6. März 1813         |        |        |        |       |     |     | 408   |
| Reife nach Wien 27. März 1813        |        |        |        |       |     |     | 408   |
| Bollmacht für Beber                  |        |        |        |       |     |     | 409   |
| Caroline Branbt in Brag engagirt     | 1813   |        |        |       |     |     | 409   |
| Meperbeer in Bien 1813 .             |        |        |        |       |     |     | 409   |
| Dichter Caftelli                     |        |        |        |       |     |     | 410   |
| 3. F. Ebler v. b. Mofel .            |        |        |        |       |     |     | 410   |
| Gefelligteit und Gefchäftigfeit in B | ien    |        |        |       |     |     | 410   |
| Graf Balffy                          |        |        |        |       |     |     | 411   |
| Ignaz Mojcheles                      |        |        |        |       |     |     | 411   |
| Beber's Antipathie gegen Salieri     |        |        |        |       |     |     | 411   |
| Giacomo Liverati                     |        |        |        |       |     |     | 411   |
| Franz Clement                        |        |        |        |       |     |     | 412   |
| Concert in Wien 25. April 1813       |        |        |        |       |     |     | 413   |
| Krantheit in Brag                    |        |        |        |       |     |     | 413   |
| Regulativ und Orbnungen für Orch     | ester= | unb L  | Opern: | Berjo | nal |     | 414   |
| Reinigung bes Berfonale burch Die    |        |        |        | •     |     |     | 414   |
| Congreß in Brag                      |        |        | ٠.     |       |     |     | 415   |
| Beber fein politischer Charafter     |        |        |        |       |     |     | 415   |
| Ludwig Tieck in Brag 1813 .          |        |        |        |       |     |     | 416   |
| Cime. Brentano. Lubwig Robert        |        |        |        |       |     |     | 416   |
| Abminiftraturgeschäfte beim Theater  | r      |        |        |       | •   |     | 418   |
| Beber lernt Böhmijch                 |        |        |        |       |     |     | 418   |
| Thereje Brunetti                     |        |        |        |       |     |     | 419   |
| "Cortes," erfte von Beber in Brag    | aufge  | führte | Oper   |       |     |     | 419   |
| Regional her Oher                    |        | , ,    |        |       |     |     | 419   |

#### XXXIV -

|                                        |         |           |        |        |       |   | Seite |
|----------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|-------|
| Leibenfchaft Beber's für Thereje Brut  | netti   |           |        |        |       |   | 420   |
| Caroline Branbt bebütirt in Brag 1.    | Jan.    | 1814      |        |        |       |   | 425   |
| Carol. Branbt's Leben                  |         |           |        |        |       |   | 425   |
| Beränderung in ber Beziehung gu Th     | ereje S | Brunet    | tti    |        |       |   | 427   |
| Arbeiten im erften Quartal 1814        |         |           |        |        |       |   | 429   |
| Briefe an Gottfried Beber .            |         |           |        |        |       |   | 429   |
| Brief an Lichtenftein                  |         |           |        |        |       |   | 432   |
| Anfang 1814 aufgeführte Opern          |         |           |        |        |       |   | 432   |
| Beber's Form, Opern einzuftubiren      |         |           |        |        |       |   | 433   |
| Thatigfeit bei öffentlichen Concerten  |         |           |        |        |       | : | 433   |
| Gleichgültigfeit in Brag gegen bie Da  |         | lerbehi   | ına v  | on 18: | 13    |   | 433   |
| Differeng mit Liebich über Aufführung  |         |           |        |        |       |   | 434   |
| Tenorift Schröber, Gatte ber Cophie    | -       |           | •      |        |       |   | 435   |
| mater of the material and the          |         |           |        |        |       |   | 435   |
| Bogler's Tob                           |         | _         |        |        |       |   | 438   |
| Beber's Beziehungen ju Caroline Br     | anbt 1  | nebren    | i ពីស័ | •      |       |   | 438   |
| Seelentampfe                           |         |           | . (    |        |       |   | 440   |
| Im zweiten Quartal 1814 gegebene S     | herm    |           |        |        | •     | • | 441   |
| Reise nach Bab Liebwerba bei Friedla   |         | _         |        | •      | •     | • | 441   |
| Gefichtspunkte bei Lefung ber Briefe a |         | nline     | •      | •      | •     | • | 442   |
| Vierzehnte                             | r At    | —<br>oshn | itt.   |        |       |   |       |
| Ceper und                              | d Sch   | wert      |        |        |       |   |       |
| Berlin 3. August 1814                  |         |           | •      |        |       |   | 450   |
| Patriotische Lieder                    |         |           |        |        | •     | • | 451   |
| Borbereitungen jum Empfange bes Ri     | iniae   |           | •      | •      | •     | • | 452   |
| Beber's Empfang in Berlin .            | viiigo  |           | •      | •      | •     | • | 453   |
| Weber's Enthusiasmus für politische    | Theen   | •         |        | •      | •     | • | 454   |
| 000 44 4 4 - CH 1 -                    |         |           |        | •      | •     | • | 455   |
| Begegnung mit Tied in Berlin           |         |           |        | •      | •     | • | 456   |
| "Cannhäuser" von Brentano für Web      | er als  | Oher      | mtort  | heark  | oitat | • | 457   |
| Concert am 26. August 1814             | er ure  | ~ ~ ptt   |        | ocuto. | tuci  | • | 459   |
| Soffnung auf Anstellung in Berlin .    | •       |           |        | •      | •     | • | 460   |
| m , ~                                  |         | •         |        | •      | •     | • | 460   |
| Kronpring Friedrich Wilhelm            |         |           |        | •      | •     | • | 462   |
| "Splvana" aufgeführt 5. Geptember      | 1814    |           |        |        | •     | • | 462   |
| "-1-1 mulbeluder or Otherwood          |         |           |        | •      |       |   |       |

#### XXXV

|                           |              |             |       |        |        |        |         |      | Seite |
|---------------------------|--------------|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|------|-------|
| Beimar 1814 .             |              | •           | •     |        |        |        | •       |      | 463   |
| Shloß Gräfentonna         |              | •           |       | •      |        |        |         |      | 464   |
| Leben in Grafentonna 1    |              | •           |       |        |        | •      |         |      | 464   |
| "Lutow's wilbe Jagb."     |              | hwertl      | ieb"  |        | •      |        |         |      | 465   |
| "Männer und Buben"        |              |             |       |        |        |        |         |      | 466   |
| Differenzen in Brag       |              | •           |       |        |        |        |         |      | 467   |
| "Shlacht du brichft an,   |              |             |       |        |        |        | 5dylad; | )t," |       |
| "Gebet mabrenb ber        |              | ht," "      | die V | Bunde  | brenn  | t"     |         |      | 467   |
| "Troft." "Mein Bater!     | lanb"        |             |       |        |        |        |         |      | 468   |
| Beethoven's "Fibelio"     | •            | •           |       | •      |        | •      |         | •    | 469   |
| Steigendes Gefühl ber     |              |             |       |        |        |        |         |      | 470   |
| Beber bittet Caroline &   |              |             |       | and    |        |        |         |      | 472   |
| Die Berbindung ftorenb    |              |             |       |        |        |        |         |      | 472   |
| Graf Carl Brühl, Inter    | nbant        | in Be       | rlin  |        |        |        |         |      | 474   |
| Berlag von "Leper und     | Shw          | ert" fü     | ir 12 | Louis  | d'or v | ertau  | įt      |      | 474   |
| Die Flötenvirtuofen Ca    | spar 1       | ınb A1      | nton  | Bernh  | ard F  | ürsten | au      | ٠.   | 475   |
| Clarinettift Bermftabt i  | n Pra        | g           |       |        |        |        |         |      | 475   |
| Gottfried Weber's "Mei    | tronon       | <b>1"</b>   |       |        |        |        |         |      | 475   |
| Bellant's "Alpenhirten    | "            |             |       |        |        |        |         |      | 477   |
| Friedrich Wied's Lieber   |              |             |       |        |        |        |         |      | 477   |
| Nißhelligkeiten in Prag   |              |             |       |        |        |        |         |      | 479   |
| Beber reift von Brag n    | ach M        | ünchen      | ı ab  | 6. Jm  | ıi 18  | 15     |         |      | 480   |
|                           | <b>T</b> iin | faehni      | or G  | Abschi | ritt   |        |         |      |       |
|                           |              | •           |       | Sieg   |        |        |         |      |       |
| -                         |              | • •         |       | - vect | •      |        |         |      |       |
| Beker in München 181      |              | -           |       | •      |        |        | •       | •    | 481   |
| Beber's Wohnung in D      | Rünche       | n           | •     | •      | •      | •      |         | •    | 481   |
| Bertehr mit Poißl         | •            |             | •     |        |        |        | •       | •    | 482   |
| Shaufpieler und Dichte    |              | hlbrüd      | !     | •      |        | • •    |         | •    | 483   |
| 3bet ju einer Siegescar   |              | •           |       | •      | •      | •      |         | •    | 483   |
| Entwurf jum Text ber (    |              | te "Rai     | mpf 1 | und S  | ieg"   | •      |         | •    | 483   |
| Tiefe feelische Berftimmı |              | •           | •     |        |        | •      | •       |      | 484   |
| Concerte in Milnchen 18   |              | •           | ٠     | •      |        |        |         | •    | 486   |
| Bergog Eugen von Leuch    |              | g           | •     | •      |        | •      |         |      | 486   |
| König Mar von Bavern      |              |             | •     | •      |        | ٠      | •       | •    | 486   |
| Concert in Augsburg 8.    | Angu         | i <b>ļt</b> | •     | •      | •      | •      | •       | •    | 487   |
|                           |              |             |       |        |        | 7      | 11 *    |      |       |

#### XXXVI

|                                             |        |        |        |      |   | Geite |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---|-------|
| Text zur Cantate "Kampf und Sieg"           |        |        |        |      | • | 488   |
| Composition von "Rampf und Sieg"            |        |        |        |      |   | 491   |
| Anbere Arbeiten in München                  |        | •      |        |      | • | 493   |
| Caroline Branbt versucht ihre Beziehung zu  | Web    | er zu  | lösen  |      | • | 493   |
| Beber wieber in Prag 7. Sept. 1815          |        |        |        |      |   | 497   |
| Gänsbacher wirbt Militär-Musik in Brag      |        |        | •      |      |   | 497   |
| Beseitigung ber Störungen                   |        |        |        |      |   | 499   |
| Aufführung von Meperbeer's "Alimelet"       |        |        | . •    |      |   | 800   |
| Erster Auffat Weber's zur Einführung barz   | uftell | enber  | Open   | t    |   | 500   |
| Brief an Gottfried Weber. 2. Febr. 1816.    |        |        |        |      |   | 501   |
| Bollenbung ber Composition von "Kamps u     | nb S   | ieg"   |        |      |   | 503   |
| Theilnahme beim Einftubiren ber Cantate     |        |        |        |      | • | 503   |
| Aufführung ber Cantate "Kampf und Sieg      | "      |        |        |      |   | 504   |
| Brief an Rochlitz am 4. Febr. 1816 .        |        |        |        |      |   | 505   |
| Reicher Ertrag bes Jahres 1815 .            |        |        |        |      |   | 508   |
| Beber auf Prager Mastenbällen .             |        |        |        |      |   | 509   |
| Auslassung an Liebich vom März 1816         |        |        |        |      |   | 510   |
| Beber funbigt feinen Brager Dienft. Ofter   | n 181  | 16     |        |      |   | 514   |
| Weber's Dienstprinzip                       |        |        |        |      |   | 514   |
| Senbungen ber Cantate "Kampf und Sieg"      | an h   | ohe L  | äupte  | r    |   | 515   |
| Nepomuk Hummel in Brag                      | •      |        | •      |      |   | 516   |
| Weber über Hummel                           |        |        |        |      |   | 516   |
| Einfluß von Hummel's Spiel auf Weber        |        |        |        |      |   | 517   |
| Brief an Rochlitz vom 22. April             |        |        |        |      |   | 517   |
| In Brag im Frühjahr 1816 einstubirte Ope    | ern    |        |        |      |   | 518   |
| Boifils "Athalia"                           |        |        |        |      |   | 519   |
| Bernhard Romberg Capellmeifter in Berlin    |        |        |        |      |   | 519   |
| Reife nach Berlin zur Aufführung von "Rai   |        | nb S   | iea"   |      |   | 520   |
| Tabatière vom König v. Sachsen .            | • ' '  |        |        |      |   | 521   |
| E. T. A. Soffmann's Befanntichaft erneuer   | rt     |        |        |      |   | 521   |
| Berhandlungen wegen Gaftfpiel Carolinens    |        | erlin  |        |      |   | 521   |
| Broben ber Cantate "Rampf und Gieg"         |        |        |        |      |   | 522   |
| Aufführung von "Rampf und Sieg"             |        |        |        |      |   | 523   |
| Erfolglofes Bemühen zur Erlangung eines     | tönia! | l. bre | uk. Ti | tels |   | 525   |
| Reise nach Carlsbab 9. Juli 1816 .          |        |        |        |      |   | 526   |
| Ruftner verfucht Weber für Leipzig zu gewin | nen    |        |        |      |   | 527   |
| Beinrich Graf Bigthum an feinen Bruber 9    |        | iber   |        |      |   | 527   |
| Sachsens Amt im Runftleben Deutschlanbs     |        |        |        |      |   | 530   |
| Berfall ber Prager Theaterzustänbe .        |        |        |        |      |   | 530   |
| Die von Weber julett in Brag einstubirten   | Oper   | n      |        |      |   | 831   |

#### XXXVII

| Uebergabe bes de Direttion | abministrativen  | Theiles . | feiner  | Gefcaft   | e an        | bie  |
|----------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-------------|------|
| Beber legt feine 9         | Brager Opernlei  | tung niet | er: 30  | . Sep. 11 | <b>B</b> 16 | •    |
| Reife nach Berlin          | mit Caroline &   | ranbt     |         | •         |             |      |
| Carolinens Gafifp          | iel in Berlin    |           |         |           |             |      |
| Compositionen im           | Berbft 1816 in   | Berlin    |         |           |             |      |
| Beröffentlichung           | ber Berlobung    | Weber's   | mit     | Caroline  | <b>B</b> ro | inbt |
| 19. Nov. 1816              |                  |           |         |           | •           |      |
| Caroline Brandt            | verläßt Berlin   |           |         |           |             |      |
| Endwig Devrient            |                  |           |         | •         |             |      |
| Hoffmann's "Unb            | ine" . · .       | •         |         |           |             |      |
| Bericht bes Dberfi         | fallmeister Bit  | thum, 🤉   | Beber's | Anftellu  | ng be       | :an: |
| tragend, vom 2             | 0. Juli 1816     |           |         |           |             |      |
| Brief &. Bitzthum          | 's an Weber      |           |         |           |             |      |
| Beber an Bitthu            | n.,              |           |         |           |             |      |
| Bitthum an Bebe            | r und beffen An  | twort     |         |           |             |      |
| Bilhelm Gutor              |                  |           |         |           |             |      |
| Beber's Anftellung         | g als königl. jä | of. Cape  | Umeiste | genehm    | igt         |      |
| •                          |                  |           | •       |           | _           |      |

| • |
|---|

## Erfte Motheilung.

# Jugend-, Lehr- und Wanderjahre.

1786-1812.

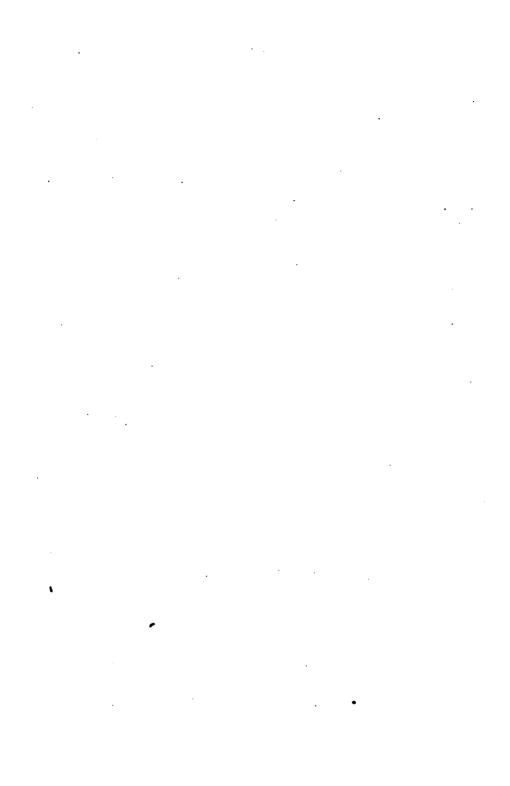

## Erster Abschnitt. Vorfahren und Aeltern.

## Ginleitung.

Auch die heißeste Liebe zur Aunft, der unabläffigste Drang bas Schöne zu zeugen, tann sich, im geschaffenen Individuum, nicht in die Kraft bazu wandeln, wenn der Meister alles Schaffens, der sich die Bertheilung dieser Gottähnlichteit vorbehielt, sie ihm nicht nach seinem Rathschlusse verliehen hat.

Wohl aber scheint es, als ob die Liebe, die als Messias in tausenbfältiger Gestalt, unablässig unter uns wandelt und nicht untde wird, zu unserm Heile Wunder zu thun, anch im Leben der Kunst mit holdem Miratel in das geheinnisvolle Wirfen des Weltgeistes eingriffe und das edle Streben der Ahnen an Kind und Kindeskind lohnend, oft die Liebe zur Kunst im Herzen des Baters, zum Schöpferdrange in der Seele des Sohnes, und endlich zur Schöpferkraft im Beiste des Enkels werden ließe, welchem Glücklichen sie sich dann, in Bestalt des Genius, als gottgesandter, unsterblicher Gefährte zusgesellt.

In der That sehen wir, beim Bliden auf die Kunftgeschichte, daß die tunftlerische Schöpfertraft, zur Entwickelung ihrer potenzirsteften Erscheinungen, fast immer der Cultur in mehreren auseinandersolgenden Generationen berselben Familie bedurfte, denen sämmtlich das Schöne heilig war.

Sie gleicht barin jenen Sonnenpflanzen, Die zur Erhebung v. Beber, Carl Maria v. Beber. I. ihrer gewaltigen Blattfrone, ihrer duftreichen Blüthendolben, einer zu weitverzweigten Burzel, eines zu saftstrotenden Schaftes bedürfen, als daß der Lauf eines Jahres Sonnenglanz und Regen genug für den unendlichen Hergang ihres reichen Lebens, der zwischen Keimen und Blühen liegt, liefern könnte.

Ein Sommer, ein Menschenleben, muß sich damit begnügen, das Samenkorn, die Liebe zur Kunst, zu empfangen und wurzeln zu lassen, im nächsten Jahreslause, im Dasein des Sohnes, treibt der zur Kraft gewordene Liebessame Blätterkronen und Schaft empor, welche das dritte Jahr, das Enkelleben, mit der Blüthe der That des Genius krönt.

Damit stirbt die Pflanze, wie das Talent in der Familie, oder wenn beide auch noch hie und da einen Schoff treiben sollten, so trägt er doch unverkennbar den Stempel verklimmerter Epigonennatur.

3mar ift ber göttliche Brozef ber Menschwerdung bes Genius nirgende an bestimmte Formen gefnupft, und ber Funten, welcher bie Beroen ber intellektuellen Welt befeelte, ift hänfig in bas Baus bes gablenerfüllten Raufmanns und in die Butte bes beschränften Birten gefallen, aber es ift über jedem Zweifel erhaben, baf ber pinchische Rapport zwischen Zeuger und Erzeugtem Schlummernbes wectt. Borhandenes fteigert, Frrendes leitet, matt Leuchtendes anfacht und Die Rrafte burch unermubliche Ginwirfung lautert und felbitbewuft macht, burch Bererbung bereichert und burch Lehre pflegt, bie endlich auch die Erfahrung bes Baters bem Weltgange bes Gohnes bie Bfade ebnet, Zeitverluften burd Warnung vor Abwegen vorbeugt, und, burch bie Unabläffigfeit ber Ginwirfung ber vereinten Liebe gu Runft und Rind, jeden Ginfluß in Schatten ftellt, ben auch die erleuchtetsten Lehrer auf ben Fremben üben tonnten und gulett, bemuthig, bas zum verehrten Meifter geworbene Rind, auf ben eigenen Schultern erhöht.

Es ift baher nicht zu viel gefagt, wenn man behauptet, bag nur bie Talente zu vollftanbiger Bluthe gelangt find, bie in zweiter und britter Generation von Batern stammen, die in ahnlicher Richtung strebten, ober boch bie Liebe im herzen trugen, welche die Kunft

zeugt, benn Bater und Ahnen ber Sterne ber Runftwelt, maren bei weitem au oft felbst Rünftler, ober boch ber Runft mit Reigung und Fleiß ergeben, als daß fich bier, an Stelle tiefinnerer und außerer Bechielwirfung, ein blindes Ungefähr annehmen ließe. biergegen nicht die Erscheinungen bes Runftlebens anführen, bie ohne biefen Brogef in ben Seelen ihrer Ahnen, bedeutsam wurden, benn Nichts fpricht bafur, bag ihr Talent nicht mit jenem noch einer weit mächtigeren Entfaltung fähig gewesen mare.

Ein Beifpiel von feltener Bolltommenheit ber Entwidelung bes Brozeffes, ben wir meinten, wenn wir oben die Runftliebe ber Bater als Die Burgel ber Runfttalente ber Rinber barftellten, liefert bie Gefchichte ber Familie bes Kunftlers, von beffen frucht- und bornenreichen Laufbabn bie nachfolgenden Blätter ergahlen follen. Das Beispiel ift boppelt schlagend fur unsere Behauptung, ba wir hier zwei, fonft meift unabhangig von einander bestehende, felten parallel laufende Reigungen ber Bater, ju zwei faft gleich pragnant ausgesprochenen Talenten einer und berfelben Berfon werben feben. Die an Manie granzende Leidenschaft ber Borfahren C. M. von Weber's für bie Buhne und bas Theaterwesen in seiner Gesammtheit, Die fie zu ben wunderlichsten Sandlungen verleitete, ber fie Stellung und Bermogen opferten, einerfeits, und ihre taum geringere, auf eben fo eigenthumliche Babnen manbelnbe Neigung zur Musit andererseits, läuterten fich bei Beber felbst zu feiner hohen Begabung für musikalische Composition und theatralische Direction und Regie, welche lettere seine fachverständigen Beitgenoffen, ale, in ihrer Art, gleichwerthig mit bem Talente fcildern, ber "Freischüts" und " Eurnanthe" fchuf. In ber That find feine bramatifchen Compositionen, fo völlig von Refleren jenes andern Talentes burchleuchtet, baf fie biefem Umftanbe gerabe einen nicht unwefentlichen Theil ihres Werthes, ihrer tiefen Urfprünglichfeit, Buhnengemäßbeit und gewaltigen bramatischen Birtfamteit verbanten.

Die Familie C. Dt. von Beber's leitet ihren Urfprung von G. Dt. v. Beber's einem alten, ben Special-Biftoritern von Ober-Defterreich mobibetannten Dottor beiber Rechte und getreuen Diener mehrerer beutschen Raifer, Johann Baptifta Beber ber, ber um bas Jahr 1550 geboren;

Familie 1550.

von Aeltern, beren Name unbefannt ift, ein ansehnliches Erbe, zu bem bie Berrichaften Bisamberg im Unter-Mannbardtsbergfreise und Krumbach im Unter-Wienerwaldfreise geborten, übertam. Jungere Brüber, beren er minbestens zwei gehabt zu baben scheint, murben allem Bermuthen nach mit außeröfterreichischen Liegenheiten botirt. Bom Lebenslaufe biefer Bruder, beren einer ber Urahne Carl Maria's ift, perlautet fo aut wie Nichts. Johann Baptift murbe auf Grund feines ansehnlichen Besitsftandes, noch febr jung, 1568 in ben Ritterftand von Rieber-Defterreich aufgenommen. 1591 finden wir ihn als Bräfibenten einer ber Commissionen unterzeichnet, Die Maximilian II. f. 2. jur Brufung ber Rechte protestantischer Grundbesiter niebergefett batte, und 1609 finden wir ihn als Berordneten bes Ritterstandes von Nieder-Desterreich und als Reichs-, Sof- und Rammerrath in ben Dienst bes Raifers Rudolph getreten, wieder. ein eifriges Ruftzeug ber Reperbekampfung gewesen zu fein und fich im 30iabrigen Rriege viele Berbienfte um Die faiferliche Sache erworben zu haben, benn es befinden fich in ben Banden ber Familie nicht allein Documente, die barauf hindeuten, daß er mit ber Beeresbewaffnung zu thun gehabt habe, fondern fein Besitthum zeigt fich auch mabrend bes Prieges reich vermehrt, indem die Gnade bes Raifers ihre Strablen in Gestalt ber Belehnung mit ben Gutern und Dörfern, Wilbungsmauer, Betronell, Bogelebrun und Surbe auf ihn marf, Die er, ale gum Theil berrenlos geworden, ju nicht hobem Breife erworben batte. Einen ferneren Beweis feiner Sulb gab ihm Ferdinand II., indem er ibn, im September 1622, in ben Freiherrnftand erhob.

Das dabei mit der siebenperligen Krone geschmückte Bappen, war das bereits von ihm als Ritter geführte, das in der Familie erdlich geblieben ist und, zur Gattung der Räthselwappen gehörig, einen silbernen Wond im goldenen Felde links und einen goldenen Stern im blauen Felde rechts, zeigt.

1642 ftarb Johann Baptist von Weber, über 90 Jahr alt, als Rieder-Desterreichischer Regierungs-Kanzler, unter Hinterlassung einer einzigen Tochter Ursula, die einen Grafen Traun heirathete und diefem die Herrschaft Betronell u. s. w. zubrachte.

Dem Bermuthen nach bat somit Joh. Baptift Freiherr v. Weber leine birecten Descendenten hinterlaffen. Es scheint baber auf einen feiner Briber, Joseph Frang Laver, ber allem Anscheine nach in Dber-Schwaben angefeffen mar, ber Theil feiner Guter übergegangen ju fein, ben Urfula von Beber nicht bem Grafen Traun gubrachte.

Eine Familien-Tradition fagt, daß diefer Franz Laver icon ein großer Theater- und Dufitfreund gewesen sei und auf feinen Gutern eine fleine Bubne und Capelle unterhalten babe.

In den Wirren des breifigjährigen, des spanischen und öfterreidischen Erbfolgefrieges, verlieren wir die Familie Weber bis jum Jahre 1738 aus ben Augen, wo wir Runde von ber Eriftenz ber Rachtommen bes Joseph Frang Weber burch bas Diplom Raifer Rarl VI. erhalten, vermöge beffen er ben Abel Johann Baptift's von Beber, auf Ansuchen ber Brüder Fridolin und Xaver Weber, beren erfterer in Diefem Documente Amtmann, bez. faiferl. Rath, genannt wird, diefen verleibt.

1738.

Bewif ift, baf im spanischen Erbfolgetriege, burch nicht mehr zu Bertuft ber Guerforschende Ereigniffe, bie Guter ber Familie Weber, nebst bem größten Beber 1740. Theile ber Anspruchebocumente, verloren gingen, und bie Mitglieder der Familie fich gezwungen saben, in die Dienste größerer ober fleinerer herren, beren es bamals in Deutschland eine noch Appigere Fülle als jest gab, zu treten.

So finden wir mahrend bee ofterreichischen Erbfolgefrieges im Jahre 1735 einen faiferlichen Rath, Joseph von Weber, von ben Frangofen als Beifel nach ber Festung Buningen gefchleppt, mahrend zu gleicher Zeit Documente von mancherlei Art nachweisen, daß Fribolin Beber Amtmann und oberfter Berwalter ber weitläufigen Besitzungen bee Freiherrn von Schonau-Bella in Bell bei Freiburg im Breisgan Der Zweig der Familie, der fich im Dienste dieser Berren bemar. fant, icheint indeft, vielleicht in Rudficht auf ihr Dienstverhaltnift, ben Abel nicht geführt zu haben, fo lange bies bauerte, obgleich er ihr so gut jutam, wie bem Zweige, ber fich in taiferlichen Diensten befand.

Diefer Zweig, ber mit bem Amtmann Fribolin v. Weber ju Bell Bribolin v. Beentspringt, bat une fortan allein zu beschäftigen. "Fridolinus Weber,"

consultissimus ac strenuus dominus, praesectus illustrissimi et generosissimi domini L. B. de Schönau et Wiesenthal," in Kirchenbüchern und Aften genannt, aus bessen Leben nichts weiter bekannt ist, als daß er Achtung als Rechtsgelehrter genoß und seinem Herrn treulich diente, aber noch eifriger der Musik oblag, den Geigenbogen führte, sang und die Orgel spielte, war mit Eva Maria Schlar vermählt und starb am 25. Februar 1754. Er hinterließ außer mehren Töchtern zwei Söhne, von denen der ältere Fribolin II. v. Weber, geb. im Jahre 1733, am 7. Sept. 1756 sich mit Maria Cäcilia Stamm aus Mannheim vermählte und der Bater von Mozart's Gattin, Constanze Weber, (ober v. Weber, wie Mozart auf den Adressen der Briefe an seine Braut zu schreiben pslegte) und ihrer, sämmtlich als Sängerinnen mehr oder weniger ausgezeichneten drei Schwestern, Josepha, Alopsia und Sophie wurde.

Amte als Amtmann (Bräfectus) ber Schönau'schen Herrschaften, nachsbem er zu Freiburg studirt hatte und Doctor der Theologie geworden war. Der zweite Sohn Fridolin's I. von Weber hieß Franz Anton und war nur ein Jahr später als Fridolin II., nämlich 1734, geboren. Dieser wurde der Bater Carl Maria von Weber's. Es ist somit B. A. Mozart der Gatte von Carl Maria von Weber's Base und durch Heirath sein Vetter geworden.

Diefer Fridolin II. von Weber folgte feinem Bater in feinem

Ein britter Sohn Fribolin's I. Johann Nepomut Fibel Felizian, ftarb, faum 18 Jahr alt.

Der Geist der Musik, dessen unablässiges, oft fast damonisches Wirken sich fast ein Jahrhundert lang in der Familie Weber's verfolgen läßt, und ihre Mitglieder bald hier, als schwantendes Irrlicht, in die Wirrsale der thörichtsten Handlungen leitet, dort in Genieblitzen ohne Segen aufzuckt, den leitenden Compaß der Lebenswege aller wie ein Nordlicht irre macht, allen den Wanderstad armer Runstzapostel in die Hand drückt, dies er endlich sich zum Genius läuternd zum dauernden Ruhme des Namens ausseuchtet, beseelte auch die Brüder Fridolin und Franz Anton. Fridolin besaß eine vortrefsliche Sing-Stimme, spielte überdies sertig Violine, worin ihn indeß sein Bruder

Frang Anton v. 1 Beber, Garl Maria's Bater, 1 geb. 1734. Frang Anton noch übertraf, ber nebenbei eine wunderliche Reigung für bas Streichen bes Contrabaffes begte, in bem er balb eine virtuofe Kertigteit erlangte. Beide batten ben Musikunterricht ibres für Die Tontunft leibenschaftlich glübenben Baters genoffen.

Der Rurfürft von ber Bfalg, Rarl Theodor, ber von ben Talenten Garl Theodor von ber Brüber vernommen batte, ließ fie por fich fpielen und fingen und wa beibe, boch erfreut von dem Geborten, nach Mannbeim, wo er bamals die berühmte Capelle cultivirte, die damals vielleicht ohne ihres Gleichen in ber Welt mar.

Es ift indeg unrichtig, wenn Fridolin v. Weber in einigen Dufilwerfen als " Sanger in Mannheim" bezeichnet wirb, benn er blieb mit Bermaltung ber Schonau'ichen Berrichaften betraut und feine Mitwirfung bei ben Leiftungen ber Capelle ftets burchaus bilettantisch, obwohl er gange Rollen in Opern übernommen baben foll. teren Documenten ist er Consiliarius intimus et supremus satrapa (Gebeimer Rath und Ober-Amtmann) bes Rurfürsten von der Bfalg genannt, und icheint baber ben Dienft ber Barone von Schonau mit dem des Rurfürsten vertauscht zu haben. Da Franz Anton von Weber, Franz Anton von ber keinem Kachstubium obgelegen batte, aber bei febr angenehmen Meußeren. lebhaften Augen und straffer Gestalt, febr flotte, gewandte, pagenhafte Manieren zeigte, auch Reigung aum Mittarleben, bas tamale am Orte nichts ale Annehmlichkeiten bot, zu erkennen gab, jo reibte ibn ber Kurfurft als Bortepeejunter in feine reitende Garbe mit bem Beding ein, daß er in ber Mannheimer Capelle, beziehentlich auf bem bortigen Theater, feine glanzenden mufitalifden Talente nutbar machen follte. Sei es nun, baf ber, burch bieje Bedingung ihm aufgelegte Zwang, feinem unruhigen Beifte die Runft, welche er fonft als Dilettant fo beiß geliebt batte, entfrembete, fei es, baffeinem, febr fpecifffd auf Blang und aufere Erscheinung gerichteten Sinne augenblidlich Pferb, Gabel, Feberbufch und Reitbahn mehr zusaaten, als Bioline, Contrabak und Capelle, turz er gemann fich balb, burch echt cavalieres Benehmen, ftraffen Git ber Uniform und feine pagenhaften Streiche, bas Wohlwollen feines militarifchen Chefe bes Rommandanten ber turfürstlichen Garbe, Generalmajor Ignag Frang Freiherrn

General Janas von Beiche in eben bem Dage, als ber Rurfürft feine nachläffigen Brangvon Beiche Dienste in ber Conelle ilhenbufffig wurde feine Contingent bes Rurfürften im Jahre 1756 gur Reichsarmee fliefe. biefem als Lieutenant autheilte. Bahrend bes Kelbauges murbe er als unermüblich Gutgelaunter, ale unerschöpflicher Schmanteichmieber und Grzähler ber gangen Schwabron lieb und werth, und festigte fich fo in ber Gunft bes Generals von Beiche, baf biefer eine mahrhaft paterlide Runeigung für ibn fafte. In fonderbarem Biberfpruche bee Beiftes führte Frang Anton v. Weber auf bem Feldauge, oft mit großer Beschwerbe, Die Beige mit fich, Die er im Frieden ber turfürftlichen Capelle vernachläffigt hatte, und fand fich ftets bereit aufzuspielen, mo

es zu tanzen galt.

In ber Schlacht bei Rokbach leicht verwundet, jugleich aber burch bie wufte Wirthschaft und ben unmilitärischen Geift bei ber Reichs. armee am Militärleben begoutirt, zog er fich, auf Anrathen feines Chefs. mit biefem, ber gleich barauf als Gebeimer Rath und Drofte zu Steuerwald in die Dienste bes Rurfürften Clemens August von Coln und Bifchofe von Silbesheim trat, von ber Armee gurud. Der Freiberr von Beiche, ein liebenewürdiger und jovialer Mann, ber Frang Anton von Weber Die Stunden nicht vergeffen tonnte, Die er ihm burch bumoristische Bortrage, zu benen er sich mit ber Beige begleitete, und für bie er ein hervorragendes, fogar original fcopferifches Talent befeffen Branz Anton von zu haben scheint, erheitert hatte, placirte ihn als Supernumerar-Arbeiter Beber im Civilim Amte zu Steuerwald im Silbesheim'schen, nicht ohne bem jungen Bunftlinge, ber über biefe magere Stellung bie Rafe rumpfen mochte,

von Fumetti.

Fumetti 1759.

bienft.

Softammerrath ins Dhr zu fluftern, bag ber Softammerrath Johann Ferb. von Rumetti, ber bamale bem Amte vorstand, ein hochbetagter Dann fei. Daburch etwas mehr für bie Stellung eingenommen, tam Frang

Anton, gestiefelt und gespornt, febr cavaliermäßig im Jahre 1757 in Bildesheim an. Die ersten Aufwartungen, Die ber junge Officier-Actuar feinem Chef von Fumetti machte, entschieden über fein Schidfal. Brotegé bes Freiberen von Beiche und dem Fürstbischof wohlempfohlener Maria Anna von junger herr in ber Familie febr gut aufgenommen, fab er feines Chefs Tochter Maria Anna, ein reizendes Madden von toniglicher Saltung.

beren cenbreblondes, leicht gepubertes haar einen leuchtenben Teint noch glänzender machte, mabrend ein tiefblaues Auge von feltener Schönbeit unter rein gezeichneten, bunkelen Augenbrauen bervor, ben bubiden Actuar-Lieutenant wohl fehr wohlgefällig angesehen baben mag, benn icon zu Ende bes Jahres verlobte er fich mit ihr, bie ihm nicht allein die Anwartichaft auf ihres Baters Stelle, fonbern auch ein nicht unansehnliches Bermogen zubrachte. Rurg nach ber Berlobung gab ber alte Hoffammerrath von Rumetti Raum für Die erwünschte Blacirung feines Sowiegersohnes, inbem er am 2. Oct. 1757 ftarb.

Mit Uebergehung aller alteren Beamten murbe Frang Anton von Beber in einer, mehr für ihn angenehmen, als in gerechter Beife, traft feiner Eigenschaft als liebenswürdiger Cavalier, Bünftling bes Baron Beiche und Inhaber ber iconen Tochter feines Borgangere, in beffen fammtliche Aemter und Burben am 12. Juli 1758 eingesett, nachbem ber feurige Brautigam icon am 13. Februar, alfo taum nach Ablauf ber fürzestmöglichen Trauerfrift, seine 22jährige, icone Gattin beimaeführt batte, fo bag bas Enbe bes Jahres 1758 ben armen grang Anton beibrillriflichen Garbefähnbrich vom Jahre 1757, taum 24 Jahr alt, Sumetti 1759. als mobilbestallten fürftbischöflichen Amtmann zu Steuerwald, Softammerrath zu Hilbesbeim, wohlhabenden Dann und als Sohn und Gatte

rathet Maria von

Mochte nun biefe überfchnelle Entwidelung feiner Bludeverbaltniffe bem jungen Cavalier eine zu hohe Meinung von feinen Talenten und Gigenschaften gegeben, ober ibn zu bem Glauben verleitet baben, baf mit allen feinen ferneren Schritten gleich glanzende Refultate verfnüpft fein wurden, turg die in ihm schlummernben Tendengen auf Glang, Bornehmbeit und Bichtigkeit, Die fich, bis babin, als frifches Streben, cavaliermäßige Redbeit, Lebenbigfeit ber Darftellung und Meußerung fund gegeben und bem jungen Officier mohl angestanden batten, erhielten nach und nach andern Ausbruck, dem ein Anflang von Groklebiateit und Brablerei beimobnte, welcher fein ganges Leben hindurch und zwar durchaus nicht becrescendo, forttonte.

im Rreife einer angesehenen Familie fanb.

Durch Sunft und Beirath in ein Amt gekommen, beffen fachliches Biffen ihm bis bahin fern gelegen hatte, und zu bem ihn teine Reiaung trieb, bedurfte es in der That feiner bedeutenden geiftigen Gaben,

um ihm bie Bewältigung ber immerbin complicirten Gefchafte bes Buftig- und Defonomie-Amtes Steuerwald möglich zu machen, mas ibm inden, mit mehr ober weniger Unterstützung feiner Unterbeamten, 9 Jahre hindurch in unerwarteter Weife gelang, wenn auch bie und da ber Baron Weichs, ber ihm unwandelbar gewogen blieb, ein ausgleichenbes Wort einlegen mufte. Nichts fonnte indek verhindern, baf bas monotone Knarren bes alternben Gefchaftemechanismus, bem er vorstand, und an beffen staubigen Baviergetrieben er sich täglich feine feelischen Bliedmaken zu befudeln meinte, bem euphonischen Sinne bes unruhigen und genialen Mannes immer unerträglicher werben mußte, fo bag er mehr und mehr zu Berfuchen tam, ben inneren Digton burch äußeren Wohllaut auszugleichen, Beige und Contrabag Dufittetvenigafe wieber hervorfuchte und, ale ob die Fluth ber alten Leidenichaft filt bie Tonkunft jest alle Damme burchbräche, mit folchem Fanatismus wieder zu musiciren anfing, daß die Amtsgeschäfte ernstlich zu leiden begannen.

Frang Anton's.

Das tonnte bem Kurstbifchof Friedrich Wilhelm, dem Nachfolger feines Bonners Clemens August, ber biefem nicht allein im Ante, fondern auch im Wohlwollen für Frang Anton von Weber fuccebirte, nicht verborgen bleiben, und es wollte biefer gutige und funftliebende Kürft, um Franz Anton's Talente wenigstens unsbar gu machen, ihm den Dufifunterricht feiner Entel übertragen. Anton, die huldvollen Absichten gang vertennend, die fein Fürft für ihn begte, lebnte in ber Meinung, bag man feine Stellung berabzuziehen beabsichtige, bas Anerbieten auf bas Schrofffte ab. Ru aleicher Reit steigerte fich sein musikalischer Gifer bis zu ben wunderlichsten Ausschreitungen. Er verbrachte nicht allein ben gröften Theil feiner Zeit mit musiciren, sondern feine Beige begleitete ibn fogar auf feinen Spaziergängen, wo er bann oft, geigend vor feiner ziemlich gablreichen Familie berichreitend, ober einsam im Felde mandelnb, ber Gegenstand ber Belustigung und bes Spottes ber Landbewohner wurde.

Bis jum Jahre 1767 gelang es ihm indeft, seine Function als Amtmann zu Steuerwald inne zu behalten, obwohl er, in Folge ber

Ablehnung bes obenerwähnten Unterrichts, an Gunft bes Fürstbischofs eingebuft hatte und fich auch sonft in unbehaglicher Lage be- Frang Anton ver-In biefem Jahre murbe er plotlich biefer Stelle enthoben, bebielt aber Gebalt und Titel als Hof-Rammerrath. In fünftlerischem Eifer mifchte er fich jedoch fo leibenschaftlich in bie Musikangelegenheiten ber uralten Domfirche zu Hilbesbeim, baf es barüber mit bem Domtapitel zu mafilos geführten Differenzen tam, in beren Folge er auch biefes Amt nieberlegte und 1768 ganz in bas Brivatleben zurüftrat.

iert feine Memter

Gebr gurudgezogen, nur ber Dufit und bem Unterrichte feiner ältesten Kinder lebend, hielt sich Franz Anton von Weber bis zum Jahre 1773 in Silbesbeim auf.

Seine Gattin Maria Anna von Rumetti, für bie er eine, mit hober Achtung gemischte Liebe hegte, die ihm aber an Stolz und Leibenicastlichteit ähnlich war und daher nicht gerade als versöhnender und ausgleichender Genius in jener Lebensperiode Frang Anton's steht, beichentte ihn in Silbesheim mit acht Linbern, fünf Madchen und brei Anaben, beren Namen wir nach ben Geburtsjahren hier folgen laffen :

| Maria Eva Lucie Anna             | geb. | 1760 |
|----------------------------------|------|------|
| Fridolin Stephan Johannes Maria  | · s  | 1761 |
| Maria Abelheid Josepha           | *    | 1763 |
| Ferbinande Leopoldine            | 5    | 1765 |
| Frang Comund Caspar Joseph Maria | =    | 1766 |
| Maria Anna Therefia Magdalena    | =    | 1768 |
| Maria Clara Bictoria             |      | 1769 |
| Franz Joseph Liborius Maria      | =    | 1772 |

Frang Anton von Weber's Rinder erfter Ebe.

Bon biefen ftarben brei Mabchen in Silbesheim, ber Lebensmea ber andern Kinder blieb noch lange an Franz Anton's Irrpfabe gefullpft. Franz Anton fab die Bermehrung der Bahl feiner Rinder mit einem gang befonderen Bergnugen, einer gang fpeciellen Soffnung. Es geborte zu feinen, in ber Leibenschaft für Musif murzelnden Gigenbeiten, daß er ben Befit eines mufikalischen Bunberkindes, nach bem Rufter bes jungen Mozart, für bas summum bonum bes Menschenlebens anfah. Dit jedem neugeborenen Rinde wuchs die Möglichkeit, dak fold ein boldes Miratel fich barunter befinden könnte und Franz Anton unterließ nicht, jur Beit bes erften Erwachens felbständiger Bebanten, mit einem jeben, oft graufame, Berfuche anzustellen, bie ibn über bas Borhandenfein bervorragender Talente belehren follten.

Der 16jabrige Aufenthalt zu Bildesheim in Berbaltniffen, Die eines genügenden Dafes burgerlicher Regelung nicht entbehrten, ber monotone Fluß von beziehungeweise ruhigen Zeiten, Die nur bie Bflege ohne mahres Interesse geführter Amtsgeschäfte und bie Erfüllung der Bflichten gegen eine rasch entstandene, große Familie belebte, icheinen bas gange Daf ber Rraft erichopft zu haben, welche Frang Anton feinem raftlofen Drange nach Beränderung und Umgestaltung bes Lebens entgegen zu feten hatte. Durch teine forgfame Erziehung geschult, burch tein ftraffgegliebertes Kamilienleben bieciplinirt, im Gegentheile burd unzeitige Bunft bee Schicffale und ber Menfchen verhätschelt und an den Wechselwirtungen feiner Räbigfeiten mit ben Refultaten bes Lebens irre gemacht, suchte er mit leibenfcaftlicher Saft nach einer Wirtungesphäre, in ber fich die Unruhe feines begabten Geistes allenfalls, ohne zu großen Nachtheil, geltend machen burfte, feine Talente aber, im Dienfte feiner Reigungen, in ganger fulle bethätigt werden könnten. Seine stets wachsende Liebe fur Dufit, verbunden mit einem in der Familie traditionellen, regen Intereffe an bramatischer Darftellung, für die fammtliche Mitglieder berfelben auch eine mehr ober mindere Begabung zeigten, beutete flar auf ben einzufolggenden Weg bin, ber allerbings, befonders nach bamaligem Begriffe, nach unten, nämlich auf und vor die Bretter ber Buhne, auf bas Theater und in bas Orchester führte.

Dunke Zeit ber Bewiffe Umftanbe machen es glauvhaft, van grung annon Den Beber ichen ga-nille 1773-1778 Beber, schon turz nach seinem Weggange von Hilbesheim, im Jahre 1773, gewiß nicht ohne fdwere Rampfe mit feiner ftolgen Gattin, und nicht minder mit feinen eignen Befühlen, die ihm fein bisheriger, in gang anbern Bereichen ber burgerlichen Gefellschaft hinlaufenber Lebensgang anergogen hatte, aber überwältigt vom Drange feiner Talente und Buniche, fich einer Bubne mit feiner gangen Familie angeschloffen, ober aus ben ihm zu Bebote ftebenben, nicht gewöhnlichen

Mitteln, felbft eine Gefellschaft gegrundet habe. Das tiefe Dunkel, in bas fich fast 6 Jahre lang bie Erifteng ber Weber'schen Familie, vom Jahre 1773 ab, bullt, und in welches, and burch bie forgfamften Nachforschungen, kein Lichtstrahl zu bringen war, beutet vielleicht barauf bin. daß Frang Anton feinen Namen für die Dauer biefer Unternehmungen. vielleicht auf Andringen der ftolzen Anna von Fumetti, geändert habe, der überdies boch ber Rummer über ben neu eingeschlagenen Lebensmeg tas Berg gebrochen zu haben scheint, benn fie ftarb, nach langem Rranteln, im Jahre 1783, taum 47 Jahre alt.

Bebenfalls bat bas Banberleben biefer 6 bunteln Jahre bem Charafter Frang Anton's feine Glanzpuntte eingewebt, benn wenn wir ibn , als 40jährigen Mann, ju hilbesheim als gutmuthig und ebelbergig, freigeboren und liebenswerth fur Saus und Freunde, babei aber aufbraufent, beftig, oft unbesonnen in feinen Entschlieffungen, fanquinifch in feinen Soffnungen, cavaliermäßig eitel, verließen, fo finben wir ibn 1779 ohne Milberung jener Mangel wieder, zu benen fich. wahrscheinlich burch bie Gewohnheit bes Berkehrs mit ber Unbilbung und durch ben Zwang, die Zerfahrenbeit, Robbeit, Gitelfeit und Undisciplin des Schauspielertreibens zu beberrichen und Schein für Sein gelten ju laffen, ein gutes Theil Ueberberbheit bes Ausbrucks und Berbroffenbeit gefellt hatte, mahrend die, ebemals wenigstens in gefälligen Formen erfceinenbe Cavaliers-Citelfeit, einen berbern Charafter annahm, ber felbft die Thatfächlichkeit der Rebe etwas fehr nach dem augenblicklichen Beburfniffe farbte.

Die erfte authentische Nachricht vom Leben Franz Anton von grang Anton Beber's erhielten wir zuerst im Jahre 1778 wieber, wo er mit seinem vollen, vielleicht erst wieder angenommenen Ramen bei ber Reichsftädtischen Schaubühne zu Lübeck als Musikbirektor angestellt ift, auf ber, wie es scheint, bamals die Jüngling'sche Truppe Das icone, von Anna Fumetti ihm zugebrachte Bermögen ift, allem Bermuthen nach, bei verunglückten Theaterunternehmungen aufgegangen. In befchränkten Berhältniffen, von feinem Behalte und Rufitunterricht zu Lubed lebend, tann er, fo fcbreibt er felbft, "als Mitglied eines Theaters, ohne ben Anstand zu beleidigen, sparfam fein."

Der Bunfch, seine Lage zu fichern, und vielleicht auch augen-

blidlicher Ueberdruft am Theatertreiben, veranlafte ibn, ju Anfang bes Jahres 1779, fich an ben funftliebenben Surftbifchof von Lubed und Gutin, Friedrich August, ber eine gute Capelle in letterer Stadt bielt, und beffen Capellmeister eben gestorben mar, mit ber Bitte um Berleihung von beffen Stelle zu wenden, welche zum Theater in feiner biretten Beziehung ftand und die icone Gigenichaft ber Lebenslänglichteit ber Anstellung batte. Frang Anton's Talente maren bem Fürst-Bifchofe portheilhaft befannt geworben, und fo tam es, baf ein Decret beffelben vom 9. April 1779 an die Rammer = und Fibeicommiß-Capellmeifter tee Burftbifchof von Abministration dieser bekannt gab, daß der Kürstbischof Friedrich August ben Franz Anton von Weber in ber "Qualité "als Cavellmeifter , und mit 400 Thir. jabri. Behalt, in feine Dienfte genommen babe. Eine 1780 angebrachte Supplit bes Capellmeister Weber : " einen Singechor auf eigene Sand errichten zu burfen ", Die fich in ben Bochfürftl. Lübed'ichen "Rammer-Staaten" findet und genehmigenbe Rejolution mit bem Bemerken erhielt, baf biefe Ginrichtung, als eine "Brivate " niemals mit Rosten für die Fürstbischöfliche Raffe vertnüpft sein burfe, beutet barauf bin, bag er fich feines Amts mit Gifer annahm und ber von ihm fo geliebten Runft zu Ehren, Opfer an Beit und Mühen nicht fcheute. Sauptruftzeuge feiner Zwecke mogen in biefem Singechor wie in feiner Capelle feine beranwachfenben Gobue und Töchter gewesen fein, beren er fünf mit nach Gutin gebracht batte und bie fpater fammtlich bramatifches und mufitalifches Talent zeigten. Reductionen und Beränderungen in ber Organisation bes Musikwefens am Bofc zu Entin, Die einer Auflösung ber Capelle fast glichen, veranlagten ben Fürstbifchof, ben Behalt Frang Anton's vom Jahre

Franz Anton penfionirt.

benfioniren.

Frang Anton

Gutin 1779.

In einer vom 19. Februar 1782 batirten Supplit, Die in ber Ueberschwänglichkeit ihres Ausbrude höchft caratteristisch für Franz Anton's auf die Spite gestelltes Wefen ift, schildert berfelbe bem Fürstbischofe einbringlichft feine gebrudte Lage, seine Berschuldung, bie Laften, Die ihm die Erziehung feiner Kinder verurfachten, Die Unmög-

1782 an auf die Balfte herabzuseten, ober richtiger gesagt, ibn gu

lichteit von ber Benfion von 200 Thalern bestehen zu können, seinen Abschen bavor, jest, nachdem er im fürftlichen Dienste gestanden, wieder " unter bie Comobianten zu geben ", ohne indeß weiteres als einen Borfduft von einem Jahresgehalt zur Befriedigung feiner Gläubiger und die Erlaubnif erhalten zu können, unter Fortbezug seiner Benfion eine Anstellung im Auslande zu fuchen.

Diefe Erlaubnif icheint er auch, nachdem feine Gattin Anna Unna Beber von Fumetti im Jahre 1783 gestorben mar, benutt und einen fleinen Reft ihres bis babin von ihr zurudbehaltenen Bermogens bazu verwendet u baben, eine paffende Anstellung juchend, Deutschland zu burchreisen.

geb. Fumetti ftirbt 1783.

von Beber bei

Sein Bunich, unter feinen Rinbern ein großes mufitalisches Taleut fich entwickeln zu sehen, batte indek Richts an Lebendigkeit verleren, und ba feine beiben Sohne, Frit und Ebmund, Die er feit feiner Benfionirung einem tuchtigen Dufitmeifter zu Ludwigeluft in bie Lebre gegeben batte, burch bedeutenbe Begabung wenigstens bie theilweise Berwirklichung feiner Buniche verfprachen, fo ftant er nicht an, für die jungen Männer zur Bollendung ihrer Ausbildung nach einem Lehrer erften Ranges auszuschauen, ben er benn auch in feiner ge- Brib und Gemund ringeren Berfon, als ber von Joseph Handn erfah, zu bem er fich mit 3oferb Sabon feinen Sohnen im Jahre 1784 nach Wien begab. Reifter bewog er, burch Buficherung bes für bamalige Zeiten hoben Honorars von 150 Dufaten per Zögling, Die Göhne zu unterrichten. Der große Mann bat bas nicht bereut, benn Edmund murbe einer feiner Lieblingsschüler und war in der That ein für die Reception ber Dufit außerorbentlich empfänglicher Ropf, guter Dirigent und befähigter Componist. Er fand für die Sohne eine angenehme Beimath in der Fremde bei einer Familie von Brenner aus Oberdorff bei Raufbeuern in Babern, Die fich auch, um ihre fiebzehnjährige Tochter, Benofeva, in ber Mufit unterrichten zu laffen, in Wien aufhielt. Der funfzigiährige Franz Anton scheint eine rasch auflobernbe Leidenschaft für die schöne, fanfte, blonde, blauäugige Dame gefaßt zu haben, und bie Bewerbungen bes alternden herrn wurden von ihr, sowie von Frang Anton von 2Beber beiben Aeltern, merfrourdig ichnell gefront, benn ichon am 20. Aug. 1785 rathet Genofera wurde er Abends 7 Uhr in der Capelle auf der Freiung in Wien bei

von Brenner

ben Batres Schotten mit ber achtzebnjährigen Braut vermält, bei welcher Sandlung ber Soffchaufpieler Lange, Alopfia Beber's Gatte und somit Mozart's Schwager, und ber Capellmeister Rigbini Zeugen Sie folgte ibm einige Bochen barauf nach Gutin. maren.

Frang Anton ven Beber Stabt.

In Gutin bestand im Jahre 1785 ein Brivilegium : "Stadtmufitus zu Entin. und Landmusit zu machen ", bessen Inbaberschaft als eine ziemlich aute Bfrunde betrachtet wurde, da der Bereich, auf den fic das Recht des Befitere erftredte, ziemlich groft, bas Bolt lebensluftig, ohne Mufit und Tang fein Kest bentbar, und ber Brivilegirte allein berechtigt mar. alle Mufit in ber Stadt und auf bem Lande, mochte fie Ramen baben. welche sie wollte, gegen eine ziemlich bobe Tare zu erecutiren. Brivilegium batte bis babin fich fast immer in Sanden von Richtmusitern befunden, benen es als ein Emolument zu andern Ginfunften ertheilt worden mar. Das Gange lief baber auf bloken Gelberwerb binaus und die Mufit, mit benen Brautpaare in die Sarmonie ber Che, Tobte in die Regionen ber himmlischen Rlange geführt wurden, war baber nicht viel mehr als ein halbwegs rhythmisches Getofe. befand fich bas Brivilegium in ben Sanden bes Soforganisten Bulau. ber daffelbe, Alters halber, zu verwerthen wünschte. Der nach Entin beimtebrende Franz Anton, ber bier bas Mittel fab, feine Sinkunfte wefentlich zu verbeffern, bewarb fich nm diefe Stelle und erhielt fie vom Fürstbifchofe, ber auf biefe Beife zugleich eine Berbefferung ber Stadt- und Landmusif zu erzielen hoffte, gegen eine, jährlich an ben Organisten Billau zu zahlende Summe, von 50 Thalern. Anton murben bie sammtlichen Ginfunfte ber Stelle zugewiesen und 100 Thaler zur Beschaffung neuer Instrumente schentte ihm ber Murftbifchof. Dief geschah mittels Decrets vom 24. Mai 1785, burch welches ihm auch die Tare, für die er zu "arbeiten" habe, zugefertigt wurde. Dieselbe enthielt in vier Columnen Die Gebfibren welche ber Stadtmufitus, ber Befelle und ber Buriche und bie fremben Musiter bei jeber Leistung zu erhalten batten, nebst Specification ber Leiftungen, zu benen ber Deifter mit feinen Leuten verpflichtet mar.

> Unter biefen findet fich, neben Bofconcert, Ball =, Tafel = und Schlittenfubr- und Baffer-Mufit bas Auffvielen bei Bochzeiten, Racht

musiken vor dem Hause Renvermählter, "Anblasen der Gäste", das "Blasen des Brautpaares in und ans der Kirche", das "Aufspiel" bei den Bogelschießen der Bürger und der Lehrburschen, wobei allenthalben die Zahl und Art der dabei zu verwendenden Instrumente und der dafür zu zahlende Preis aufgeführt ist.

So heißt es z. B. barin unter Anderem: "für die üblichen Bauerntänze wird bezahlt:

Mit Bioline und bem Bag

2 Mart.

Mit Clarinette ober Born

3

Dit Clarinette und Born jugleich

Für das Blasen bei Ankunft und Rücklehr der Hochzeit = Gäste, sowie für "Auswartung mit Musik beim Effen ", wird außer dem, so auf tem umgehenden Teller gefammelt wird, nichts bezahlt. "

Der stolze Franz Anton von Weber mag biese etwas ländlich gesormte Stellung zwar mahrscheinlich mit etwas verzogenem Munde angetreten haben, er kannte aber wohl den materiellen Bortheil, den sie ihm brachte, bat auch, da am 30. Mai eine große Hochzeit einsalle, das Brivilegium schon an diesem Tage antreten zu dursen, und versprach zwei ständige Gesellen halten, auch für Herbeischaffung der Burschen und "Fremden" besorgt sein zu wollen, stellt aber die rem kursten mißfällige Bedingung, daß er, als nicht mehr im Amte bei dem Fürsten, auch für die Dienstleistungen am Hofe Gebühren berechnen bürse. Bu der hierdurch hervorgerusenen Verstimmung bei Hose gegen Franz Anton gesellten sich auch bald noch andere Mishelligkeiten mit der Bürgerschaft von Eutin.

Durch ben Tot seiner ersten Frau und die Berausgabung von deren ihm zugebrachten Bermögen bei seinen Unternehmungen, sodann aber auch durch den Mangel an Sinn für häusliche Dekonomie, waren, wie oben erwähnt, die Berhältnisse Franz Anton's, bessen zu junge und schöne Frau überdies an einem rastlosen hinderte, in immer tieseren Berfall gerathen. Mit einer starken Familie auf seine Bension und den Ertrag des Stadtmusikanten = Privilegiums zum Lebensunterhalte angewiesen, scheint jetzt zuweilen selbst die Noth an Franz Anton's v. Beber, Carl Maria v. Weber, I.

Thur geflopft zu haben, benn es tamen Källe vor, wo ein Tifcbler Grunmald, in beffen Saufe bie Familie eine Reit lang mobnte, bas Borto ber Briefe vorschieften mufte, bie an Frau Genofera aus ber Beimath tamen und bie fie immer mit beifen Gebnfuchtethranen em-Durch biefe Berhältniffe und bas ftille Beh feiner Gattin verstimmt, scheint Franz Anton nicht allein versucht zu haben, bas Erträgnif bes Privilegiums burch peinliche Auslibung beffelben zu fteigern, fonbern auch, burch Unverträglichkeit, mit bem Magiftrat und ben Burgern ber Stabt, in Differengen getommen zu fein. führten zu Beschwerben, als er, im Intereffe feiner Rechte, Die Darftfreiheit Eutins zu beschränken versuchte und, gang besonders luftig gum Tang aufspielende Zigeuner, bie gang Gutin bezaubert zu haben icheinen, zur Stadt hinaus trieb, bei festlicher Ginholung ber Bittme bes am 6. Juli 1785 verstorbenen Bergog - Fürstbischofe Friedrich August unerhörte Anforderungen fur Mufifleiftungen ftellte und oft ftorend in bie Beluftigungen ber Burger eingriff.

Die Stellung Frang Anton von Weber's, beffent Sinne die Ausübung ber Stadtmufikantenfunktion in ber bestehenden Form obnebin turchaus antipathisch mar, murbe baburch in Gutin eine mehr und mebr unbehaaliche. Der neue Fürstbifchof Beter Friedrich Ludwig. ber Anfang 1786 gur Regierung getommen und von ihm mit allerlei Bitten behelligt worden mar, zeigte fich ihm weit weniger freundlich gefinnt, als fein Borganger, auch fcheint Frang Anton Die Soffnungen. Die biefer in Bezug auf Berbefferung ber Musifzustande Gutin's von ihm gebegt hatte, nicht gang erfüllt zu haben, so baf bie Laubeit ber Besinnung für ihn am Sofe fehr fühlbar murbe. — Das Jahr 1786 war ein trauriges für bie Familie Beber, Die bamale im Specht'ichen Baufe zu Gutin wohnte. Die feeleufrante junge Frau, beren tiefe Melancholie fich noch mit bem Eintritt ihrer Schwangerschaft fteigerte. vermochte nicht ben häuslichen himmel aufzuheitern, unter bem Franz Anton verbroffen, oft rauh und fcroff, feine Rinder in ter Mufit unterrichtete und mit fteigendem Diffmuthe bei jedem, bas beranwuchs, mabrnahm, bag es feine Lieblingsidee, ein musikalisches Wunderkind gu besitzen, nicht in seinem Sinne realisiren werbe.

Unter biefen Umftanben murbe bas Leben in Gutin bem unrubigen Manne jur Laft und es war bereits beschloffen, Die gesammte Stellung bafelbit aufzugeben, ebe weitere Ausfichten für bie ferneren Lebenswege eröffnet maren. Ein harter Winter vermehrte bie Laft jener Tage, in beren trüber Mitte, am 18. December 1786, Fran Benofeva von Beber eines Knäbleins genas, bas in ber beiligen Taufe ten Ramen Carl Maria Friedrich Ernft erhielt. Taufzeugen Garl Maria von waren die verwittmete Gemablin bes verstorbenen, Frang Anton fo gewogenen Bergoge Friedrich August, vertreten burch bie Boftame Fraulein bu Samel, und ber Stattbalter von Schleswig und Bolftein Bring Carl von Beffen (ber fich für bie Familie Weber auf Empfehlung bes Baron Beichs bin intereffirte), vertreten burch ben Burgermeifter von Bitleben.

Ein wunderliches Duntel schwebt bei alledem über ben eigent= Garl Maria von lichen Geburtstag Carl Maria von Weber's. taa.

Das Rirchenbuch zu Gutin registrirt seine Taufe am 20. 200 = . rember 1786, wonach, ba bei Katholiken bie Taufe am ersten ober weiten Tage nach ber Geburt zu erfolgen pflegt, Carl Maria am 18. ober 19. Rovember geboren fein mußte. Gemiffe Zeichen und bie Stellung ber Nieberfcrift im Buche felbit, laffen aber ber Möglichfeit Raum, daß ber Monatoname verschrieben sein könne. Gine Notis von Franz Anton von Weber's eigner Sand, Die indefe weber mehr Glaubhaftigfeit verdient, als andre Niederschriften bes oft febr flüchtigen Mannes, die offenbar Unrichtigkeiten enthalten, noch auch ben mit römischen Ziffern geschriebenen Monatonamen fehr beutlich giebt, bezeichnet 1/011 Uhr Abends am 18. December 86 als Beburteftunde bes Rinbes. Der Umftand, bag letteres Datum in ber Familie stets als Geburtstag Carl Maria's gefeiert worden ist, giebt ter Annahme, bag ber 18. December ber mahre Geburtstag und ber Eintrag im Rirchenbuche ein irriger fei, eine Berechtigung, obwohl auch manche Grunde für ben 18. ober 19. November fprechen. ipateren Jahren liebte es Weber, bas lettere Datum als echt angunehmen, ba auf biefe Beise sein Geburtstag mit bem seiner Gattin

Caroline zusammengefallen fein wurde. Das Schidfal des Reugeborenen follte Bandern fein sein Leben lang, bas in Unruhe und Roth begann.

Franz Anton tam im März 1787 um Enthebung von ber Stellung als Stadtmussins zu Eutin, unter Resignation auf das ihm ertheilte Privilegium: "im Hochstift und der Stadt Eutin und auf den ältern Herzoglichen Gütern ausschließlich öffentlich mussiciren zu dürfen" ein, und bat um Wiedereinsetzung in seinen vorigen Stand als Pensionär des Herzog-Fürst-Bischofs. Berdrießlich gewährte ihm dieß der Herzog Peter durch Rescript vom 30 März 1787.

Neue Theaterunternehmungen Franz Anton's 1788.

Franz Anton hatte kaum begonnen, die Benfion wieder zu beziehen, als die Lust am Bühnen-Wanderleben, die nur leife in seiner Seele geschlummert hatte, wieder erwachte und ihn zur Ausführung von Plänen trieb, die ihn, von da ab, rastlos bis zu seinem 78. Jahre durch die Welt führen, und seiner sausten, jungen Gattin edeln, stillen Sinn mit derselben tiefen Betrübniß füllen sollte, die Anna von Fumetti's Herz gebrochen hatte.

Die Liebe zur Musit, die Franz Anton bei Antritt seiner Beamtung am Sutin'schen Hose in ganzer Reinheit zu pflegen die Absicht
hegte, war allmälig wieder vergiftet worden. Er hatte die Musiten zu
den theatralischen Aufführungen am Hose geleitet, hatte wieder auf dem
verhängnisvollen Dirigentensessel vor der Proseniumsrampe gesessen,
und hatte mit dem Staub der Bretter, dem Farbengeruch der Detorationen, dem Dunst der Lampen wieder jenes unbegreisliche Opiat
getrunken, das die Bühne übelriechend aushaucht und das ihr doch
alle, die ihr jemals im Glück oder Unglück zu nahe kamen, unwiderstehlich zu Staven macht, hatte auf seinen Reisen wieder den Zauber
großer Bühnen auf sich wirken lassen, und sich in jenem Jubelschalte
zusammenschlagender Hände berauscht, der die Klugen bethört und die
Thörichten wahnsinnig macht.

Franz Anton, mit seinem Sinne für äußern Glanz, Erscheinung und lauten Ersolg, erlag bem Zauber schneller als jeder Andre, wurde von dem Trunke taumliger als die Meisten. Seine Liebe für die körperlose Dause ber reinen Musik verwandelte sich rasch in brennende Leidenschaft für die üppige Form des musikalischen Dramas, und mit

bem ihm eigenen ruchsichtslosen Feuer, erblickte er balb die Zielpunkte aller Musikbestrebungen in der innigen und organischen Berknüpfung der körperlichen Handlung und Erscheinung mit der Tonwelt. Mit dem Aushören der theatralischen Borstellungen am Eutiner Hose, die auch zum Theil seine Bensionirung als Capellmeister zur Folge gehabt hatten, mag er sich seiner neuen Leidenschaft erst völlig dewußt worden sein, wahrscheinlich stieg noch die Sehnsucht nach den lockenden Brettern, genährt durch seiner Söhne Edmund und Fridolin Briefe aus Wien, welche die Herrlichseit der dortigen Theaterwelt schilderten, nud so war die Uebernahme der Stadtmusikantenstelle zu Eutin eigentlich ein a priori mißglückter Versuch eine stille bürgerliche Existenz zu begründen.

Franz Anton sah sich von vier erwachsenen Kindern, drei Töchtern Eva, Josepha und Antonetta und einem Sohne, Franz Joseph Maria, umgeben, die sammtlich musikalisch erzogen und wohlgebildet, wohl im Stande erschienen, den Kern einer dramatisch-musikalischen Gesellschaft abzugeben, zwei Söhne, die eben zu tüchtigen Musikern unter Handn's Leitung herangebildet worden waren, konnten in gleicher Beise, mit ihm selbst vereint, den Stamm einer kleinen Capelle bilden, und so reiste denn der Plan in ihm, eine Operngesellschaft zu bezuänden und, mit ihr Deutschland durchziehend, die Meisterwerke dramatischer Musik, die sich der Leistungsfähigkeit der kleinen Truppe zugänglich zeigen würden, in musikalisch abgerundeter Form dem Bublikum vorzusühren.

haftig entschloffen, wie es seine Art war, sette er ben Blan unter ben Thranen seiner Gattin und seiner Töchter ins Werk, welche lettern sich zwar schon auf bes herzogs hofbühne mit Glud versucht und baburch nicht wenig zum Reisen ber Blane Franz Anton's beigetragen hatten, aber boch vor bem Stande als Sangerinnen Schen trugen.

Er verkaufte seine Bension, um eine Summe baaren Geldes zum Beginn seiner Unternehmungen in die Hände zu bekommen, an den Herzog Beter für den Betrag von 900 Thalern, die von ihm gesammelten Instrumente an seinen Nachfolger im Stadtmussins-Amte, Kreutnach, und begab sich im Mai 1787 nach Hamburg, um

Weggang von (Futin 1787. Es ift unmöglich gemefen, Die Rometenbabn feines Lebensmegs

Er felbit pfleate an-

bort bie geschäftlichen Schritte zur Dragniffrung feiner Befellichaft zu thun, liek fich auch baselbst in ben Freimaurer-Drben burch bie Loge " Bum glanzenden Relfen ber ichottischen Bereinigung" aufnehmen.

zugeben, baf er von Samburg aus in Dienst bes Rurfurften von

mabrent ber nachsten brei Jahre zu verfolgen.

Trier gegangen und als Major in beffen Armee getreten, 1790 aber mit biefem Berrn nach Augsburg geflüchtet fei. Dief ift offenbar und burchaus unrichtig und eine jener Erfindungen, mit benen er, wie wir später öfter feben merben, fein früheres leben mohl zuweilen Die Bifa feines maurerifden Beglaubigungsju beforiren fuchte. briefes weisen nach, bag er fich 1788 in Wien befant, mahrscheinlich um fich mit feinen bort lebenben Sohnen Frit, Fridolin und Comund ju vereinigen, von benen ber eine, Frit auf Daubn's Bermenbung als Sof- und Rammermufitus in ber bamale berühmten Rifolaus-Efterharn'iden Cabelle angestellt worben mar, bie Sandn felbit bamale 3m August 1789 fam er nach Cassel, wo ibm ein zweiter Sobn von feiner Gattin Genofeva mit Namen Georg Friedrich Carl geboren murbe, ben ber Bergog von Sachsen-Meiningen aus ber Bor bem 20. September 1789 muß er nach Deiningen gezogen fein, benn bort ftarb an Diefem Tage biefer Cohn wieber. In Meiningen fpricht bie Chronit fogar von ben Borftellungen ber " von Beber'ichen Schauspielergesellschaft ", und bie Tratition über ben Aufenthalt ter Weber'ichen Familie bafelbit, Die, febr geachtet und Franz Anton in mohl gelitten, im Haufe des Hof-Abvocaten Thilo wohnte, ist noch Meiningen 1789. nicht erloschen. Im barauffolgenden Jahre, 1791, finden mir bie Frang Anton in Weber'iche Schauspielergesellschaft in Nurnberg, wo ber, bei berfelben als Musikvirector fungirende Fridolin Andreas (fälschlich als Friedrich August in die Nürnberger Trauregister eingetragen) von Weber fich mit bes Runfthändler Wild Tochter, Barbara verheirathete. altes Stammbuch einer gemiffen Glife Bigitill zu Rürnberg (jest im Besitze bes Musikvirector Jahns ju Berlin) weist nach, bag sich in Murnberg in ben Jahren 1791 und 1792 mit Frang Anton gufammen, beziehentlich bei beffen Schauspielergefellschaft, befanden :

seine Gattin Genoseva, sein Sohn Fritz (Fribolin), seine Tochter Josepha, seine Schwester Abelheid und seine Schwiegertochter, die erwähnte Bild, alle bei seiner Unternehmung thätig betheiligt.

## Zweiter Abschnitt.

## Carl Maria von Weber's Ingend.

Das alte Stammbuch der Elife Bigitill ist es auch, das die Gried bandersten sindischen Schriftzüge der Hand zeigt, welche später die Partituren ment 1792.

des "Freischütz" und des "Oberon" in so bewundernswerther Klarbeit niederschrieb. Die Kinderhand des sechs Jahr alt gewordenen,
sleinen Carl Maria schrieb mit so festen Zügen, daß sie von sokgsamem Unterrichte zeugen, in jenes Stammbuch:

Lieben Sie beste Elife alzeit

Mürnberg, den 10. 7ber 1792. Ihren aufrichtigen Freund Carl v. Weber im fechsten Jahre feinef Alters.

In ber That war das Kind der Augapfel der Mutter, welche Kränklichkeit fort und fort an das Haus bannte, und der Gegenstand der erneuten Mirakel-Produktions-Experimente des Baters, durch die ihm, bei vieler Plage, wenigstens der Bortheil einer, für damalige Zeit, ziemlich guten Erziehung zu Theil wurde. Der Knabe kränkelte viel, besonders quälte ihn ein örtliches Leiden, das seinen Sitz im Obertheil des Schenkelknochens gehabt zu haben scheint. Er wurde vier Iahre alt, ehe er selbsikständig gehen lernte, und jede angestreugte Bewegung machte ihm Schmerz. Dieses Leiden hat sich nie ganz verloren und war Ursache des später an Weber bemerkten Lahmgehens

auf bem rechten Rufe. In ber Rindbeit binberte es ibn anfanglich febr an ben Spielen seiner Alteregenoffen Theil zu nehmen; er mar, besonders so lange sein Bater die Soffnung begte, ein Bunderkind aus ibm zu machen, und ber unaufhörliche Musitunterricht ibn nervos reizte und begoutirte, angstlich und aufgeregt und trug Scheu vor ben innern und äußern Bewegungen und Rraftanstrengungen, mit benen Knabenleben und Rnabenftreit unvermeiblich verfnüpft ift. Spater, ale fein frohmuthiges, elastifches Temperament, bei freierem Schwunge feines Beiftes, Die Dberhand über Die aukeren Binberniffe gewann, ber Rnabe inne murbe, bak fich um ibn, trot feiner forverlichen Schmache, Die Befährten mit einer Art Defereng, sammelten und feine Seele bie Fertiafeit gewann, ihre Thatigfeit von ben Ginfluffen forverlicher Leiben fast gang zu befreien, entwickelte fich in bem Rinde eine Lebensfülle, Die oft fast zum Uebermuthe murbe und ihn fogar zur Seele aller Rraft- und Schelmenstude machte, die im Rreife feiner Spielgefährten ausgeführt Die erwähnte, von frühefter Jugend aus geubte Fertigfeit, Die Geiftesarbeit über ben Drud bes franken Leibes zu erheben, bat es Weber allein möglich gemacht, Die Offenbarungen feines Genius in ihrer gangen Gefundheitsfülle zu verforpern, benn bas Befühl bes Gefunden, bes Entbürdetfeine vom Korver, ben man nicht empfindet. weil er Richts verlangt, hat Weber nie gefannt. Unter ben Mahn= rufen ber Schwäche, ben Miftinen bee Schmerzes, aus ben Dumpfbeiten ber Beklemmung beraus bat er bie Rlange erlaufchen muffen, bie uns und unsere Epigonen burch ihre Quellenfrische und ihren Balbesbuft erquiden und erquiden werben.

Carl Maria's erfte Rebrer.

In seinen Musikunterricht theilten sich sein Bater und sein Stiefbruder Fridolin (ber schlechtweg Fritz genannt wurde). Das arme Kind genoß mit Unlust die ihm zum Ueberdruß porgesetzte Kost und schien, zu seines Baters Berzweislung, sast ganz talentlos. Fridolin rief einstmals, so erzählt Weber selbst eine seiner frühesten Jugenderinnerungen, den Biolinbogen, mit den er ihn im Zorn mehrmals über die kleinen, ungeschickten Hände geschlagen hatte, wegwerfend aus: "Carl, Du kannst vielleicht Alles werden, aber ein Musiker wirst Du nimmermehr!"

Rum Glud verlor Franz Anton die Geduld nicht so schnell, auch icheint mit ber Entwidelung bes Angben die Begabung mehr burchgeleuchtet zu haben, so bag ber Unterricht auch bei ben Umzügen ber Beber'ichen Overngefellichaft nach Erlangen und Augeburg in ben Jahren 1793-1794 fortgefest murbe.

Aber wenn auch ber musikalische Ginn Weber's in biefer fruben Jugendperiode nicht zum Erwachen bes Talents eines Bunberfindes gebracht wurde, fo hatten die Berhältniffe, unter benen ber Rnabe feine ersten Jugendjahre verlebte, die ersten ftarten und unverlöfchlichen Eindrude empfing, boch bie gewaltigften Ginfluffe auf die fpatere Entwidelung in ber Richtung feines Talents. Sie maren es hauptfachlich, bie ihm feinen burch und burch echt bramatischen Charatter aufprägten, in bem ein großer Theil ber Urfprunglichkeit seiner Schöpfungen berubt.

Der Spielplat im Saus, auf ben Straffen, in Garten, Bald Spielplate und und Biefe, bas Rampfesfeld auf ben Banten ber Schule, auf bem fich fonft die Grundlagen der Anschauungen des Anaben-Seelenlebens, bes Charafteraufbaues legen, blieben bem Rinde fast fremb. 3meifels= ohne find Die Spiele, Die ihn mit feinen Alteregenoffen vergnugten und in benen fo oft ber Reim zu ber ganzen fpatern Auschanungsweise lieat, foweit ihm feine Rorperguftanbe Rrafte bagu lieben, gum Theil abiliche gewesen wie die, welche das Treiben ber Freistunden anderer Anaben bewegen, aber ihr Schauplat mar ein anderer und es mischten fich Elemente binein, die sonft ben Kinderanschauungen fern Sohn bes Theaterbirettors, Gespiele ber Kinder ber Schaufrieler und Mufiter, burch feine Schwäche an die Nabe feiner Aeltern gebunden, mar für ihn bas Theater, bas Orchester, bie Bühne bie Belt, Die fonft dem Rnaben Strafe, Barten und Sof umichlieft. Die Schlachten, Die fonft Die Anabenschaar mit Anutteln und Gerten auf der Saide schlägt, murbe von biefen Kindern mit filbervapierbeflebten Schwertern und pappnen Schilden, die Abends ihre Bater als Rauber und Belben führten, auf ber Buhne ausgefochten. Rampe wurde als Festung gegen die Stürmer aus bem Orchester vertheidigt, Theatergerumpel lieferte Sohlen und hinterhalte, und verftoblen benuttes Coftum fcmudte bie Könige und Officiere. Coulissen, Dafcbinerien, Decorationen und gemalte Balber maren ihre Beimath, wie die des Jäger-Sohnes ber rauschende Forft ift. Die ersten Jugenbeinbrude burchwebten fich auf bas Dichteste und Festeste mit Erinnerungen an Orchester- und Bubnen-Arrangements. an halbverftanbene Theaterintriquen, welche bie Stelle ber Schulthorheiten vertreten mußten, an ben gangen Mechanismus ber Technit bes Buhnenlebens, ber bem Anaben geläufig murbe, wie bie Wefete ber Kreifel- ober Murmel- ober Berftedensiviele, Die er mit feinen Cameraben trieb. Wie aber fein Studium ber Grammatif und Sontar beim Erlernen einer Sprache Die Lebendigkeit bes von Jugend auf gehörten Borte erfeten tann, jo gemährte Beber biefe abfolute Beläufigfeit in allen Aeuferlichkeiten ber theatralischen Braris, bie bas Rechte ohne nachzudenfen instinttiv treffen läft, einen immensen Bortheil bei seinen Bestrebungen als bramatischer Componist, indem er beffen, worauf es antam, um eine 3bee, eine Sandlung, eine bramatische Form buhnengerecht wirtsam zu machen, a priori instinttiv bewufit mar, mahrend es ibm, als Direktor, großes Uebergewicht über Alle gab, die nur einzelne Zweige bes Bühnenlebens theoretisch ober praftifch tennen gelernt hatten.

So groß nun bemnach auch einerseits die Bortheile waren, die dem Anaben für seine spätere Entwickelung aus dem Anfenthalte bei der Theatergesellschaft seines Baters erwuchsen, so drohend zeigten sich andrerseits die Gefahren besselben in Gestalt der Berfahrenheit des Theaterlebens, der da herrschenden Laxheit der Moral, der Kleinlichkeit der Auffassung und Aeußerlichkeit in Behandlung der Kunst. Daß er diesen Gesahren mehr als viele Andere entging, das ist zum Theil Berdienst der Natur seiner innern Besenheit, die, wie klares Wasser das schmierige Fett, alles Besudelnde, von der Richtung nach oben Ableitende, idiospnstratisch abstieß, zum bei weitem größeren Theile aber dem Sinssusse das franken, reinen und dabei tief melancholischen Individualität seiner jungen Mutter, die, sein gebildet und klug, das fränkelnde Kind unablässig unterrichtete und unter ihre Seelensittige nahm, die Einwirtungen der ihr antipathischen Theateregistenz so viel sie konnte

schwächte und seine natürliche Anlage zur Herzensgüte forgsam und weiblich sein ausbildete, endlich aber auch dem Umstande zu danken, daß sein guter Stern ihn unter die Leitung ernster und edelstrebender Lehrer stütte, deren Wirksamkeit jene zweiselhaften Einslusse paralysirte, deren Macht, wir mussen es zu unserem Bedauern sagen, um so brobender war, als der Charatter des Baters dem Anaben nicht Aufblick und halt genug zu wirksamen Schutze gewährte.

Franz Anton's Wesenheit hatte, wie schon oben angebeutet, burch sein Wirken als Theaterdirektor wohl an Thatkraft und Rührigkeit, micht aber an Solidität des Denkens und Strenge des Empfindens gewonnen. Die Leichtigkeit seiner Formen, die dem jungen Fähndrich einst sehr wohl anstanden, hatte jett einen Anstrich von unschöner Ronchalance der Sitten erhalten, seine cavaliermäßige Tendenz zu dominiren war in eine etwas derbhandige Herrschlucht umgeformt worden, deren Ansbruck einen ziemlich polternden Tonfall hatte, und vor allen war auf sein, immerhin löbliches, Streben, sich hervorzuthun und zu glänzen, ein Wiederschein von Theatergold und Bühnenmagie gefallen, so daß Personen, die ihm nicht gerade wohl wollten, mit durren Worten sein Gebahren großthuerisch und prahlerisch nannten.

Die eben erwähnten Einwirkungen waren es, die den bescheibeneren und größeren Sinn seines Sohnes vor jedem in die Augen fallenden Resser dieser Eigenschaften bewahrten und seinen ethischen Beschmad von den Tendenzen seines Baters so weit ablentten, daß er später oft gegen Aundgebungen des sonst so geliebten Greises, die diesen Geschmad zu sehr verletzten, offen revoltirte, besonders wenn sie die Form überschwänglicher Neußerungen über Carl Maria's eigenes Talent annahmen.

Es gehört zu ben wenigen untlaren Zügen in C. M. v. Weber's sonft so burchsichtigem, reinem Leben und Streben, daß er mit großer Bestiffenheit später jeder Erwähnung der Thätigkeit seines Baters als Theaterdirektor und seiner Familienglieder als Mitwirkende bei dessen Buhne auswich. Selbst in seiner kleinen Autobiographie (die wir als Muster seiner Weise, solche Stoffe darzustellen, im III. Bande dieses Bertes geben) übergeht er alles Detail der ersten vierzehn Jahre

seines Lebens mit Stillschweigen und hüllt die Wirksamkeit Franz Anton's, in so weit sie sich auf seines Sohnes erste Heranbildung bezieht, mit noch mehr kindlicher Liebe als historischer Treue, in einen Schimmer von Sorgsamkeit, stiller Häuslichkeit und Ruhe, der sicher mehr in der Erinnerung des edeln Sohnes, als in Wirklichkeit das unruhige Haupt Franz Anton's umleuchtete.

Gewiß ist, daß dieser keinen Pfab unbetreten ließ, um ein hervorragendes Talent in seinem nachgebornen Sohne zu weden, und ihn in den Tempeln aller schönen Künste umherzuführen versuchte, in der Hoffnung, daß er sich in einem derselben heimisch sühlen und Hoherpriester werden sollte.

Unterricht in ben bilbenben Runften. Als die Musit aus der Seele des Knaben nicht so schnell und so leuchtende Funken schlug, als Franz Anton es wünschte, wurden ihm daher Lehrer im Zeichnen, in der Malerei, ja sogar der Kupserstecherei gehalten, wozu sich in Nürnberg vielsach Gelegenheit bot, da diese Berle unter den alten Aunststädten Deutschlands immer eine Anzahl namhaster Künstler bewohnten. Wer diese Lehrer waren, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen, doch geht es aus kleinen, im Bests der Familie besindlichen Arbeiten aus jener Periode hervor, daß Carl Maria sich zwar nicht ohne Geschick zu der Technik der bildenden Künste anließ, es aber auch in keiner derselben zu einem so nennenswerthen Grade von Fertigkeit brachte, daß sich auf das Vorhandensein eines wirklichen Talentes mit Sicherheit hätte schließen lassen.

Es ist übrigens kaum zu bezweifeln, daß unter bem alleinigen Einflusse der Form des Unterrichts, den Carl Maria unter den Ausspicien Franz Anton's und seines ältern Bruders Fridolin genoß, jede, auch die bedeutsamste Begabung, den Charakter einer ängstlich im Treibshause zur Blüthe gebrachten Pflanze bekommen und die totale Kunstentwickelung des Mannes für immer etwas Dilettantisches und Uebershastetes behalten haben würde, da in ersterem der heftige Trieb, Kundgebungen des Genie's dei seinem Zöglinge zu sehen, und eine unrichztige und dilettantische Ansicht von den eigenen Hilfsmitteln des Talentes, ihn etwas leichtfertig in Bezug auf die Tüchtigkeit des Wertzeuges denken ließ, das er dem Jünger zum Formen seiner Ideen in die Hand zu geben

Das handwert ber Runft, bas Aneignen ber trodnen Fertigfeit ber geiftigen und forverlichen Sand, bas Lernen ber Bocabeln ber Sprace ber Runft, bas bis zur unbewußten Ausübung gesteigerte Können, bie alltägliche Berrichtung im Runftschaffen, bas bem Geben, Stehen, Effen und Trinken bes Lebens gleicht, ohne bas auch bem größten Talente bie Darlebung seiner Conceptionen unmöglich ift, und das fich nur unter bem bauernben und ernften Drude bes Daches ber Schulftube, im Schweiße ber Stirne und unter bem ernften Blide unerbittlicher Deifter erlernt, auf beffen fcmer erworbnen Besit bie groken Lichter in Runft und Wissenschaft aller Zeiten oft größern Werth als auf ihr Talent legten, und beffen unbedingte Erforderlichteit die neue Musikrichtung fo vornehm anzweifelt, erschien Franz Anton, ber felbst Autodidakt war, bei weitem nicht gewichtig genug, um bem gemäß feinen Erziehungeplan zu regeln. Anabe, ber noch an ber Harmonielehre buchstabirte, follte componiren, er malte in Del und Bastell und rabirte in Kupfer, ehe er ben Bleistift ansprucholos und ficher auf bem Bapier handhaben tonnte.

Carl Maria hatte, obwohl ein gutes Geschick, immerhin zeitig genug, ernstere und bewußtere Geister lehrend in sein Leben sührte, bennoch mit den Folgen der Erziehungstendenzen seines Baters bis in eine Lebensperiode zu känupsen, wo es nur einem so starten Willen, wie dem seinen, gelingen konnte; die eigene fruchtschwellende Jüngslingsseele; die schon Ernte zu tragen versprach, mit frischem Entschlusse noch einmal umzupflägen und mit dem zu besäen, was in dem Knabensgeiste zu pflanzen versäumt worden war.

Bon Erlangen aus, wo das Chepaar und die Familie Weber hibburghaussen mehrere Jahre, abwechselnd mit dem Aufenthalte in Nürnberg, gelebt und dramatische Borstellungen gegeben zu haben scheint, kam dieselbe mit der Schauspielergesellschaft, der Franz Anton vorstand, im Jahre 1796 nach hildburghausen, sollte aber nicht von letzterem Orte scheiden, ohne daselbst die Bekanntschaft einer Person gemacht zu haben, die später nicht ohne Einfluß auf eine Periode von Carl Maria's Leben war und demselben beinahe eine von der Kunst absliegende Tendenz gegeben hätte.

Mlobs Senne. felber ale Schau. berg 1792.

Alone Gennefelber, ber fratere Erfinder bee Steinbrude, tam Sobn bes talentvollen Schaufpielers Sennefpieler in Rurn. 1792 nach Mirnberg. felber ju München, ber ihn vor bem glanzenben Glenbe feines Standes burch ben Zwang, die Rechte zu ftubiren, hatte fcuten wollen, mar ber junge, für bie Bubne glubenbe Mann, nach seines Baters Tobe ber verhaften Alma mater zu München entfloben, um bei ber erften besten fleinen Buhne bie Incunabeln ber bramatifchen Runft zu ftubiren. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag biefe Bubne bie von Frang Anton von Beber geleitete gewesen ift, benn es scheint als ob tiefer mit bem jungen angebenden Rünftler fich in festerer Berbindung befunden babe. ale fich bei einem vorübergebenben Aufenthalte beffelben batte geftalten Dlan wirt fpater feben, in welcher Form Gennefelber auf fönnen. Carl Maria's Streben einwirkte.

Frang Anton trennt fich von feiner Befell. fcaft.

In Hilbburghausen trennte fich Frang Anton von Beber, burch Rrantheit feiner Gattin gurudgehalten, von feiner Gefellichaft, Die mahrscheinlich versprechende Berbindlichkeiten eingegangen mar, und blieb, bei beschränkten Mitteln, eingezogen lebend, nur mit Carl Maria, beffen Mutter Genofeva und feiner Schwester Abelheid in Bilbburghaufen gurud, wo er eine bescheibene Wohnung in ber britten Etage bes Saufes auf ber Markiftrafe bezog, welches jett bem Berrn Juftigrathe Bagner gehört, beffen Gattin als Rind mit Carl Maria gemeinschaftlich Unterricht im Frangosischen bei bem Sprachlebrer Thoma genoft.

Johann Beter Beufchfel.

In ber Capelle, welche ber bamale noch zu Silbburghaufen refibirende Bergog Friedrich von Meiningen unterhielt, fungirte bamale ein junger Rammermufiter, Johann Beter Beufchtel mit Namen, bem es um bie Dufit und ihre gediegene Ausübung in feltener Weife beiliger Ernft mar. Er genoft baber, obwohl fast gar feine Compositionen von ihm gebrudt murben, eines guten Ramens unter ben Mufifern, benen er fich in breifacher Eigenschaft: als tüchtiger Oboeblafer, guter Organift und ale Pianift, beffen Spiel fich burch befontere Sauberfeit und Bracifion auszeichnete, befannt gemacht batte.

Beufchtel, tes Schullebrere zu Barras Sohn, mar im Jahr 1787, erst vierzehn Jahre alt, mit bem nachmaligen Dirigenten ber Bilbburghäufer Capelle, bem breizehnjährigen Gleichmann, nach hilbburghausen gekommen, nachdem beibe Knaben, um des Musikunterrichts
willen, Jahre lang wöchentlich mehrmals von Harras nach dem mehrere
Stunden entfernten Eisseld zu dem dortigen Stadtmusikus gegangen
waren. In hilbburghausen unterrichtete beide Knaben ber Organist
hummel im Generalbasse, ber sie auch 1792 beide, heuschtel als Oboist,
Gleichmann als Biolinist, in die Hoscapelle brachte, wo sich die jungen
Leute so auszeichneten, daß man, als im selben Jahre der Capellmeister
Schrader starb, zwischen beiden bei der Wahl seines Nachsolgers
schwankte. Dieselbe siel zuletzt auf den achtzehnjährigen Gleichmann,
während fast gleichzeitig Houschtel Lehrer der Brinzessin wurde.

Um biefe Beit lernte Frang Anton ben Johann Beter Beufchtel. ber bei aller Strenge feiner mufifalifchen Gefinnung, boch ein beiterer und liebenswürdiger junger Mann mar, fennen. Johann Beter fant an bem fleinen Carl Maria, beffen witiger, junger Beift fich bamals gerade besonders lebhaft zu entwickeln begann, so viel Befallen, baf er fich bagu verstand, bem Anaben Unterricht im Clavieriviel und bem Generalbaffe zu geben. Beufchtel's Lehre mar es, bie ben Anfang mit bem Ausrotten bes Unfrauts machte, bas in ben Mufitstubien Carl Maria's aufgewuchert mar. Er fauberte gunachft bas Claviersviel bes Anaben von genialer Unklarbeit, brang auf gleichmafige Ansbilbung ber Banbe mit einer Strenge, tie bem Anaben, bem biefe Art zu ftubiren unglaublich geiftlos und wenig amufant vortam, manche Thrane toftete. Da er ihn zu gleicher Beit auf ben ftaubigen Bfaben bes Beneralbaffes, burch bie beifen Steppen ber Rufitwiffenschaft zu führen hatte, ohne welche beschwerliche Mettavilgericaft nun einmal fein Doslem ber Dufif Brophet werben fann,

<sup>\*)</sup> Heuschkel erwarb sich große Berbienste um bie Rebaktion bes hits burgbaufer Gefangbuchs, gab Compositionen für ben Clavierunterricht heraus und hat, als er 1826 bei ber Uebersiedelung bes hildburgbäufer hofs nach Altendurg einem Rufe nach Wiesbaden folgte, auch im Naffauischen Manches für Berbesserung bes Kirchengesanges getban. Berbeiratbet war er mit der Tochter bes hofrath Dr. Barbenstein zu hildburgbausen und ist 1833 erst, 80 Jahre alt, zu Biebrich gestorben.

so gehörte die ganze Liebe, welche der Anabe bald zu seinem jungen Meister zu hegen begann, und bessen ganzes Talent sich dem jugendlichen Sinne des Schülers in Lehre und Ausdruck zu accomodiren, dazu, um diesem die Musik nicht ganz zu verleiden. Das Gegentheil aber geschah bald, je präciser sich die Mittel des Gedankenausdrucks unter der Lehre des geliebten Meisters vor dem Blicke Carl Maria's entwickelte, je sester er das Messer in die Hand bekam, mit dem er einst so Trefsliches bilden sollte.

Mit bem Wissen wuchs bas Können bes Schülers, mit bem Gefühl ber Kraft entwickelte sich bie Liebe zu dem Meister, der sie ihm gab, zu der Kunft, die ihm näher trat, und mit der Liebe trat auch das Talent deutlicher hervor.

Franz Anton fah balb erstaunt, wie die Lehre Benschtel's, die auch ihm erschredend troden erschienen mar, Blüthen aus der Seele bes Sohnes zog, die all' sein geniales Loden nicht daraus hatte hervor-bringen können.

Weber sagt felbst in der erwähnten kleinen autobiographischen Stizze von dem Einflusse, den Heuschkel's Lehre auf ihn hatte: "Den wahren, sesten Grund zur kunftigen, deutlichen und charaktervollen Spielart auf dem Claviere und gleiche Ausbildung beider Hände, holle ich dem braven, strengen und eifrigen Heuschlel in Hildburghausen (1796 und 1797) zu verdanken."

Leiber sollte der Knabe diesen ihm so zusagenden, von einem geliebten und ihm an Alter nicht zu fern stehenden Lehrer ertheilten Unterricht, nebst all dem Bortheil, den ihm der Verkehr mit Gespielen aus angesehenen und gebildeten Familien zu Hildburghausen bot, unter denen die des Diakon Pistorius, des Buchhalters Frühwirth, des Jägereiverwalters Leiner und des Capellmeisters Gleichmann zu nennen sind, nicht lange genießen. Franz Anton's Theatergesellschaft war indes, wie es scheint, nach Salzdurg gekommen; gewiß ist, daß er mit dem Rathe daselbst in Betreff der Uebernahme der Theatervorstellungen während des Winters 1797 zu 1798 verhandelte. Diese Berhandlungen scheinen auch zu Resultaten gesührt zu haben, denn

iden im Sommer 1797 hielt ihn nur bie Schwangerschaft feiner Battin Genofeva ab, babin überzusiedeln. Als biefe mit einem Töchterchen niebergekommen mar, ber Frang Anton, darafteriftisch genng, nicht weniger als zehn Namen, nämlich: Maria, Antonia, Abelheid, Felicitas, Luife, Bhilippine, Johanna, Balburge, Josephe, Boachima beilegen lieft, und eine lange Genefungszeit verfloffen mar, Salzburg 1797. 309 Frang Anton im Berbft bes Jahres 1797 zur llebernahme bes Theaters nach Salzburg, von wo aus fich bann bie Gefellichaft burch Baiern nach Baben und ber Bfalz wenben wollte. Bie zu biefer Zeit waren bie gewaltigen Orfane im Bölferleben, Die von Westen berantobten, taum burch ibr fernes Braufen auf bem Lebenswege Frang Anton's und feiner Familie vernehmlich gewefen. Jett begannen fie bie und ba burch feine Blane binanfegen. Die unerborten Erfolge ber republikanischen Baffen batten bie Flirften Bestbeutschlanbs in bie bangste Spannung verfett. Moreau hatte vor München gestanben, ber Friede ju Campo-Formio taum bie Fortschritte bes unüberwindlichen Bonaparte, benen mit Baffengewalt fein Ziel zu feten war, gehemmt, die Rarte Europa's hatte andere Besichtszuge angenommen und instinttiv fühlten die Bolter bas Beranziehen noch schwererer Bewitter, bas Naben noch burchgreifenberer Umgeftaltungen. giebt teine Beiten, Die fcwerer auf bem Runftleben ber Welt laften, als bie vor großen politischen Ummalzungen, beren elettrische Spannung bewufit und unbewuft bie Bemuther füllt. Alle Gefahren erideinen im Boraus gewaltiger, als wenn fie ba find, und baffelbe Bolt, tas an bie Nachrichten von Kampf, Umfturg, Rieberlage, Sieg einmal im Rriege gewöhnt, in unmittelbarer Rabe ber Schlachtfelber auf Ballen tangt und im Theater lacht, brutet ohne Theilnahme fur Lebensgenuß und Runft über feinen Gorgen, ebe ber erfte Ranonenichuf gebonnert bat.

In biefe ermattende Siroccoluft vor bem großen europäischen Kampfe fiel die neue theatralische Unternehmung Franz Anton's und tiefer, ber fich bald burch biefelbe allenthalben gelähmt fah, beschloft bas Wetter, bas er balb vorübergebend meinte, in Salzburg auszubauern.

Run mar gmar Salgburg bamale fein fruchtbringenber Boben für bramatische Thätigkeit, benn bes wüthenben Cleutherius von Firmian Beiten waren noch nicht verschmerzt, bas Erzbisthum batte mit ienen 40,000 Emigranten ben frifcheften Theil feines Bergblutes bergegeben, und ber Blid auf bas ftrenge Geficht feines Nachfolgers, bes ernsten hieronymus Colloredo, bes letten ber Erzbischöfe von Salgburg, auf benen von jener Bertreibung an ein Fluch zu ruben schien,. vermochte bas ehemals fo frohliche Boltden bes Salzfammergutes nicht aufzuheitern. 3mar unterhielt ber Erzbischof eine mufikalische Capelle, ja pflegte felbst ein Sangerinstitut am Dom, bas, unter bem Ramen "Fürsterzbischöfliche Capellinaben" einigen Ruf batte, und bas Runftleben fonnte in ber Stadt, in ber bie Wiege bes Ronigs aller Sanger geftanben hatte, nicht gang einschlummern, aber bie Freudigkeit an Sang und Rlang fehlte unter ben Auspicien bes verbroffenen, frengen Rirchenfürsten, ber geistiges Leben im Bolte auch nicht liebte und ein etwas wüstes, sehr auf materielle Genuffe gerichtetes Treiben scheint baber in ben wohlhabenben Rreisen ber Bevölkerung geherricht zu haben. theatralifche Unternehmung Frang Anton's warf unter Diefen Berbältniffen nur ichmale Biffen ab. Bon seiner Kamilie maren außer ibm und feiner Gattin nat noch feine Schwester Abelheib und fein Sohn Edmund \*) babei betheiligt. Ale Gangerin fungirte mabricheinlich bei berfelben, wenigstens lebte sie bamals in Salzburg, Luife Spiteber.

Grmund v. We für die Edmund von Weber eine erwiederte Neigung faste und sie noch ber beirathete im Jahre 1797 heirathete.
1797.

Bei bem magern Ertrage seiner Unternehnung, die wahrscheinlich zuletzt ganz einging, würde Franz Anton Salzburg vielleicht sehr bald wieder verlassen haben, wenn sich ihm nicht Gelegenheit geboten hätte, seinem kleinen Sohne Carl Maria, ohne großen Auswand, sehr guten Musikunterricht zu Theil werden zu lassen.

Es gelang ihm nämlich, bem Anaben eine Stelle im Fürsterg-

<sup>\*)</sup> Fribolin hatte in hilbburghaufen icon ein Engagement nach Kaffel erhalten und fich von ben Seinen getrennt.

bifchöflichen Capellknaben - Institute zu verschaffen, bem bamals als Befanglehrer ein jungerer Bruder bes großen Joseph Sandn, Michael mit Ramen, vorstand, ber außerdem auch noch Direttor ber Erzbifcof. Dichael ba lichen Capelle mar. Der für sein Alter fleine und gebrechliche, etwas lahme Knabe gewann balb alle Bergen feiner Mitschüler und Lebrer burch feine Beweglichkeit, autmuthigen Wit und Aufgelegtheit feinen Shera au verderben, in fo hobem Dage, bag Bandu auf ibn aufmerkfam wurde und fich auf Frang Anton's Bitte bagu verstand, ibn ju prüfen, bann aber fich bewogen fant, ihn im Clavierfpiel, Contrapuntt und Gefang unentgelblich Unterricht zu ertheilen.

Michael Saydn war bamals gerade 60 Jahre alt. Der große Rame feines unfterblichen Bruders trug auch ben Ruf bes fonst an Talent ziemlich armen, aber gelehrten und tüchtigen Musikus, ja sein ebler Bruder verstand einige Jahre später bas Mäsige mas Michael geleiftet, burch vortreffliche Darftellungen in Wien, unter beffen eigener Leitung, in fo glanzendes Licht zu feten, baf ihm gang unerwartete Chren zu Theil murben. Begenstud feines liebenswürdigen, heitern Bruders, war Michael Bandn verschlossen und oft felbst raub in seinen Lebensformen. Er bat viel geschrieben, von bem aber nur fehr wenig veröffentlicht worben ift.

Immierhin ichien es aber für ben Anaben ein Glud, ben Unterricht eines fo gebiegenen und überbieß, mas fur Frang Anton bie Sauptfache mar, ben Namen Sandn tragenben Meiftere zu genießen. Batte aber Beufchkel's Jugent, fein Eingeben auf die findliche, ihm noch nabe liegende und baber sympathische Anschauungsweise bes Anaben, seine Lehre zu einer fo erfolgreichen gemacht und war mit ber Liebe jum Lehrer bamals in ber Kinderfeele Die Liebe jur Runft ju helllobernber Flamme erwacht, machte bee Jünglinge Lehre schon burch Ton und Form sich bem Anaben lieb und leicht, so trat jest eine Reaction gegen biefe fegensreichen Erfolge ein, als ber Breis ben Anaben an bie fühle Sand nahm und ihn burch bas Land ber Runft, bas ihm Beufchtel als sonnige Welt gezeigt hatte, wie burch eine Rammer voll veralteter Regeln, staubiger Instrumente und modriger Folianten voll Rummern und Bahlen führte.

Mit welcher Liebe Carl Maria feines jungen Lehrers gebachte, bafür leistet der Reujahr-Bunsch Zeugniß, ben er ihm am 28. Decbr. 1797 schrieb und den wir, als ältestes größeres Schriftstud von seiner Hand, hier folgen lassen.

Hochebelgeborner Herr Kammer Mufitus. Dein theuerfter, geliebtefter Lehrer.

Erfter Brief Carl Maria's.

Der eintretende Neue Jahre Wechsel erinnert mich an Die Bflicht, Ihnen mein theuerster Lebrer meinen berginnigsten Glud Bunfch abzustatten, ber himmel erhalte fie noch lange Jahre im besten wohlsein, noch habe leider feinen so auten Lehrer gefunden, als ich an Ihnen verlohren, und habe wegen biefem, mas ich von ihnen gelernt, schon Oft groke Ehre eingeärndet. nach vieler Mübe hat es endlich mein Br. Bater bahin gebracht, daß ich dieses Neue Jahr bei Br. Capell-Meister Michel Sandn ben Contrapuntt anfange, ba er mich auf feinem Zimmer bas Concert von Robeluch einige Bariazionen, etwas von Righini libern und ein Recitativ auft bem Tob Jefu fpielen gebort, und groffen Beifall gegeben bat. es ift ein Glud fur mich benn er nimt sonft feine Schüler mehr an weil er gar zu viel zu thun bat. lieber or. Beufchtel, vergeffen Sie mich ja nicht, fo wie ich ewig an fie Darf ich bitten bie Ginlage an Br. Tertius zu bestellen. Der ich in Erwartung einer balbig gütigen Antwort zeitlebens mit mahrer Achtung bin

Ibr

Salzburg ben getreuer Schüler Carl von Weber. 28 Abris 1797.

Diesem Briefe fügt Franz Anton eine Nachschrift an, die zu charakteristisch für seine Anschauungsweise ist, als daß wir sie nicht mittheilen sollten.

Mein lieber herr Rammer-Musitus.

Brief Grang Anton's an heusen Bahr! Behalten Sie mich in Diesem Jahre fo lieb, wie ich Sie so herzlich liebe und Bergeffen uns nicht, täglich

sprechen wir von Ihnen. einen solchen braven, treuen und fleifigen Lehrer bekommt Carl nicht wieder, wie er leiber an Ihnen verlohr und barum bebaure ich febr oft, baf ich von Silbburghaufen weggezogen bin: Es fehlt bier nicht an großen Leuten, aber es find lauter lieberliche verfoffene Rerle, benn ber Wein ift zu mohlfeil, bie halbe Bouteille 6 Rreuger. mit ber größten Mübe habe b. Br. Michel Sandn burch vieles Bitten babin gebracht baf er ben Carl angenommen und Reu Jahr ben Contrapuntt mit ihm anfangen will. er hat Biele Frende gezeigt, als ich mit Carl bei ihm war und in feinem Zimmer ben Knaben Ach! ein foldes Fortepiano wunsche ich Ihnen, frielen gehört bat. wie man fie bier jett bat, aber bas Geringste toftet 30 Carolin ober 120 Laubthaler, aber es ift auch nicht auszusprechen, welch eine Schonheit und gleichheit ber Tone und gewalt. im Starken und Sanften Bald hoffe ich Ihnen ein schönes Oboe Concert zu schicken, es ware icon geschehen wenn meine arme Frau nicht bem Tobe fo nabe gewesen, ba fie icon gegen brei Monate elenbe ju Bette liegt. fie läft Sie herzlich grufen, Frau Schwester nicht minter, mein Sohn ter in Sildburgh. war ift jest in Cassel also näher bei Ihnen als bei Leben Sie wohl und Bergeffen Sie mich nicht, ich bin und bleibe mit mahrer Achtung und Freundschaft ihr wahrer Freundt

F. A. von Weber.

Salzburg 28 Xbris 1797.

Abbreffe:

Hr. Major F. A. Bar. von Weber. Salzburg.

Wie Franz Anton hier bazu kommt sich "Major" zu schreiben, wie er sich bamals in Salzburg auch immer nennen ließ, gehört zu ben Unbegreiflichkeiten bes alten Herrn. Die Consequenz, mit ber er bas gethan, hat die Meisten und auch den Berf. so lange getäuscht, bis gründlichste Forschungen seinen Lebensweg offen dargelegt haben. Es sindet sich auf demselben kein Stadium, auf dem er diesen Titel erworden haben könnte. So beschwerlich nun Carl Maria auch unter des alten, trockenen Meisters Lehre arbeitete und lernte, so fern dem Kinde der Geist der mathematischen Gesemäßigkeit der geliebten Kunst

Studien bei Wichel Hapdn 1798.

lag, beren iconer Leib bei biefem Studium por feinen Augen gum Gerippe zu werden ichien, bas ibn nicht mehr anziehen tonnte, fo erfaßte boch bald ber junge Sinn instinttiv bie Bedeutsamfeit berfelben bei ben erften Schritten, bie ihn ber Meifter in bas Bereich ber Com-Er erfannte bier, im Tonmeere rathlos gelaffen, position thun liek. bie Macht jener trodenen Regeln, wie ber junge Seemann erft auf bobem Meere erfennt, wie segensreich es für ibn ift, daß er peinvoll hinter Tifch und Reifibrett babeim Compag, Barometer, Sextant und Längentafeln brauchen lernte.

Abwechselung wurde hier in Salzburg wieder in die Bestrebungen burch Wiederaufnahme bes Zeichen- und Malunterrichts gebracht, ju bem fich ein paffenber, aber nicht genannter, Lehrer fanb.

Leiber lockerten fich in gleicher Zeit die Familienbande immer mehr, je fcblechter die Geschäfte gingen, Frang Anton murbe fcroffer, Genofeva leibender als jemals und bei letter bilbete fich im Binter 97 auf 98 beim rauhen Rlima ber Bebirgestadt und unter ben Ginfluffen ber peinvollsten Art, Die theils von den Bechfelfallen und Intriquen eines ihr burchaus antivathischen Beschäfts, theils von Frang Anton's Berhalten gegen bie Seinen herrührten, ein Lungen= und Bergübel aus, bas offenbar febr ichnell jum Ende führen mußte. Der Blid auf bie Butunft ber beiben jungen Rinder, beren Gemutheent= widelung fie jo wenig in Frang Anton's Banben gefichert fab, erschütterte bas frante Mutterherg tiefer, ale es tragen fonnte, und am 13. März 1798 fcon fniete ber arme, frankelnde Rnabe Carl Maria am Lager, von dem ihm eben die beifigeliebte, schone, fanfte, Genofeva v. We junge Mutter die erkaltende Hand zum letten Male herab gereicht berftirbt 13. Marz

batte. Genofeva von Weber geb. v. Brenner murbe am 15. März 1798

1798.

auf bem St. Sebaftianstirchhofe begraben.

Franz Anton's Schmerz war start und laut, er fühlte jett, welch troftenber Balfam bes fanften Beibes Bufpruch für ihn gemefen mar und betrauerte fie heiß und aufrichtig. Bezeichnend fur bie Ueberfcmanglichfeit feines Befens und feines Ausbrudes ift Die Rotig, Die er über ihren Tod niederschrieb :

"Den 13. März 1798 balb 11 Uhr Abende ift meine mir unvergekliche, berginnigft geliebtefte Gattin, Benofeva, in Gott feelig entichlafen, nachdem Diefelbe Borber ju zweien Dalen mit allen beiligen Satramenten öffentlich verfeben worben.

Diefe göttliche Frau war ein Spiegel ber ebelichen Treue und Tugend bat mir feinen einzigen mifroergnügten Augenblick gemacht und ich habe lepder diefe Seeligkeit nur 12 Jahr 6 Monat und 13 Tage genoffen, Sie bat 6 Monat 13 Tage Die ichrecklichsten Leiden ihrer Krankheit belbenmäßig ausgestanden und ift als eine mabre fromme und erbauungsvolle Christin gestorben, welches große Zeugnift ihr ihr Beichtvater Bater Albertus, Franzistaner, niemals verjagen wird. Der herr laffe fie ruben in Frieden und bas ewige Licht leuchte ibr. Rube fauft bu gottliche Scele; mit Dir mein nunmehr verklarter Engel ift alle meine Rube und Freude nunmehr babin, auf ewig babin. Daber noch einmal, rube fanft bu göttlicher verflärter Engel. ewig wohl meine ewig unvergentliche augebetete Benofeva. idrieb mit thränenden Augen Dein Dir troftlos binterbliebener Gatte für ben feine Rube und zufriedener Augenblid mehr in biefer Welt 34 finden ist, ob meine göttliche Genofeva! Rube ewig wohl!"

Diefer überschmänglich ausgesprochene,-große Schmerz hinberte aber ben leichtbewegten alten Berrn, ber trot feiner Jahre große Anziehungstraft für die Frauen befessen zu haben scheint, nicht, sich bas Jahr barauf zum britten Dale mit einer Frau von Beer geb. v. Münfter zu Bamberg zu verloben. Diefe Berlobung murbe fpater wieber gelöft.

Es ift als ein großes Blud für Carl Maria's Seelenentwickelung ju betrachten, bag mit bem Tobe feiner Mutter nicht alle Ginwirfung ebler Beiblichfeit auf feine Erziehung aufborte. Franz Anton's Schwester, Abelbeit, ein in Jahren ftebenbes Matchen, mar eine Aretheir v. Begute Tante, im ebelften Sinne bes Wortes. Durch bas Leben mehr als burd Unterricht gebildet, von edlem Bergen und freundlichem Bemuthe, bei ihrem Bruder, eben fo wie bei Allen die fie tannten, in vielem Ansehen stebend, ergriff fie bie Bugel ber Erziehung ber Baifen mit fluger, praftischer Sand, die Ginwirfungen ber Extra-

ber 1798.

vaganzen Franz Anton's und des Berkehrs mit dem Theaterleben milbernd, und vor Allem eine Tendenz zu Schärfe und Sarkasmus, die sich in der Seele des geistvollen Knaben Carl Maria zu entwickeln begann, mit aller Macht weiblicher Milbe abstumpfend. Ihrem Einflusse ist es wahrscheinlich zu danken, daß diese Tendenz sich bei dem reisenden Jünglinge und Manne zu jenem reizenden Humor und jener harmlos scurrilen Laune läuterte, durch die später Carl Maria selbst "Feinde zu versöhnen und seine Freunde ganz zu bezaubern "vermochte.

Mit welcher Genugthuung der Knabe bald auf sein bei Bater Handn bereits erworbenes Eigenthum an musikwissenschaftlichen Kenntniffen blicke, davon spricht ein Brief, den er an seinen theuern Lehrer Heuschlick, wahrscheinlich Mitte des Jahres 1798 richtete:

Lieber Berr Beufchtel.

Daß sie mich ganz vergessen haben, ist ein beweiß, da Sie auf meinen Wohlmeinenden Neujars Glückwunsch vom 28 becember vorigen Jahrs mich mit keiner Antwort beehret haben, demohngeachtet mache ich mir daß Bergnügen, Ihnen hieben ein Exemplar meiner ersten Composition zu Schiken welche ich disher unter der Leitung des Hr: Michel Haydn Studieret habe. daß ich meine liebe unvergestliche Mutter bereits den 18th März dieses Jahrs leider! verlohren habe, werden sie schon Wissen. Ach Gott! ein unersetzlicher Berlust für mich! gegen Ende dieses Monats reise ich mit meinem lieben Bater, Frau Tante, und meinem kleinen Schwesterchen zu unsern Großen Bater Joseph Haydn nach Wien. es soll mir lieb sein wenn sie uns dort einmahl besuchen wollen. und ich Ihnen sodann zeigen werde, das Sie keine unehre von ihrem Schiller haben. Wo ich Sie dann abmahlen, und ein paar gute Fugen vorsuchteln werde. Einen Gruß von meinem Bater, seben sie wohl, ich din mit aller liebe und achtung

aufrichtig ergebener Freund Carl M. v. Weber.

Wollen sie mich mit einer Antwort beehren so sein Sie so gutig, und geben nur ben Brief an Tit: Hr: Straffer ab, so erhalte ich ihn Sicher. abien.

ibr

N: S:

Frang Anton, in bem bie hoffnung, aus feinem Rinbe eine große Berühmtheit werben ju feben, auf's Reue beim Blid auf bie erzielten Rejultate aufgelebt mar und ber von ben Talenten beffelben bereits in Ausbrilden zu fprechen begann, bie ben Knaben oft errothen machten und zu Bitten um Schonung veranlaften, ergriff alle Mittel ber Strenge und Belohnung, nicht immer mit großer Weisheit angemanbt, um ibn zum Studium anzueifern. Es tam ihm baber außerft gelegen, ale Michel Bandn einst feine gang befonbere Bufriebenheit mit 6 fleinen Fugen aussprach, Die Carl Maria unter feiner Leitung Grftes veröffentgefcrieben batte. Er lief fie mit Lettern in ber Wage'ichen Buch- Garl Maria. bruderei bruden und unter bem Titel " Gede fughetten" er-Auf bem Titelblatte ftebt noch: bem Berrn Edmund von Beber in Beffentaffel \*) meinem geliebten Bruber zugeeignet von Carl Maria von Weber in Salzburg. Die Innenseite bes Titelblattes trägt bie Bueignung:

"6 Sughetten."

Dir, als Renner, als Tonfünftler, als Lehrer, und endlich als Bruber wenhet, im elften Jahre feines Alters, Die Erstlinge feiner mufitalischen Arbeit bein Dich liebenber Bruber

Salaburg 1. Sept. 1798.

#### Garl Maria von Beber.

Dan ber Anabe in tiefer Debitation um ein Jahr gu jung gemacht wird, benn er ftand im fast erfüllten 12. Jahre, ift offenbar tem Ginfluffe Frang Anton's zuzuschreiben.

Die kleinen Fugen murben von Rochlit, bem fie ohne Zweifel von Franz Union übersendet worden waren und ber bamals als Musittrititer im hohen Ansehen stand, im Jahrgang I seiner allgemeinen Musikeitung pag. 32 fehr gunftig besprochen. Der Bater mar es, ber querft ben Unterricht bei Michel Sandn für nicht mehr feinen Breden entsprechend fant. Bang im bramatifchen Leben aufgebend, Aunft und Welt fast immer nur in ihren Beziehungen gur Bubne anschauend, lag bem alten herrn baran, fo balb irgend möglich ein Bro-

<sup>\*)</sup> Bobin berfelbe Anfang bes Jahres 1798 gezogen mar.

buct ber Weber feines Sobnes auf ben Brettern ju feben.

ter Bfalg.

leitete aber bie Schule Michel Bandn's nicht. Als baber bie immer näher rudenbe Brandung bes tobenben Kriegsmeeres bie theatralifde Unternehmung in Salzburg immer unbaltbarer machte, trat er bie Leitung berfelben ab und zog mit feiner ganzen Familie zu Enbe bes Munden 1798. Jahres 1798 nach München, Diesmal wie es scheint, lediglich in ber Absicht, bem aufblübenden Talente bes Sobnes die Leitung ju perichaffen, bie ihm, seinen Tenbengen nach, bie zwedmäßigste icheinen mußte und die es gludlicher Beije auch mar, nämlich die, welche bes Rnaben angelebte, bramatische Anschauungsweise auf musikalisch bramatifche Broduction binweisen follte. Munchen batte vor nicht langer Reit eine Glanzberiobe bee bramatifc mufitalischen Lebens, Die qualeich ein Entwidelungestabium ber aufblübenben beutschen Over überhaupt Carl Theobor von bilbete, gehabt, ale Carl Theobor von ber Bfalz, nachbem er 1778 Baiern geerbt hatte, feine vortreffliche Mannheimer Capelle mit Bogler's und Beter Winter's großen Namen und Talent an ber Spike und mit ber Marchand'ichen Operntruppe nach München tommen ließ und befahl, "baf fortan an feinem Sofe fein ausländischer Spettafel mehr fein folle", auch mit ber Aufführung ber Holzbauer'ichen pp. Overn ben Anfang bamit machte, bas "große beutsche Singfpiel" auf feiner Bofbuhne einzuburgern. Der Baiern nicht liebende, aber tunftfinnige Fürst batte, gezwungen in München feine Residenz zu nehmen, feinen Bofbalt bort, nach feinem üppigen Sinne, mit allem Blanz, ben Theater, Musit und bilbende Runfte geben tonnen, gefüllt, bis 1795 feine zweite Che mit Marie Leopoldine von Desterreich, ber Donner ber Ranonen Jourdan's und Moreau's, Die fcmähliche Klucht nach Sachen und alle die Jammerbevendenzen des fieglofen Kriegs gegen die Armee ber Revolution, aus bem beitern Lebemanne einen finftern Frommling gemacht batten, ber, ohnmächtig gegen bie Waffen ber Ummälzung, ben Ibeen berfelben einen feig tyrannifchen Rrieg in feinen Staaten ge-Bater Frant. Ge. fcworen hatte. Unter bem mibrigen Regimente bes Bater Frant und bes eben fo graufamen als ichurkischen Bebeimrath Lippert, mar an tein heitres Blühen bes Beiftes, meldes bas Leben ber Runft be-

bingt, zu benten und Dufit und Wohllaut vertrug fich nicht mit bem

Rollen bee gefpenftifchen " Einfpanners " und bem Beberuf ber Bequalten in der "gelben Rammer". Aber Die Talente, welche Die golbene Münchener Runftzeit nach biefer Stadt gezogen hatte, waren ba, bas Theater bestand sogar mit einem gewissen Blanze fort. Anna Cannabich und Elife Leng, Leffen, Tochtermann und Muck. sangen und von seinem alten Ruhme hatte bas Orchester wenig verloren, in beffen Dirigentenftuhl Salieri's Schiller, Beter Binter, ber Beter Binter. Schöbfer bes " Unterbrochenen Opferfestes "und " Maria von Montalban ", faft, ein Rünftler, ber eben fo ftolz, foroff und bochfahrenb, ale fein weniger beruhmter College, Frang Dangi, voll Gemuth, liebenswerth Brang Pangi. und bescheiben mar. Diefe Manner, Die beibe, im entgegengefetten Sinne, in fpatern Jahren großen Ginfluß auf Weber's Entwickelung und Schickfal übten, kontraftirten, wie im Innern, fo auch im Aeußern, idarf mit einander. Winter athletisch, von majestätischer Erscheinung, Dangi flein, bid und aufpruchelos. Letterer, ber Bruber ber berühmten Sangerin Lebrun, war 1796 Capellmeister in Munchen geworden, wo feine barmlofen Opern : " ber Ruft ", " ber Quafimann ", "Mitternachtestunde", freundlich auf die duntle Stimmung bes Bublituns wirkten.

Beide Manner meinten es gut mit ber Runft und hatten Autoritat genug, ihr Banner boch zu balten.

Es waren aber biefe beiden Choragen nicht unmittelbar und eigentlich, um berentwillen Frang Anton feinen Sohn nach Munchen brachte, sondern ihn loctte ein wunderlicher Beiliger und ein alternder Sanger bahin.

Der erftere mar Joseph Grat, ein Mann, ber viel versucht, viel Joseph Gras. gesehn und bann, im fleinen Rreife, viel getroffen hatte. Chorfnabe. Student der Jurisprudenz, Physiter, Organist, Rechtspraktikant hinter einander, mar er aus diesem polychromen Lebensbilde burch eine jener wunderbaren Berkettungen der Umstände, die den Ruf machen und vernichten, als ein berühmter Musiktheoretiker und Claviermeister bervorgegangen, beffen Name weit über die Grenzen Baierns hinausflana. An biefen Mann, Bertoni's in Benedig und Michael Sandn's Schüler, hatte letterer, ber feine eminenten Renntniffe und fein Unter-

richtstalent zu würdigen wußte, Franz Anton empfohlen, damit ber bem alten Meister liebgeworbene Knabe, ben Unterricht bes seltenen Mannes genösse.

Joseph Grät war bamals 38 Jahre alt, sehr aufgeweckter Lebesmann und Claviermeister bes hofs, überdieß vielgesuchter Lehrer aller jener, die seinen theuern Unterricht bezahlen konnten. Auf hohe Preise und prompte Honorirung hielt der vielbrauchende Künstler streng.

Mag es nun sein, daß die Erscheinung Franz Anton's, bessen Glücksumstände sich immer mißlicher gestalteten, ihm Zweisel in dieser Beziehung eingeslößt hatten, oder war er, wie ebenfalls glaubhaft, in der That überhäuft mit Geschäften, turz, er wies die Bitte, dem Knaben Carl Maria Unterricht zu geben, kurz und bestimmt von der Hand und verstand sich schließlich nur dazu, einen seiner Schüler, Johann Repomut Kalcher zu veranlassen, diesen Unterricht zu übernehmen.

Johann Repomut

Ralcher, der später auf Grät's Berwendung hin, als Hoforganist angestellt wurde, war würdiger Schüler seines Meisters, dessen Klar- heit, Systemhaftigkeit und Zugänglichkeit beim Unterricht ihm so großen Ruhm erworben hatten, lebte aber ziemlich unbekannt und zurückgezogen in München, hat auch niemals bedeutenden Ruf als Componist erlangt. Er unterzog sich dem Unterrichte Carl Maria's mit hoher Gewissenhaftigkeit, ging aber gefügiger als Heuschkel und Michel Handn auf des Knaben Neigungen und des Baters Wünsche ein, die beide, täglich bestimmter, auf die dramatische Laufbahn des Talentes des Knaben hindeuteten. Weber sagt später selbst vom Einflusse von Kalchers Lehre:

"Dem klaren, stufenweis fortschreitenden, sorgfältigen Unterrichte des Letztern (Ralcher) danke ich größtentheils die herrschaft und Gewandtheit im Gebrauche der Kunstmittel, vorzüglich in Bezug auf den reinen, vierstimmigen Satz, die dem Tondichter so natürlich werden muffen, soll er rein sich und seine Ideen auch dem Hörer wiedergeben können, wie dem Dichter Rechtschreibung und Splbenmaß."

Wenn aber Kalcher, mehr burch Nachgeben bie Richtung bes Knaben begünstigte, so geschah bieß Seiten bes andern Mannes, um bessentwillen Franz Anton und Sohn in München waren, birekt und mit großem Nachbrucke.

(Balefi.)

Der greife Sanger Evangelift Wallishaufer, ber fich feit ber Gvangelift Ballishaufer, Beit seines Triumphzuges burch Italien Balefi nannte und vom Jahre 1771 an Mitglied ber Oper in München war, galt bamals für einen ber ersten, wenn nicht ber größten Befangmeifter Deutschlands. Geit feinem 22. Jahre berühmter Sanger, beffen iconen Tenor bie Unftrengungen von 41 Jahren Bühnenlebens in allen Theilen bes civili= firten Europa, nicht gang verschwinden gemacht, beffen forgfames, lebenslanges Studium ibn aber zu einem ber berühmtesten Singlehrer aller Beiten gemacht batte, mar zu Carl Maria's Glud wenige Monate vorber venfionirt worden und verstand fich baber um fo leichter bagu, bem Anaben Unterricht zu geben, nachdem er ihn spielen und singen gehört hatte. Diesem Unterrichte wurde nun, aus Bringip und Neigung, ber böchste Fleiß gewidmet, denn, sagte Franz Anton in seiner praktischen Anschauungeweise fehr richtig: "Niemand fann aut fur Die Stimme schreiben, Niemand fann eine gute Oper componiren, ber nicht selbst orbentlich fingen fann. "

Diefe Bereinigung ber Lehrträfte und besondern Berfonlichfeiten, hier ein noch junger, besonnen anleitender Theoretiker, bort ein feurig spornenber, lebensvoller, prattischer Greis, die beibe bas volle Bertrauen und bie Liebe bes Knaben befagen, batte nicht zwedmäftiger fein können, um bas Talent Carl Maria's zur Broduction zu treiben, shoohl nicht zu leugnen ift, bag bas rechte Dag hiervon bamals vielleicht felbst überschritten worden ift, bas Kind sich nicht allein geiftig und körperlich übermäßig anstrengte, sondern auch gewissermaßen wieder zum frankhaften Tragen frühreifer Früchte und zu einem übermäßigen Behagen an ber Production gedrängt wurde, von welchen beiden Tendenzen es durch Seufchkel's und Handn's Lehre abgelenft und geheilt worben mar.

Babrend Carl Maria bei Kalcher, ber unverheirathet mar, fast mehr als bei seinem Bater wohnte und mit raftlosem Fleife Bartituren umfangreicher Werke häufte, Die unter ben Augen bes über fein rafch emporblübendes Talent und feine ungemeine Erfindungstraft erftaunten Lebrers entstanden, jog ihn Balefi ju feinen Bocal= und Instrumental-Atademien zu, die bamale für eine vortreffliche Pflangschule für junge Musiker galten und in benen ber Knabe zuerst als Clavierspieler, bann auch balb als Sänger, Ehren errang, um die ihn die ältesten Mitglieder der Afademie beneideten. Diese Erfolge steigerten den Stolz Franz Anton's in einem Maße, daß Carl Maria die größte Mühe hatte, die hyperbolische Ausdrucksweise des alten herrn niederzuhalten und durch hohe, eigene Bescheidenheit, deren nachtheiligen Einfluß zu paralysiren.

Bei Ralcher lagen balb die fertigen Partituren einer Oper: "Die Macht der Liebe und des Weins", einer ungenannten Bosse und einer großen Messe, die neben Trio's und andern Justrumentalsachen, ferner Sonaten, Variationen, Liedern 2c., alle in den Jahren des Studierens von 1798—1800 entstanden waren. Kalcher bewahrte die Opern und die Messe in einem besonders dazu bestimmten Schranke auf.

Franz Anton legte diesen jugendlichen Arbeiten, die gewiß voll reger Phantasie, Ersindungsgabe und Talent, aber immerhin mit allen Mängeln der zu großen Jugendlichkeit des Autors behaftet waren, nach seiner sanguinischen Art, einen weitaus zu hohen Werth bei, und trachtete auf das Eifrigste danach, eine Auswahl derselben, so bald irgend möglich, in die Welt zu senden. Zu Carl Maria's Glück sandsich, trotz aller Umsfrage, kein Musskader, der sich dazu verstanden hätte, die Arbeiten zu publiciren und Franz Anton's Bethältnisse gestatteten ihm nicht, den Druck auf eigene Kosten zu veranstalten.

Alops Sennefelber. Sofmusifus Gleigner. Bufällig fam er, gerade um diese Zeit, durch Grät mit dem Hofmufitus Gleißner, der, mit Alops Senneselder vereint, auf die Berwendbarteit der neuentdeckten Kunst des Steindrucks für musikalische Zwecke
hinarbeitete, in Berbindung, und sah bei diesem Abdrücke der bekannten
zwölf Lieder, der ersten Musik, deren Bervielfältigung durch Senneselders Erfindung erzielt worden war. Dieser, den zum Glück deutsche Kleinstaaterei davor behütet hatte, als baierscher Dragoner todtgeschossen zu werden, nachdem er kaum dem Hungertodte als Schauspieler
und Schriftsteller entgangen war, arbeitete damals ganz im Stillen, obwohl durch Gleißners Berwendung vom Kursürsten unterstützt, an ber
Bervollkommnung seiner Ersindung, die in der Kunstwelt später eine so bedeutsame Rolle zu spielen bestimmt war. Senneselber war halb durch Hunger, halb durch benselben Drang, den jest Franz Anton von Weber fühlte, auf seine Bestrebungen hingelenkt worden. Sehr mittelmäßiger Schauspieler und dabei Schriftsteller nicht ganz ohne Talent, hatte er Stüde geschrieben, die ihm und seinem Kreise der Beröffentsichung werth schienen, die aber, außer einem, "Die Mädchentenner", durch das er ein Honorar von 50 Gulden verdiente, Riemand druden wollte. Seine, auf eine zufällige Wahrnehmung gestützten Bersuche, selbst auf billige und leichte Art zu vervielfältigen, sührten ihn auf die Ersindung der Steindruckerei. Franz Anton siel es beim Anblicke der Gleisner'schen lithographirten Lieder wie Schuppen von den Augen, er sah ein wahres Etdorado für die Mussiker aus dieser Ersindung entstehen, das sich durch die zauberischen Worte: "Selbstsstechen, Selbstdrucken und Selbstverlegen!" erschuf.

Da er Sennefelber, wie erwähnt, von Nürnberg her fannte, wurde es ihm nicht schwer, bei ihm und in seiner Berkstatt Eingang zu finden.

Der Enthusiasmus, mit bem ihn biese Erfindung erfüllte, war außerordentlich, wenn er auf seines Knaben Talente blidte, bem es, bei seiner Handserigkeit im Zeichnen, leicht werden mußte, seine Compositionen selbst zu kithographiren und — Ruhm und Ehre und Glücksatter mußten ja bann auf sie herabströmen.

Er verstand es auch, seinem Sohne solchen Eifer bafür einzuflößen, daß dieser, umablässig in Sennefelders Werkstatt beschäftigt, sich balt die Handgriffe der Kunst vollständig zu eigen machte und besonders Noten mit Geläusigkeit, Sicherheit und Klarheit zu lithographiren begann.

Der Knabe hatte aber nicht allein kunstlerischen, sondern auch Garl Maria verpraktisch offenen Sinn und es entging ihm daher nicht, daß die graphische Bresse.
Schwäche der technischen Berlebendigung von Sennefelders Idee weit
weniger in der Unvollkommenheit der Erzeugung der Figur auf dem
Steine, dem Material der Schwärzung und der Methode des Druckes,
als in der Unreise seiner mechanischen Einrichtung, besonders in der
mangelhaften Construction seiner Pressen liege, die nicht allein sort-

Carl Maria lithographirt. während Brüche ber Steine herbeiführten, fondern auch bie Behandlung des Papiers auf dem Steine ungemein erschwerten, wodurch die Reinheit und Accuratesse des Druckes fehr beeinträchtigt wurde.

Dem eifrigen Grübeln von Bater und Sohn Weber gelang es, eine verbesserte Bresse zu construiren, von der beide Bunder erwarteten, und mit beren Aussührung sie sich eifrig zu beschäftigen begannen. Carl Maria's junger, lebhafter Geist befam durch diese Bestrebungen einen Impuls in einer Richtung, die ihn um so mehr fesselte, als sie ihm durchaus neu war und von der sein Bater ihm das Erreichen großer Resultate in kurzer Zeit versprach.

Feuerebrunft bei Rep. Ralcher.

Faft ware burch ein fonderbares Ereignift, bas zu gleicher Zeit auf ben empfänglichen Ginn bes Anaben einwirtte, Diefer 3mpuls fo fräftig geworden, daß er seinen Lebensweg nicht allein von seinem mahren Ricle abgelentt, sonbern auch die Absichten, die Frang Anton hatte, als er ihn so eifrig mit ber Lithographie beschäftigte, ganglich Benofeva von Weber's ftreng gläubige, fcmarmerifde gefreuzt batte. Natur hatte, bei bem tiefen, feelischen Ginfluffe, ben fie auf ihr phantafiereiches Rind übte, nicht verfehlt, in Diefem eine aus ber vollen Barme bes Bergens emporquellende, glübenbe Berehrung für bie Formen und Dogmeer ber fatholischen Kirche mit allem Detail berfelben und bem halb poetischen, halb abergläubifchen Schmucke, ben fie von der Dichterfraft des Bolfe erhalten batten, bervorzurufen, fo baß das Kind fich von Eingaben thatfächlich geleitet und die Welt mit geheimnigvollen Rraften, Die fich burch allerhand Beichen und Borbedeutungen fund gaben, angefüllt wähnte. Carl Maria ift, wie wir weiter unten sehen werden, von einem guten Theile mehr ober weniger poetischen Aberglaubens, durch sein ganges Leben begleitet worden.

Nun verwahrte Kalcher, wie erwähnt, Carl Maria's Compositionen zum Theil in einem besondern Schranke, der im Borzimmer seiner kleinen Wohnung stand, aber seit einiger Zeit weniger oft, als sonst, geöffnet wurde.

Gerade als Carl Maria's Eifer für die Lithographie im höchsten Flore stand, und man mahrscheinlich brauf und bran war, die am werthvollsten erscheinenden Arbeiten des Knaben, auf diese Beise

zu veröffentlichen, verzehrte eine auf unerklärliche Weise ausgebrochene, kleine Feuersbrunft diesen Schrant ganz allein, ohne sonstiges Eigenthum Ralcher's wesentlich zu beschädigen. Carl Maria versetze die Rachricht hiervon in tief nachdenkliche Stimmung, aus welcher der vierzichnjährige Knabe mit der Ueberzeugung hervorging, daß dieß ein Fingerzeig der sein Leben lenkenden Macht sei, der darauf deute, daß er der Musik ganz entsagen und sein ganzes Streben der neu ersunzenen Bervielfältigungskunst widmen solle. Diese Ansicht sprach er gegen Kalcher und Balesi, zu deren Leidwesen, bestimmt aus.

Als nun zu gleicher Zeit es bemerklich zu werben anfing, baß Sennefelder auf die Bestrebungen der Weber's eifersichtig wurde und nicht allein seinen Umgang mit ihnen sehr beschränkte, sondern ihnen auch die Aussührung ihrer verbesserten Bresse auf alle Weise erschwerte, so legte Carl Maria seinem Bater durchaus keine hindernisse in den Weg, als dieser beschloß, zur Aussührung ihrer Pläne, in eine andere Stadt überzusiedeln.

Dieses Borhaben wurde durch den Tod der jüngsten, kaum ein und ein halb Jahr alten Tochter Franz Anton's, der 1797 zu Hildsburghausen gebornen Marie Antoinette, beschleunigt, die am 29. Dec. 1798 starb. Dieß veranlaßte auch Franz Anton's Schwester, Abelbeit, die bis dahin ihr Loos, um des Kindes willen, an das seinige geknüpft hatte, ihm zu erklären, daß sie in München bleiben und ihn auf seinen serneren Zügen nicht mehr folgen werde.

Bon Carl Maria's Thatigteit im Bereiche ber Kunst bes litho-Bon Carl Marta graphischen Ueberdrucks ist nur ein Dokument vorhanden. Es ist Musiktud. dieß ein heft Bariationen, die er 1798 lithographirte und im Selbst- verlage unter dem Titel:

"VI Bariationen für's Clavier und Bianoforte, dem Herrn Johann Repomut Kalcher, berühmten Claviermeister und Compositeur gewidmet und componirt von Carl Maria von Weber. No I. München, beim Berfasser, "

erscheinen ließ. Der Stich ist ziemlich sauber und ber Druck klar, boch sagt ein kurzer Bericht in ber "Allgem. Musikzeitung" (1800, Seite 896) darüber:

v. 2B eber, Carl Maria v. Beber. I.

7

"Es ist schabe, daß der Stich so sehlerhaft ist. Die Variationen sind gar nicht so übel und zur flüchtigen Unterhaltung und zwecksmäßigen Uebung der Hand recht brauchbar. Sie verdienen um so mehr eine gelindere Kritif, da deren Verfasser der noch sehr junge und hoffnungsvolle Künstler ist, von dem Seite 32 des I. Jahrgangs gesprochen wurde."

Noch weniger günftig lautet eine zweite Kritit im Band III., 1801, pag. 255 ber genannten Musikzeitung, die sich ausbrückt:

"Diefe Bariationen sind unstreitig besser gemeint als abgefaßt. Der Berfasser widmet sie seinem Lehrer. Kunstwerth haben sie nicht, auch ist der Stich auf Stein incorrect und von einem Graveur besorgt, ber gar Nichts von Noten und ihrer Geltung zu verstehen scheint."

Damit war freilich bes Knaben musikalischer und lithographischer Leistung ein boses Compliment gefagt.

Weggang von Munchen.

Im Mai des Jahres 1799 scheint der Blan, München zu verlaffen, zur Reife gebieben zu fein, benn wir verlieren, einige febr bürftige Notizen abgerechnet, die barauf beuten, daß fich Bater und Sobn im genannten Monate in Belbburg, Bamberg und Silbburgbaufen aufgehalten, beide Weber's bis zum Februar 1800 aus ben Augen. In Bamberg löfte fich eine wunderliche Berlobung bes alten herrn mit einer Wittwe, Laura von Beer, gebornen von Münfter, bie biefer Eude bes Jahres 1798 ju München, mahricheinlich um feinem jungen Töchterchen eine Mutter zu geben, geschloffen batte. Dem Bermuthen nach, suchten bie Weber's mahrend biefer Beit einen paffenben Ort für Begründung ihrer neuen Unternehmung gu finden. Gine mahricheinlich zu gleichem 3wede unternommene Reise über Stuttgart und Brag burch Sachsen führte fie auch nach Freiberg und bier glaubten fic, in überrafchender Beife, alle Elemente verfammelt zu finden, durch welche ibre 3mede gefördert werden fonnten. Auf biefer Reife Carlebad paffirend. lernten bie Weber's ben leibenschaftlich bem Buhnenleben ergebenen Direttor bee bortigen t. t. privil. beutschen Theatere, ben Ritter von Steineberg fennen, ber, Dichter, Schausvieler, Sanger und Direttor qualeich, für ben Rnaben Carl Maria lebhaftes Intereffe gewonnen zu haben icheint.

Es ift möglich, bak er biefem bamals ichon ben von ihm gebichteten Tert jum "Baldmädden" mittheilte, ben biefer fpater componirte. Freiberg in Sachfen genof feit langer Reit, burch fein uraltes Berg-, Butten= und Bergmaschineuwesen, ben Ruf, Die vornehmfte ber bamale fo feltenen Begeftätten technischen Wiffene in Deutschland zu fein. Diefer Ruf batte noch an Glanz gewonnen, feitbem im Jahre 1765 tie Bergatademie bafelbft begrundet worden mar, beren später bochberühmte Jünger, Ende bes vorigen Jahrhunderts fich zwar kaum bie ersten Rranze errungen hatten, an ber aber Meifter von europaifdem Ramen lehrten und die fleine Bergstadt zu einem Fotus ber Da mar, por Allen, Abra- Abraham Gottnaturphilosophischen Intelligenz machten. ham Gottlob Werner, beffen Genius ber Lehre von ber Genefis ber Erbrinde eine damals fo allgemein gultige Geftalt gab, baf fich feine Romenclatur bis auf ben beutigen Tag felbst ben Boltern aufgebrungen bat, beren Stola am fprobesten bie Ginfluffe frember, und befondere beuticher Anstrucksformen abwies. Da fungirte ber geistvolle, junge Lampabins in einer unter Gellerte (Bruber bes Dichtere) Einfluß, nach ben Bibelm Auguft neueften Grundfaten ber Biffenschaft organisirten, chemischen Bertftatt, in ber letzterer, nach von Born's Borfcblagen, feine folgereichen Berjude über bas Kaltverquiden ber Erze gemacht hatte, welche im Jahre 1795 jum Bau bes großen Amalgamirwerts bei Salsbrude, unter ber Leitung eines ber genialften Mechaniter, bie Deutschland jemals beworgebracht hat, des Maschinentirettor Johann Friedrich Mende Maschinentirettor Joh. Friedr. Auch Mende's Ruf, bem Sachsen bie Berbefferung feines gefammten Bergmaschinenwesens, die Anlage bes Bergwerfsteichs bei Dörnthal, Thuringen bie Schiffbarmachung ber Saale und Unftrut, Die Anlegung ber ersten rationell construirten Schleußen vertanft und mit beffen Talent ber erfte Lehrstuhl ber Mechanif und Raschinenlehre Sachsens im Jahre 1770 befett murbe, ging über gang Deutschland bin und belebte ben Mafchinenbau in Freiberg in bis babin ungefannter Beife. Der im Jahre 1791 geabelte, 1801 jum Berghauptmann ernannte Charpentier trug jum erften Male Ichann Friedrich Milbelm Char-Mathematif in Bezug auf ben Maschinenbau vor, und bie vom Oberberghauptmann von Oppell angelegten, vom Staate erfauften und

lob Werner.

Lamparius.

Menbe.

pentier.

vermehrten Sammlungen von Mobellen und Naturalien, boten bem Studium reiche Mittel bar.

Es war baher kein Bunber, daß diese Stadt, die solche Schätze bes Wissens in den Disciplinen enthielt, deren das Weber'sche Baar damals für Durchführung seiner Plane bedurfte, in der Mechanik und Chemie, Franz Anton's Ausmerksamkeit im hohen Grade sesselle und, wie gewöhnlich, schnell entschlossen, entschied er sich dahin, sich in Freiberg sest niederzulassen.

# Dritter Abschnitt.

## Hebersiedelung nach Freiberg 1800.

Um die Uebersiedelung des zur Zeit noch in München befindlichen Geräthes u. f. w. zu bewirken und Sennefelder's neueste Methoden, so viel möglich kennen zu lernen, kehrte Franz Anton im Mai 1800 mit Carl Maria nach München zurück, willens, dann das Geschäft mit größter Energie in Angriff zu nehmen.

Aber ber Genius des Anaben, tem nur auf turze Zeit durch äußere Einflusse die Flügel gebunden worden waren, rüttelte mächtig an seinen Banden! Ein ganzes Jahr lang hatte er geduldig Steine geätt und Pressen gezeichnet und gedreht, jett begann der gewaltsam von seinen Bahnen abgelentte Geist sich seiner wahren Zwecke instinktiv wieder bewust zu werden, die gravirten Noten begannen wieder zu klingen, durch das Girren des Grabstichels und das Knarren der Waschinen klang es gar verlodend draußen aus der schönen Welt der Kunst herein, die Erinnerung an das Mahnen der höheren Stimme aus dem brennenden Schranke war verblaßt, und als der Knade den händedruck seiner Meister Balesi und Kalcher in München wieder stühlte — hatte ihn auch die Kunst wieder! — Nach dreimonatlichem Ausenthalte in München wurde nun zwar die Ueberssiedelung nach Freiberg bewirft, und sogar die Errichtung einer

Officiu für lithographischen Notenbrud in Freiberg burch ben "Major" von Beber öffentlich angezeigt (Allg. Musitzeitung III., p. 69), aber in wie gang andern Formen follte fie geschehen. Die Reise wurde, vielleicht halb und halb nothgebrungen, zur Runftreife, und Carl Maria fpielte mit Beifall in Erfurt, Gotha und Leipzig jur 3m August batten bie Beber's in Dichaelismeffe in Concerten. Freiberg bie am 24. August babin übergefiedelte Ritter Steinsberg'iche Theatertruppe wieder getroffen und ber Direttor hatte mahrscheinlich, nothgebrangt, ben jungen Musiter nun birett aufgeforbert, sein "Stummes Balbmadchen" für feine Gefellichaft zu componiren, Die Dver: ta er, Steinsberg, etwas großsprecherisch, beim Antritte feiner Theater- mabden vom Ritter v. Steinsunternehmung in Freiberg, bas Bublitum bafelbft burch Erzählung von Driginal-Lust- und Trauerspielen, Balletten und Opern, die er vorführen wolle, nach Neuem und Aukerordentlichem lüstern gemacht hatte. Der lange niedergehaltene spiritus familiaris bee Weber'ichen Blutes, tie Bühnenleidenschaft, mar badurch in Carl Maria ohne Zweifel erwacht und hatte auch den alten Berrn, der bis babin fauer auf das neue Runfttreiben des Sohnes geblickt hatte, mit entzündet, die alte Lieblingsidee vom Musikwunderkinde erwachte, auch bem Anaben ichien es noch Zeit ju fein, als jugendlicher Oberncomponist die Welt in Staunen zu setzen, turz, bie Oper war, halb auf ber Reife, halb in Freiberg geschrieben, im Ottober 1800 fertig. Carl Maria fagt felbst in feiner mehrerwähnten Garl Maria comantobiographischen Stigge, baf er, verleitet von Bunberanetboten von großen Meistern, ben zweiten Att bes Wertes in gehn Tagen niebergeschrieben habe.

ftumme Balb.

ponirt b. Oper: "bas flumme Balbmabchen."

Es ift nicht gut erklärlich, warum biefe Oper, beren Text vom Ritter Steinsberg gefchrieben und bie fur beffen Befellichaft componirt mar, nicht auch zuerst von biefer gegeben worben ift.

Thatfachlich ift, bag bie Oper in Chemnit im Oftober 1800 von Die Oper; ber Stenz'ichen Schauspielergefellichaft zuerft gegeben worben ift; ba fie auf bem Zettel als "Das Stumme Balbmädchen", " große, romantischtomifche Oper, in Musit gesetzt von C. M. von Weber, 13 Jahre alt, einem Zögling Sandn's" angefündigt mar, fo machte fie ein volles Sans, ohne bag irgend eine authentische Nachricht von Beifall, ben

ftumme Balb. mabden" in Chemnit guerft sie erhalten habe berichtet, wohl aber ist in der Weglassung des Taufnamen, Haydn's " und der Herabdrückung des Alters des Componisten,
der damals ganz nahe 14 Jahr alt war, auf dem Theaterzettel die
redigirende Hand Franz Anton's wiederum nicht zu verkennen. Die
Weber's befanden sich zur Zeit der Aufführung der Oper in
Chemnit, wohin sie wohl deshalb gereist waren. Damals schon
knüpften sie Bekanntschaft mit zwei angesehenen Kausleuten daselbst an,
von denen der eine, Kunstmann mit Namen, Carl Maria's Freund
bis an dessen Lebensende geblieben ist. Der andre, Dobrit, sührte
ein geselliges Haus, wo die Weber's, die mit dem Mussikvirektor des
Theaters, Nitssche, dort viel mustzirten (Carl Maria sang damals besonders gern), wohl aufgenommen waren.

Theater-Intereffe in Freiberg.

In Freiberg herrschte, wie aus dem dort erschienenen öffentlichen Blatte hervorgeht, zu Ende des vorigen und Ansang dieses Jahrhunderts lebhaftes Interesse für die kleine Theaterwelt, die vom 19. Rov. dis 17. Dec. 1799 durch die Luck'sche, vom 17. Januar dis 18. Mai 1800 die Karl Krüger'sche Truppe geschaffen wurde, obwohl beide kaum entfernt bescheidenen Ansprüchen gerecht werden konnten. Die Tendenz der letzteren Gesellschaft auf Borführung von Werken, deren Dimension in jeder Beziehung über ihre Locale, Materiale und dramatischen Kräfte hinausging, bereitete derselben im Mai 1800 ein jämmertiches Ende.

Die Freiberger, zu gebilbet, um sich burch Borstellungen bes "Don Juan", bes "Unterbrochenen Opferfestes", ber "Zauberflöte", bes "Hamlet" 2c. die aus ben hervengestalten jener Werke brollige, kleine Krüppel machten, zu ergötzen, ließen bas Theater immer mehr veröben und balb lichtete Contraktbruch, Defertion und Kündigung die hungernde Truppe so, daß ihre Wirksamkeit, in jeder Beziehung wie eine verlöschende Kerze, zu Ende ging.

Die von Steine. berg'iche Truppe.

Der Ritter Karl von Steinsberg, ein mit bem vielseitigsten Talente begabter, wohlhabender Mann, der zu jenen blinden und leidenschaftlichen Enthusiasten gehörte, deren die dramatische Kunst mehr als jede andere heranzieht, und die Geld, Gut und Stellung ihrer manieförmigen Reigung opfern, dirigirte bis zum August 1800 die t. t. privilegirte beutsche Schauspielergesellschaft in Carlsbad.

Der Ritter hatte biefelbe, mit unglaublichen Opfern, auf einen Standpunkt gebracht, der sie weit über das Niveau der herumziehenden. Gesellschaften damaliger Zeit erhob. Sie bestand aus 30 gut bezählten Mitgliedern, besaß geordnete wohlgehaltene Garderobe, anktändige Decorationen und war bei weitem besser, als es solche Gesellschaften gewöhnlich siud, disciplinirt und poliziert.

Der Ritter von Steinsberg felbft mar ein geiftvoller Dann, nicht ohne schriftstellerisches Talent, fehr guter Schauspieler im Converfationsfach, bas bamals burch Iffland und Rotebue Ginfluß gewann, und viel Raum auf dem Repertoir aller Bühnen einnahm, auch vermoge Autorität und Beifpiel ein guter Dirigent und Regiffeur. Bei seiner Gesellschaft befanden sich zwei Frauen von Begabung, Dive, Mutter und Tochter, ebenfalls fehr brauchbar im Conversations= ftud, ferner ein Gr. v. harrer, jugendlicher Liebhaber an Geftalt und leben, und endlich ein gutes Tangerpaar Rees und Mad. Spania. Beniger aut mar bas große Schauspiel und bie Oper vertreten, boch leistete man auch hierin, für ben nicht verwöhnten Baumen ber Freiberger, immerbin febr Beniegbares. Steinsberg führte in Freiberg mehrere feiner eigenen Stude anf, von benen vier " Die Rudfehr in's Baterhaus", "Graf Belfenfeld", "bie gute Laune" und "Liebe bie Rebenmenfchen "wohl gefielen. Seine Befellichaft mar fleifig, fie brachte in der Zeit vom 24. August bis 25. Novbr. 1800 55 Borstellungen, von benen jedoch eine Anzahl in Deberan gegeben murben, wo ber Ritter, bei ber Abnahme bes Theaterbesuches in Freiberg gegen bie Beibnachtszeit bin, einen Theil feiner Truppe fpielen ließ. Der Stadtmusitus Siegert lieferte die Opernmusit.

Stadtmufifus Siegert.

Der Ritter Steinsberg that das Mögliche "das stumme Waldmaden " gut in Scene zu setzent. Ob der jugendliche Componist die Broben leitete, ist nicht zu ermitteln gewesen. Gewiß ist, daß über das Werk, von dem Steinsberg und die Weber gleich viel hofften, in der Stadt sehr viel Aushebens gemacht und die Erwartung darauf sehr hoch gespannt wurde, so daß sich schnell zwei Parteien im Publikum

Die Choragen ber einen maren bie alten Musiker, ber bilbeten. Cantor Bifder. Cantor Fifcher und ber Stadtmusikus Siegert, die auf ben Streitroffen bes contrapunttischen Wiffens und bes hertommens gegen bie Extravagangen und die Fehler der Bartitur und die Lehre bes jungen Componisten zu Felbe zogen, beffen Rubm fein Bapa zu laut posaunte, als baf ce nicht übeltonende Eco's hatte weden follen. Bartei bilbete bie akademische Jugend und bie ganze fröhliche Gefell= Schaft zu Freiberg, beren Berg ber fleine, witige Lithograph und Mufifer und fein fehr volltonend aber in gutmuthig fubbeutschem Jargon fprechenber, militärisch ftramm aussehenber alter Berr Bapa im "goldnen Lowen " wo biefer wohnte und jene zechten, gewonnen batte. Es ift mabrent feines gangen Lebens Carl Maria's Schicffal gewesen, die Jugend, das Bolt, die Thattraft für sich, die Aristotratie ber Geburt und bes Amtes, Die Schulmeifter ber Runft und Die Blafirtheit bes Lebens und Wiffens gegen fich zu haben !

Das "Balbmab. den" in Freiberg 1800.

Alles verlief indeß gut bis zur Anfführung, bie am 24. Roobr. gegeben 24. Rov. stattfand und die, mit Absicht oder zufällig, zu einer jener mißglückten Darftellungen wurde, die, ohne daß ein großer Fehler vortommt, taufend fleine Ungenauigfeiten und Lächerlichteiten unheilbar verberben.

> Schon ber großsprechende, ungewohnte Ton ber Anklindigung bes Berts hatte bas Bublifum verftimmt, als es las:

> " Das Baldmäbchen ". Romantisch-tomische Oper in 2 Aufrigen vom Ritter von Steinsberg, in Mufit gefett und ihrer furfürstl. Durchlaucht Maria Amalie Auguste regierenden Kurfürstin von Sachsen in tieffter Chrfurcht gewidmet, von Carl Maria Baron von Weber: 13 Jahr alt, einem Zöglinge Banbn's.

Auch hier war ber Taufname "Michel " Sandn's unterbrudt.

Trot alles guten Willens ber Bergafabemie, ihren jungen Freund ju ftuben und trot ber Bestrebungen Franz Anton's, blieb bie Oper boch ohne irgend nachhaltige Wirfung, und die Nr. 2 ber Freiberger gemeinnützigen Rachrichten vom Jahre 1801 brachte barüber folgende milbe und harmlofe, aber die Wirtung der Oper auf bas Bublitum mabriceinlich vollfommen ausbrudende Kritit:

"Die Rabel bes Studes ift nicht übel erfunden, fie ist intereffant

und abenteuerlich, ohne ungereimt zu fein, nur die Ausführung läßt Beterftreit zwi-Ueberhaupt aber ichienen bie Erwar- Biicher, Stabt-mufitus Siegert manches . zu wunschen übrig. mugen bes Bublifums von biefer Oper zu fehr gefpannt worben ju und ben Beber's fein, ale baf fie batten befriedigt werden konnen, und zum Theil batte man vielleicht ungunftige Borurtheile mit zur Stelle gebracht; genug! bie Oper gefiel weit weniger, als man gehofft hatte, obgleich manche ungleich ichlechter erfundene Singsviele bier Glud machten. Die Musik erhielt nicht gang ben Beifall, ben fie verbient, wenn man billige Rudfichten nimmt. Freilich barf man fie mehr nur als Bluthen betrachten, Die erst in ber Rolge icone und reifere Früchte versprechen. (In Chemnit bat biefe Doer ausgezeichneten Beifall erhalten.)"

In ber Gereigtheit bes Unmuthes über bas Fehlichlagen ber bochgespannten Erwartungen von der Wirkung der Oper und von Bewinn an Ruhm und Gelb, angesichts ber zerfließenben Luftichlöffer ron . Bunderfindthum " u. f. w. liefen fich bie Weber's ju einer bittern und tattlofen, ausfallenden Erwiderung auf biefe feineswegs unwohlwollende Kritif verleiten, welche lautet:

Beantwortung ber gu Mr. 54 in Mr. 2 befindlichen Rezenfion.

"Daß meine Composition nicht gefallen burfte, ba pramebitirte. niedrige und vom bitterften Reibe und Difigunft gefvielte Rabale bie Stimmung zur Aufführung berfelben gab, folglich ein verftimmtes Instrument niemals gut klingen kann, mußte ich gewärtigen; warum bat fie benn in Chemnit gefallen? - weil - rein gestimmt mar. -Rein eigenes Bewuftfein und bas unparteiische Zeugniß großer Manner und Contrapunttiften, Die hier freilich etwas fehr felten fein burften - beruhigen mich, fonft find meine Bluthen bereits vor zwei Jahren, in ben erften Blattern und im zweiten Banbe ber berühmten Leipziger mufifalischen Zeitung fcon als ziemlich schöne und reife Früchte anerkannt worden; übrigens steht meine Original-Arbeit je bem gur ftundlichen Ginficht offen und unendlichen Dant bem, fo mir meine Fehler zeigt und mich eines Beffern belehrt."

C. M. v. W. Compositeur.

Benn auch ber Styl biefer, eben jo unschonen ale unklugen

Expectoration einen Zweifel darüber gestattete, daß der Knabe nur seinen Namen zu dem Ausslusse aus Franz Anton's Feder hergegeben habe, so würde er durch einen Blid auf die Charaftere beider beseitigt werden. Wie später noch oft, führte hier schon Franz Anton's Hipe, beleidigende Ruhmredigkeit und Neußerlichkeit seinen bescheidenen, schlichten Sohn in Mißhelligkeiten, die wie dunkle Schatten auf dessen Leben und selbst dessen Charafter gelegen haben. Was es überdieß mit dem Lobe, welches die berühmte Leipziger Musikzeitung den Arbeiten des Knaben vor einem Jahr (zwei Jahr ist unrichtig) gespendet haben sollte, für eine Bewandtniß hatte, davon ist oben die Rede gewesen.

Es ist nicht nöthig zu wissen, daß die alten gelehrten herren Cantore und Stadtmussier von Freiberg ihr Haupthaar in Zopf oder Haarbeutel gebunden trugen, um es begreiflich zu finden, daß diese beleidigende Philippica des "naseweisen Anaben" sie gewaltig in Harnisch bringen mußte., besonders da die Aritik für jenen durchaus Richts Kräukendes enthalten hatte.

Stadtmusitus Siegert und Cantor Fischer griffen baher zu berb zugespitzten Rohren und ersterer ließ in der Beilage zu Nr. 4 bes genannten Blattes seine gerechte Verstimmung austönen wie folgt:

### Abgenöthigte Rechtfertigung.

"Da ber Compositeur, Herr C. M. v. Weber gleich, als bie von ihm componirte und hier aufgeführte Oper ben eingebildeten großen Beisall nicht erhielt, im Publico mich und das hiesige Orchester einer Bernachlässigung seiner Composition, obwohl mit großem Unzecht beschuldigte, derselbe auch neuerlich in Nr. 3 d. Bl. über niedrige und vom bittersten Neid und Mißgunst gespielte Kabale Klage führt und ich diese ungerechte Beschuldigungen lediglich auf mich und das hiesige Orchester deuten muß; so sinde ich als Direktor desselben für mich und im Namen des letztern hiermit öffentlich zu erklären sür nöthig: daß von Seiten unserer alles Mögliche gethan worden ist, um die gedachte Composition gehörig und gut zu executiren. Unmöglich war es aber, die aus Mangel an hinlänglicher Instrumentalskenntniß eingelausenn Fehler, welche jedoch für einen angeblich dreizzehnsährigen Jüngling verzeihlich sein mögen, ganz unbemerkbar, so

wie alte Gebanken neu zu machen. Und obwohl jede Musik contrapunktisch ift, bin ich doch zu wenig Theoretiker, um über den Contrapunkt im engern Sinne ein competentes Urtheil zu fällen; ich überlasse es vielmehr dem Herrn Cantor F. allhier, welcher die gedachte Oper selbst gehört, zu beurtheilen, inwiefern der junge Componist auf contrapunktliche Kenntniß Ansprüche zu machen befugt ist oder nicht. Uebrigens möchte, allen eingegangenen Nachrichten zusolge, dem Schauspieldirektor in Chemnitz die Wiederholung dieser Oper auf keine Weise anzurathen sein.

#### C. G. Siegert, Stadtmufifus. "

Biel wuchtigere Töne, als die in dieser gemäßigten Auslassung angeschlagenen, ließ der Herr Cantor, getreu dem Schwab'schen Spruche: "Gute Musiker sind grob", in seiner Erwiderung erdröhnen, indem er schreibt:

### "Abgefoberte Erflärung.

Man mußte über bie große Dreistigkeit erstaunen, mit welcher ber Berr Compositenr v. Weber seine Oper : "Das Balbmabchen" auspofaunte, um nur ein gunftiges Urtheil zu erzwingen. Sache ift bem Bublico befannt und ich wurde bagu gefchwiegen haben, wenn ich nicht namentlich aufgefodert worben ware und es bem Freibergifchen Bublico fcutbig gu fein glaubte, meine Meinung ohne Schminke Die Erwartung mar freilich febr groß, ebe bie Aufführung begann; benn ber pomphafte Bettel verfündete: baf ein breigehnjahriges Benie, ein Bögling von Bandn, (alfo boch mohl ein fleiner Mogart!) eine Oper componirt und fie unfer Durchl. Churfürftin bebieiret habe. - Aber wie murbe Aller Erwartung getaufcht! Ich will nur von bem reben, mas ich noch gewiß weiß. Das Ganze mar meiftentheils fo angelegt, baf feine gute Birfung erfolgen tonnte, theils mar ber Text, theils waren bie Inftrumente, fo auch die Harmonie und ber Rhytmus nicht gut behandelt; man borte Fehler aller Art; bald fing biefes Instrument bald jenes bolperige Baffagen an, fo auch bie Singftimmen. Das hiefige brave Orchefter, welches fonft bie ichwerften Opern fo icon executirte, war nicht im Stande, basienige zu leisten, mas nicht möglich mar, weil ber

Compositeur bie Behandlung ber Instrumente zu fehr vernachläffigt ober zu wenig verstanden batte. Ich erinnere mich noch jener Arie, bie Madame Seiffert fang, (es follte eine Bravourarie fein!), o welche Baffagen in unschmachaften Triolen viele Tatte hindurch, bald boch, bald tief! Die gute Frau murbe fo gemartert, baf fie nicht mufte. wie sie bie Arie herausbringen follte! - Und bas Quartett ober Quintett, o, bas zerfloß in harmonien, bie weber ein Rirnberger, noch ein Bogler auflosen wird, besonders jene Stelle, mo bie Singstimmen einige Tatte gar feine Begleitung batten. Und wie mar ber Text behandelt? Rur eins zu gedenken: auf ber ersten Silbe von Liebe eine Cabens und Triller! Alles gusammengenommen. fann man wohl fagen, baf ber gangen Aefthetif Bohn gefprochen fei. Sollte bies ber herr Comp. v. B. beleidigend finden, fo erbitte ich mir von ihm die Bartitur, bamit ich meine Meinung aus feinem Danufcript beweisen und die übrigen Fehler, die mir wieder entfallen find, auch mit auftischen fann. — War also bas Bublifum undankbar zu nennen, wenn es biefe Arbeit nicht fo aufnahm, wie Sie es wünschten? - Bar bas Rabale ober unrein geftimmt? 2c. "

Im Berfolge bes Auffates, ben wir nicht in Extenso geben, kanzelt er, gut schulmeisterlich, die contrapunktischen Kenntnisse bes jungen Componisten ab, kritisirt auch seine "sechs Fughetten" vom Jahre 1798 und sagt ihm, daß sie keine Kenntniß zeigten, die er nicht von seinem jungsten Schiller verlange, und äußert endlich den Berdacht, daß sie trothem unter Leitung des Lehrers entstanden sein möchten, kurz kränkt nun offenbar absichtlich und des ältern Mannes nicht ganz würdig, das junge, wenn auch etwas vorlaute Talent.

Auch von Chemnit her ließ sich in bem Freiberger Blatte eine erzürnte Stimme vernehmen, die den Beifall, den die Oper dort anzgeblich erhalten haben sollte, ziemlich bündig in Abrede stellte, den starken Theaterbesuch am Abende der ersten Aufführung der bomsbastischen Anklundigung der Oper zuschrieb und dem jungen Componisten rieth, Bescheidenheit zu lernen.

Aber Franz Anton war nicht ber Mann bazu, bas Felb so schnell zu raumen, benn in jedem Falle mußte seinem Sohne aus bem

Kampfe mit zwei gereizten Musikern, selbst wenn er unterlag, ein Bortheil erwachsen und ware es auch nur der des Aufsehens, den die Sache machte, gewesen.

Mit Carl Maria's Unterschrift erschienen baher in ber Beilage zu Rr. 7 ber "Allgem. Freiberger Nachrichten" zwei Absertigungen ber Expectoration ber beiben Altmeister. Im trocknen Angriffston bieser Stylubungen liegt ein wahrer Humor ber Dreistigkeit:

#### "Mein Berr Stabtmufitus!

Sie find fehr irriger Meinung, wenn Sie glauben, baf ich mir von meiner Arbeit fo großen Beifall versprach. — Allein, jeder Arbeiter ift boch feines Lohnes werth, welcher burch Ihre Aufführung icanblich untergraben worden; warum ging benn bie Sauptprobe brav und gut? - und die Borstellung so elende? - Nicht die braven Leute im Ordefter maren Schuld baran, fonbern ihr fcblaferiger Anführer, welcher bie erfte Sauptpflicht, bas reine Ginftimmen vernachläffigte, fein einziges forte ober piano, fein cres- ober decrescendo im geringsten beachtete, fein tempo nach Borfdrift marquirte und baburch bem Gemälbe Schatten und Licht raubte, folglich Alles verbarb und alfo unmöglich gefallen tonnte! Mithin hat 3hr Neib und Mifigunft feinen 3wed erreicht. Bubem ift es nicht genug zu tabeln, man muß es beffer verfteben und machen konnen. Die Composition meiner Oper ift tein englischer Tang! - Dag Gie in ber Musittenntnig und beren Contrapuntt fein Theoretifer nach Ihrem eigenen Beständniß find, glaube ich fehr gerne, baber 3hr angemaafter Tabel fich felbft widersprechend und am Allerbesten, wenn ber Schufter bei feinem Leisten bleibt. - Daf ich ben 18. December 1787\*) Abends balb 11 Uhr geboren berichtet mein Taufschein, folglich verliert ihr geliebtes "angeblich" feine Rraft. - D, wie ift berjenige Comvonist zu beklagen, ber eine Arbeit unter einer folden Aufführung fo zerfleischen sehen muß! Und nun zur Beantwortung Ihres aufgeforberten Bergensfreundes in Dr. 5 2c. "

<sup>\*)</sup> Gine offenbare Unrichtigkeit, ba ber Geburtstag bier um ein ganges Jahr verschoben ift. Der Berf.

- Much ich mußte über bie große Dreistigfeit erstaunen, mit welcher Sie, Berr Cantor, meine Oper: " Das Balbmabchen " berunteraufeten fich bemühten, um nur ben Beifall und Lohn 3bres mifaunstigen, aber treu ergebenften Freundes einzuärndten. Denn fonst wuffte ich keinen Beweggrund, ba ich Sie, mein Berr Cantor, niemals nur mit einer Miene beleidigt batte. Wie fonnten Gie fich gur Beurtheilung einer Sache auffordern laffen, Die Ihnen gar Nichts angeht? Wenn ich mich also en detail mit Ihnen einlassen wollte, munte bas Eco febr grob wiberhallen, welches aber meiner Natur zuwider und ben Grundfaten ber mir gegebenen Erziehung entgegen fpricht. Der Bunft meiner "angeblichen" Jahrzahl ift bereits in obiger Untwort erörtert, nur bient ju mehr Nachricht, bag mein Bater ben 20. Aug. 1785 in Wien mit meiner Mutter fich vermälte. übrigens vorzügliche Beiftesgaben befite, verbaute ich meinem Schöpfer, und baft ich in meiner noch furgen Lebenszeit mehr gefehen und gebort, als Mancher in fünfzig Jahren, ift auch erweislich mahr. ferner von ben größten Rapellmeistern ber ersten Bofe und ber Boffavellen als ein folther anerkannt bin, ber ben Contravuntt richtig und gründlich studirt bat, folglich die Instrumente als sowohl Text, Barmonie und Rhytmum nebst Singftimmen richtig zu behandeln weiß. bient zu meiner Berubigung, also bort nur ber offenbare Reib und Mifgunft Fehler! Mein Gott! 3ch will ja fein Cantor ober Stabtmufifus werben, und weiß gar wohl, bag ju biefen beiben Stellen, aus mancherlei Urfachen, Die gehörige Reuntnift und Beschicklichkeit mir fehle 2c. 3d laffe mich fehr gern zurechtweisen und bante Demjenigen, ber mich mit Bescheibenbeit, aber nicht mit Grobbeit und Stolz einhertrabend schulmeistern will. Uebrigens find Sie, mein Berr Cantor, gar nicht mein competenter Richter und ich will ebenfowenig von Ihnen etwas lernen, als mir ber fträfliche Bebante einfällt. Sie etwas zu lehren. Ferner habe ich auch nicht bas Beringste gegen bie braven Individua bes hiefigen Orchesters, will auch glauben, baf Berr Stadtmufitus G. anführen fann, wenn er nur mill. Rur bei biefer Oper hat er bas Gegentheil leiber gezeigt und mir baburch ben Beifall eines fonft fo gutigen und ebelbenfenben Bublitums geraubt, welches zu ebel benkt, als daß es den Keim einer aufgehenden Pflanze zu ersticken geneigt wäre. Ein klarer Beweis ist davon die gränzenlose Hochachtung und enthusiastische Liebe für das Freiberger Publikum, da mein Bater eine große berühmte Residenzskadt verließ, eine kostdare Reise anher unternahm, um hier am Umgange dieses so gütigen, biedern und freundschaftlichen Publikums Theil zu nehmen, um seine wenigen alten Tage in diesem edeln Zirkel noch verleben zu können.

— Und wenn ich wirklich Fehler begangen hätte, so wäre es gar nicht zu verwundern, da ich von dem Direkteur des Schauspiels zu sehr pressirt wurde und den 2. Akt in 4 Tagen geschrieben habe 2c. 2c. "

- "Mein Gott, wie habe ich mich in Ihnen mein herr Cantor geirrt! Nimmermehr hätte ich es mir sonst einfallen lassen, daß Sie als ein Mann, den ich so sehr schätzte, so anzüglich sein könnten! Sie muffen wohl kein Freiberger sein? und bewegen mich daher mit der heiligsten Bersicherung, daß ich keine Sylbe mehr antworten werde, da ich meine Zeit zu Besserm anwenden kann."
- "Ich achte meine Haffer als wie das Regenwasser. So gar balb stießt vorbei, und wenn fie mich schon neiden, so müssen sie doch leiden, bag Gott mein Helfer sei." 2c. 2c.
- "Dem unbefannten herrn aus Chemnitz bienet zur Nachricht, baß ich bas Bellen fleiner hunde nicht achte.

C. M. von Weber. "

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir mit Bestimmtheit annehmen, daß die so bes Geschmackes und Geistes ziemlich baaren, mit
so freier Stirn und Carl Maria's Namensunterschrift in die Welt
tretenden Aufsätze, Motive zu mancher ernsten Auseinandersetzung
zwischen Bater und Sohn und mancher bittern Thräne der Schaam
des Letztern gewesen sind, denn wenn wir auch nicht umhin können zu
fürchten, daß die junge Seele des Knaben damals nicht ganz frei von
den Einstüffen der Worte und Thaten seines Baters geblieben sei, so
ist doch unzweiselhaft, daß er in jedem Falle faktische Unwahrheiten
wie die, welche jene Aufsätze (in Betr. seines Geburtstages, der Dauer
der Niederschrift des 2. Aktes 2c.) enthalten, nur mit Schmerz als

Waffen gegen, wenn auch ruhmlose, aber ehrenwerthe Gegner benutt gefehen habe.

Der Cantor Fischer erflärte auf obigen Auffat, bak er " bierauf fein Wort erwidere", während ber Stadtmusifus Siegert es für paffend findet, in Nr. 7 (Beilage) ber "Freib. allg. Nachrichten " an ben Componisten noch über seine Fehler ber Inftrumentation, feine Unfähigfeit eine Aufführung zu beurtheilen und fo weiter, eine in mehr als väterlich vertraulichem Tone gehaltene Ansprache zu halten, und ihm folieflich Glud municht, daß er wirklich erft 13 Jahr alt fei, "weil er bann noch viel Beit habe, um Bescheibenheit zu lernen. " Mit einer turgen und matten Entgegnung Weber's schlieft bann biefer unerquickliche Federkampf, der keinem Theil Lorbeeren erndten ließ und Urfache wurde, dan die Weber's, die bis dabin mit manchen angesehenen Familien Freibergs, g. B. bem Oberberghauptmann von Beinit, bem Berarath Werner u. f. w. in Beziehung gestanden hatten, ben Boben ber Gefelligkeit in ber Stadt, trotbem bie junge Belt fich ihrer Oppofition gegen die alten unbequemen Berren freute, unter ben Fuffen verloren und beschlossen Freiberg zu verlassen und wieder eine langere Runftreife anzutreten.

Weber erzählt in seiner selbstbiographischen Stizze, daß die Oper "das Waldmädchen" die er selbst "ein höchst unreises und nur hier und da nicht ganz von Erfindung leeres Produkt" nennt, weiter verbreitet worden sei, "als ihm selbst lieb sein konnte." Er sagt sie sei in Wien 14 Mal gegeben, in Prag in's Böhmische übersetzt, in Betersburg mit Beisall gesehen worden. Trotz unseres sleißigen Nachsorschens haben wir keine Nachrichten über diese Darstellungen, mit Ausschluß berer in Wien, wo sie unter dem Titel "das Mädchen im Spessartwalde" im Jahre 1801 im December 8 Mal in der Leopoldstadt gegeben wurde, auffinden können.

Die Weber's, Bater und Sobn, verlaffen Freiberg.

Es ift nicht mehrzu ermitteln, wann die beiden Weber's Freiberg verließen, noch wohin sie zunächst ihren Stab setzten, gewiß ist, daß die Kunstreise, wenn es eine solche war, ziemlich still verlief, da kein Kunstblatt von derselben Notiz genommen hat.

Salzburg 1801. Erft im November 1801 treffen wir fie wieder in Salzburg.

Nach uns gewordenen Andeutungen, hatte Frang Anton bafelbft, von feiner Theaterleitung ber, noch Geschäfte zu regeln, die fich indek, in ber, taum von ben Frangofen unter Moreau, verlaffenen Stadt, febr in die Länge gezogen haben mögen, fo daß ber Aufenthalt bis zum Juli 1802 dauerte.

Carl Maria benutte biefen Zeitraum, um feine fleine zweigttige fomische Oper " Beter Schmoll und seine Nachbarn " mit Text nach bem seine Rachbarn" befannten, alten Romane von Cramer zu fchreiben. Dem ichon aereiftern jungen Componisten fruchtete jest bes alten Dlichel Sandn Rath beffer, unter beffen Augen er arbeitete. Bielleicht ift auch ein anderer Schiller Michel Bandn's, ber junge, bamals 24 Jahr alte Sigismund Reufomm, Diefes munderbare Mufit-Bander-Genie, ber Sigismund Reufich bamale bei feiner Familie in Salzburg vorübergebend aufhielt und fich bes eminenten Befangstalentes feiner fleinen Schwester Glife freute, die Unterricht bei Tomaselli hatte, mit Carl Maria befreundet und von Ginfluß auf feine Arbeiten gewefen.

vollendet 1801.

Die kleine Oper wurde turz vor der Wiederabreise der Weber's ron Salzburg im April 1802 fertig. Weber spricht bavon in seiner biographischen Stige, bag ein Artitel in ber Leipziger Musitzeitung ibn vor Composition biefer Oper auf bie Ibee gebracht habe, in gang neuer Beife zu fchreiben, altere vergeffene Inftrumente zc. wieber in Gebrauch zu bringen u. f. w. Belder Artifel bas mar, ift bei ber Schwierigteit, bie Motive von Anregungen aus biefen rudwärts berzuleiten, taum zu ermitteln, jedenfalls hat ihn Sandn's Rath von Daglofigfeiten in Bezug auf Instrumentation und Anwendung neuer Tonmittel zc. fraftig zurudgehalten, benn bie Oper "Beter Schmoll" ift höchst einfach nur mit dem Quartett, Floten, Oboen, Borner, Clarinette, Trompeten und Fagott instrumentirt.

Gewiß wurde sie auch, wenn sie Ausschreitungen, möchten fie fo genial gewesen sein als fie wollten, enthalten hatte, bes alten accuraten Michel Bandn Beifall nicht in dem Mage erhalten haben, daß von ihm ein so gunftiges Zengnig wie bas nachfolgende über bas Wert ausgestellt worben mare:

"Salzburg am 2. Juni 1802.

Michel Saben über "Beter Somoll".

Mit wahrem Bergnügen habe ich gestern einer freundschaftlichen Probe ber von meinem lieben Zöglinge Herrn Carl Maria von Weber componirten Oper: "Beter Schmoll und seine Nachbarn" beigewohnt und kann nicht anders, als mit Wahrheit und meiner Einsicht und vollfommenen Ueberzeugung gemäß, attestiren, daß diese Oper mannhast und vollsommen nach den wahren Regeln des Contrapunktes bearbeitet, mit vielem Feuer und mit Delisatesse und dem Texte ganz angemessen von ihm componirt und daß derselbe zugleich ein ganz ausgezeichnet starter Clavierspieler dieser Zeit sei und daher es für gerecht und billig sinde, diesen meinen lieben Zögling der ganzen musikalischen, gefühlvollen Welt zur besten Aufnahme zu empsehlen."

Joseph Otter über "Beter Schmoll". In gleicher Beise schreibt Joseph Otter turfürstlicher Concertmeister in Salzburg über bas Bert :

"Endesgesetzer hat mehre Musikstüde aus der Oper "Beter Schmoll" bes jungen fürtrefslichen Tonsetzers und Clavierspielers, des Freiherrn von Weber, nicht nur mit größtem Bergnügen angehört, sondern vielmehr seinen reinen Satz und männlichen Geist angestaunt. Bahrlich urit mature ut Mozart."

Six petites pièces à quatre mains 1801

Bon Salzburg aus fandte Carl Maria die dafelbst componirten "Six petites pièces à quatre mains" die zu seinen grazieusesten und weihevollsten früheren Claviercompositionen gehören, und selbst in diesen Eigenschaften von späteren Werken wenig übertroffen werden, an Gombart in Augsburg, der sie auch verlegte. Rochlitz hebt in einer Besprechung dieser kleinen Werke, deren "Gesang ", fließende und correcte Ausstührung hervor, und macht auf sie, als Produkte eines vielversprechenden jungen Componisten, mit Wärme ausmertsam.

Mit einem vom 25. Nov. 1801 batirten Briefe schiefte Carl Maria ferner einige Compositionen, die er für reif zur Beröffentlichung hielt, an die, besonders damals hoch renonmirte, Berlagshandlung von Andréc in Offenbach. Diefer Brief, das einzige aus diefer Lebensperiode von ihm erhaltene Schriftstud, verräth noch allenthalben den Einsluß von Franz Anton's Wesen, so viel basselbe im Sinne Carl Maria's überhaupt wurzeln konnte. Er schreibt:

"Salzburg 25. Nov. 1801.

An die berühmte musikalische Niederlage des herrn Andrée in Offenbach nächst Frankfurt am Main.

#### Bodebelgeborener Berr.

Grfter Brief Beber's an einen Berleger.

Ich habe verschiedene Sachen von meiner Arbeit zum Notenstich sertig liegen und bin bereits durch verschiedene Arbeiten in der Leipziger Musikalischen Zeitung als nicht ganz unbrauchbar bekannt, habe etwa vor anderthalb Jahren schon einige Bariationen für's sorte piano bei herrn Sennefelder in München, wo ich mich damals aufhielt, in Stein stechen lassen und offerire folgende kleine Werke denenselben zum Stich, mit keinem andern Borbehalte, als von jedem Stücke einige auszubedingende Anzahl von Exemplaren. Ich glaube, daß dieser Borschlag sehr billig und acceptabel sei und erbitte mir eine baldige beliebige Antwort anhero.

Mit aller Achtung bero Ergebenster Appr. Carl Maria B. von Weber.

3 Sonaten für's forte Biano.

Einige Bariationen.

3 Trio's für nicht ganz ungeübte Liebhaber zu 1 Biolin, 1 Biola und 1 Bioloncello.

12 beutsche Tänze für's Clavier.

Ein Clavier-Auszug von meiner Oper "bas Balbmabchen ".

Ich bin ein Zögling von Michael Handn bahier und noch mehrern großen Reistern in München, Dresden, Brag und Wien.

Ich schreibe für alle Instrumente obligat, was man nur verlangen fann und bin sehr prompt in meiner Arbeit.

Erbitte mir ein Berzeichniß Ihrer Musikalien aus Dero Berlag fur's forte piano. "

Es ware verwunderlich, wenn der volltommen unrichtige Paffus in diefem Briefe, der ihn Zögling berühmter Meister in Dresben,

Brag und Wien, welche Orte er bis babin nur ganz flüchtig berührt baben fann, nennt, sein Dasein nicht ganz Franz Anton verdanfte.

Diefe Musikalien find übrigens fammtlich bis auf bie 12 Balger bie später Gombart verlegt bat, entweder verloren gegangen oder von Weber weiter verwendet oder umgearbeitet worden, da Andrée beren Berlag ablehnte.

Es lag ben Beber's (bei ber Gleichheit ihrer Absichten und äufern Amede nennen wir fie bis zu einem gewissen Zeitabschuitte gemeinschaftlich) nun vor allem baran, Die Oper "Beter Schmoll ", Die nach bem Urtheile fo mangebenber Berfonlichfeiten voll Berbienfte fein mußte. bem Bublitum vorzuführen. Dazu bot fich in Augsburg bie nächftliegenbe Belegenheit. Ebmund von Weber, ber alteste Cobn Frang Anton's, ber fich im Jahre 1798 von Frang Anton's Schaufpielgefellschaft zu Salzburg getrennt hatte, befand fich nämlich bafelbft, entweber in Diensten bes Rurfürften Clemens Bengeslaus, ober als Musikvirettor beim städtischen Theater. Wahrscheinlich wohl ersteres, ba bas Theater erft im Oct. 1802 mit bem Lustspiele "Frohe Laune ober ber Schauspielbirefter" von Buchner wieber eröffnet werben fonnte.

(fomund von Beber Dluftfti. reftor in Muge. burg.

1802 Rurfürft Clemens Wenburg.

Clemens Wenzeslaus lebte noch als Bifchof in Augsburg, obgestaus zu Augs gleich ihm der Lüneviller Frieden das dortige Bisthum genommen hatte, seitbem er von ben Frangosen aus Trier und Cobleng vertrieben und fein Land ber Saarproving ber "freien und untheilbaren Republit " Diefer Fürft, ein Gohn bes pracht= und einverleibt worden war. tunftliebenden August III. von Sachfen, hatte von feinem Bater Sinn für die Musen geerbt, und ba er von den beutschen Fürsten eine jahrliche Suftentationesumme von 300,000 Bulben bezog, und bie Stadt Augsburg ihm unentgelblich bas bischöfliche Schloft als Wohnsit überließ, so war es ihm nicht schwer, seinen Kurfürstenbut im beitern Berfehre mit ben Enfelinnen bes Uranos und ber Bag ju perschmerzen, von benen er Guterpen und Thalien besonders zugethan gemefen zu fein icheint.

> Er unterhielt auf seine Rosten, obgleich er seinen Sofftagt febr beschränkt hatte, eine kleine aber sehr wohlbestellte Brivatcapelle und

liebte es, wenn diefelbe mit den musikalischen Kräften aus dem Bürgerkreise sich zu größeren Leistungen vereinigte. So kamen im Winter
1801 und 1802 sogar Aufführungen von Hahdn's "Schöpfung" und "Sieben Worte" zu Stande, die im Fugger'schen Saale stattsanden. Handn scheint der Lieblingscomponist des geistlichen herrn gewesen zu sein und es ist daher höchst wahrscheinlich, daß er Edmund von Weber, als einen so wohl empsohlenen Schüler des Musikheros, gern in seinen Diensten gehabt hat.

Der Kurfürst hielt sich im Sommer zu Oberborf auf und kehrte erst im October nach Augsburg zurück, wo bann auch die Buchner'sche Schauspiels und Operngesellschaft, die bis bahin in Ulm spielte, ihre Borstellungen beginnen sollte. Bis bahin war also an Aufführung der Oper, die den Weber's für spätere Zeiten durch Edmynd's Berwendung leicht zugesichert worden zu sein scheint, nicht zu benten und sie beschlossen daher, die ihnen bis bahin bleibende Zeit zu einer Reise nach-Nordebeutschland zu verwenden.

Der Zwed biefer Reise scheint zwar zunächst tein speciell tunstelerischer, sondern vielleicht die Regulirung gewisser Angelegenheiten in Eutin gewesen zu sein; Carl Maria beutete sie aber mit großem Eifer für die Ausbildung in seiner Kunst aus. Er schreibt selbst barüber:

"1802 machte mein Bater eine musikalische Reise mit mir nach Leipzig, Hamburg, Holstein zc., wo ich mit dem größten Sifer theoretische Werke sammelte und studirte. Unglücklicher Weise stieß ein Dr. medicinae alle meinen schönen Lehrgebäude mit den oft wiederkehrenden Fragen: Warum? u. s. w. über den Hausen und stürzte mich in ein Meer von Zweiseln, aus dem mich nur nach und nach das Schaffen eines eigenen, auf natürliche und philosophische Gründe gestützten Sostems, rettete, so daß ich das viele Herrliche, das die alten Meister befohlen und sestgestellt hatten, nun auch in seinen Grundursachen zu erforschen und in mir zu einem abgeschlossenen Ganzen zu formen suchte."

Der hier ermähnte Med. Doct., der so mephistophelisch negirend aber baburch mahrscheinlich mahrhaft förderlich in die Zaubertreife

Dr. med. 3. Munding. trat, die der Jüngling mit seinen Formeln um sich zu ziehen wähnte, scheint der in Augsburg lebende, angesehene Arzt Joseph Munding gewesen zu sein, mit dem Carl Maria noch lange in Berbindung blieb.

Notizen, Stammbuchblätter und Rechnungen zc. weisen barauf bin, baf bie Weber's am 27. August in Meiningen, am 28. in Gifenach, am 29. in Sondershaufen, am 1. Sept. in Braunschweig, am 4. Oct. im Dorfe Rellingen bei Binneberg, am 9. in Schleswig, am 11. und 17. in Gutin waren. Die Aufenthalte an biefen Orten allen find gu furz, ale bag mufitalische Borführungen ba hatten ftatt haben konnen, und auch in Braunschweig scheint fein Concert gegeben worben zu fein, ba eine Correspondenz ber Musikzeitung gerade ans ben betreffenden Tagen in Braunschweig ein Concert ber Mad. Zelenka befpricht, ohne bes Ramens Beber zu erwähnen. Vielleicht hat Carl Maria bamals felige Stunden baselbft binter ben alten Mufitfolianten ber Bibliothek verbracht! Obgleich nun nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln ift, welcher Art feine Studien auf tiefer Reife maren, fo icheint es boch unzweifelhaft, baf feine fünftlerische " Intuition " auf berfelben eine neue Richtung erhalten habe und eine neue Saat auf bas reiche Aderfelb feiner Seele gefallen fei, ber wir eine unglaublich große Menge holder Blumen und schwerer Aehren der Runft verdanten.

# Vierter Abschnitt.

## Entin. Augsburg. Wien. Abt Vogler.

Bunderbarer Beise tritt von bieser Fahrt an, auf der burchaus tein bestimmender Einfluß eines bedeutsamen Lebensmomentes oder einer gewaltig wirkenden Persönlichkeit auf den jungen Componisten nachweisbar ist, sein Genius aus der Sphäre kindischen Umhertappens und schülerhaften Bestimmtwerdens durch die Autorität der Meister in die Phase des, wenn auch schüchternen Alleingehens, des Wagens dem

eigenen Leben Ausbrud ju geben, ben eignen Bergichlag tonen ju laffen und mit bem Bauche bes eignen Benius bie Organe ber eignen Rraft zu befeelen.

Die Bhafe, in Die Die füuftlerische Bestaltung bes 16jabrigen Junglinge im Jahre 1802 ju Bamburg trat, follte ihre Sauptform bis ju bem Zeitpuntte behalten, wo ber Ruhm zum erften Dale feinen Ramen in den Mund nahm; ber Bfab, ben er bamals zu Samburg instinttiv und nur durch einen unbestimmten Drang geleitet einschlug, follte fich als ber rechte zu ber Rennbahn erweisen, auf ber er fich ben Rranz ber Unfterblichkeit um ben Breis feines Lebens zu erringen bestimmt mar.

Weber schrieb im October 1802 ju Samburg bas erfte, wirkliche 1802 erftes ein-Er componirte Matthiffone fcones Gebicht : "Die Rerge ". Lieb. Damit gewann feine Subjectivität bie Bunge und biefe murbe bem beutschen Bolte lieb und werth in feinen Liebern, welche es in Sutte und Balt, burch Trubfal und Licht, burch Liebe und Bag und endlich burch Begeisterung, Sturm und Rampf ju Sieg und Glorie begleiteten.

ftimmiges Lieb

Bas Beber burch alle feine Compositionen, bis bin ju feinen großen Operii, nicht vermocht hatte, bas murbe er burch feine Lieber. Seine Biano- und Orchefterwerte, feine Kammermufit hatten ihn bochftens zu einem bedeutenden Künstler in ben Kreifen musikalischen Lebens und bes Dilettanten- und Birtuofenthums gemacht, feine Lieber aber, jo wenig gefungen fie auch in biefem Augenblide fein mögen, erheben ibn jum Bergensfänger feines Bolte, ber biefem auch gang allein, als fich feine fünftlerische Intuition gur Meisterschaft und Objectivität emporgerungen batte, die Runstwerke spenden konnte, in benen es fein eignes Leben pulfen fühlte, beren Jauchgen es gum jauchgen, beren Weinen es zum weinen unwiderstehlich fortrif. Nur burch Beber's Lieber führte ber Weg ju Weber's Opern, nur burch bas Austonen feiner Selbstanichauung ju ber musikalischen Bertorperung feiner 28 elt aufchauung.

Es gebort zu ben rathselhaften Erscheinungen im Bereiche bes Runftlebens, baf ber Breis in benen Runftprodutte im Gefchmade bes Bublifums und ber Liebe bes Bolfes stehen, wie auf weitschwingenden Undulationen fteigt und fällt. Go find in biefem Augenblicke wie

trat, die der Jüngling mit seinen Formeln um sich zu ziehen wähnte, scheint der in Augsburg lebende, angesehene Arzt Joseph Munding gewesen zu sein, mit dem Carl Maria noch lange in Berbindung blieb.

Rotizen, Stammbuchblätter und Rechnungen zc. weisen barauf bin, baf die Weber's am 27. August in Meiningen, am 28. in Gifenach, am 29. in Sonbershaufen, am 1. Sept. in Braunschweig, am 4. Dct. im Dorfe Rellingen bei Binneberg, am 9. in Schleswig, am 11. und 17. in Gutin waren. Die Aufenthalte an biefen Orten allen find gu furz, als baf mufifalische Borführungen ba hatten ftatt haben konnen, und auch in Braunschweig scheint fein Concert gegeben worben zu fein, ba eine Correspondeng ber Musikzeitung gerade aus ben betreffenden Tagen in Braunschweig ein Concert ber Mab. Zelenka bespricht, ohne bes Namens Weber zu erwähnen. Bielleicht hat Carl Maria bamals felige Stunden bafelbst hinter ben alten Mufitfolianten ber Bibliothek verbracht! Obgleich nun nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln ift, welcher Art seine Studien auf Diefer Reife maren, fo scheint es boch unzweifelhaft, daß seine kunftlerische " Intuition" auf berfelben eine neue Richtung erhalten habe und eine neue Saat auf bas reiche Aderfeld feiner Seele gefallen fei, ber wir eine unglaublich große Menge holder Blumen und schwerer Aehren ber Runft verbanten.

## Vierter Abschnitt.

### Entin. Angeburg. Wien. Abt Dogler.

Wunderbarer Beise tritt von bieser Fahrt an, auf der burchaus tein bestimmender Einfluß eines bedeutsamen Lebensmomentes ober einer gewaltig wirkenden Bersönlichkeit auf den jungen Componisten nachweisbar ist, sein Genius aus der Sphäre kindischen Umhertappens und schülerhaften Bestimmtwerdens durch die Autorität der Weister in die Phase des, wenn auch schüchternen Alleingehens, des Wagens dem

eigenen Leben Ausbruck zu geben, ben eignen Bergichlag tonen zu laffen und mit bem Sauche bes eignen Genius bie Organe ber eignen Rraft zu befeelen.

Die Bhafe, in bie bie fünftlerifche Gestaltung bes 16jabrigen Junglinge im Jahre 1802 zu hamburg trat, follte ihre hauptform bis ju bem Zeithunfte behalten, wo ber Ruhm zum erften Male feinen Namen in den Mund nahm; ber Bfab, ben er bamale zu hamburg instinktiv und nur durch einen unbestimmten Drang geleitet einschlug, sollte sich als ber rechte zu ber Rennbabn erweisen, auf ber er fich ben Kranz ber Unfterblichkeit um ben Breis feines Lebens zu erringen bestimmt mar.

Weber ichrieb im October 1802 ju Bamburg bas erfte, wirkliche 1802 erftes ein-Lieb. Er componirte Matthiffons icones Gebicht : "Die Rerze ". Damit gewann feine Subjectivität bie Zunge und biefe murbe bem beutschen Bolfe lieb und werth in feinen Liebern, welche es in Sutte und Bald, burch Trübfal und Licht, burch Liebe und Saf und endlich burch Begeisterung, Sturm und Rampf zu Sieg und Glorie begleiteten.

ftimmiges Lieb Beber's.

Bas Beber burch alle feine Compositionen, bis bin zu feinen großen Operii, nicht vermocht batte, bas murbe er burch feine Lieber. Seine Biano- und Orchefterwerfe, feine Rammernufit hatten ihn hochftens zu einem bebeutenben Rünftler in ben Rreifen mufifalischen Lebens und bes Dilettanten- und Birtuofenthums gemacht, feine Lieber aber, so menig gefungen fie auch in biefem Augenblide fein mogen, erheben ibn jum Bergensfänger feines Bolfe, ber biefem auch gang allein, als fich feine fünftlerische Intuition zur Deifterschaft und Objectivität emporgerungen batte, bie Runftwerke fpenden fonnte, in benen es fein eignes Leben pulfen fühlte, beren Jauchzen es zum jauchzen, beren Beinen es zum weinen unwiderstehlich fortrig. Beber's Lieber führte ber Weg zu Weber's Opern, nur burch bas Austonen feiner Gelb ftanfchaufing ju ber mufikalischen Bertorperung feiner Welt aufchanung.

Es gebort zu ben rathselhaften Erscheinungen im Bereiche bes Runftlebens, bag ber Breis in benen Runftprodutte im Geschmade bes Bublitums und ber Liebe bes Boltes stehen, wie auf weitschwingenden Undulationen fleigt und fällt. Go find in biefem Augenblide wie erwähnt, Beber's Lieber, biese warmen, melobischen Gefange voll humor und tiefen Gefühls, überreich an bramatischem Leben und innerlichster Liebes- und Lebensfraft, beren Bortrag überdief fast nie verfehlt burchichlagende Birtung hervorzubringen, bis auf einige wenige fast gang aus bem Munbe ber Nation verschwunden, aus ber Mobe würden wir fagen, wenn ber Ausbrud nicht unpassend mare.

Aber sie, wie alles mahrhaft Echte in ber Runft, werben ihre, fle wieder hebende, Oscillation haben und ihre Auferstehung feiern.

Wir erwähnten oben, daß tein historisch nachweisbarer Ginfluß von aufen ber auf Diefer Reife bestimmend auf bas Runftleben bes jungen Componisten eingewirft habe, um fo sicherer burfen wir annehmen, daß ibn ein mächtiger innerer Impuls auf die neue Babn gedrängt habe und täuschen uns gewiß nicht, wenn wir glauben, baß Die erste Liebe bas junge Berg berührt und es gezwungen babe, Lieber zu singen.

14 Tage im October 1802 brachten bie Weber's in Gutin gu,

1802 Gutin. Rangleirath Strider.

wo fie besonders im musikalischen Saufe bes Rangleirath Stricker wohl aufgenommen waren. Sier fnupfte fich bie Befanntichaft mit bem bort Johann Seinrich als Reftor lebenden Joh. Beinr. Bof fester, ber früher ichon gu Frang Anton in Beziehung gestanden hatte, jetzt aber eine mahre Buneigung zu bem blaffen, intereffanten Junglinge Carl Maria fafte, bie später, fo weit bies bei ber großen Altereverschiebenheit möglich war, zur Freundschaft murbe. Die liebensmürdigen Texte zu Weber's jubelvollsten, fortreißenden, tomischen Liebern 3. B. ju bem unbeschreiblich charafteristischen : " Sagt mir an was schmungelt ibr? " rühren zumeist von Bof ber. Boft mar bamale gerade mit Uebergabe feines Amtes beschäftigt, bas er in biefem Jahre niederlegte und frant und ichmach, penfionirt, nach Jena jog. 3m Strider'ichen Saufe murbe viel musigirt, wobei es aber Carl Maria oft verbroß, bag ber Sobn bes Rangleiraths mit feinem fertigen Maultrommelfpiel mabre Triumphe feierte; als aber berfelbe einft fogar auf zwei Daultrommeln fpielend, folden Enthusiasmus erregte, bag felbst Frang Anton ausrief: " Bott Maria wie fcon!" weigerte fich ber Anabe auf's Bestimmtefte felbft wieder zu fpielen.

3m November fehrten die Weber's über Samburg, Silbburgbaufen, Coburg nach Augsburg gurud. In Silbburghaufen verweilten fle 10 Tage, ohne inden fünftlerische Lebenszeichen an einem biefer Orte von fich zu geben. Carl Maria spricht in feiner biogr. Stine auch von einem Aufenthalte in Leipzig im Jahre 1802. Dies ift offenbar eine Bebachtniftauschung und Bermechselung mit 1801.

3m December 1802 tamen bie Weber's nach Augsburg gurud, 1802 December. wo fie bei bem Bischofe Clemens Wenzel eine fehr wohlwollende Aufnahme fanden. Der behagliche, wohllebende Fürst lud bie fammtlichen Beber's, ben (mahrscheinlich) in seinen Diensten befindlichen Edmund, Franz Anton und Carl Maria oft in seine Residenz ein und musizirte bann häufig felbst mit ihnen, wo Edmund Beige, ber Bifchof felbst und der Sohn des Leibarztes von Aborner Biola ober Flöte, Frang Anton Cello ober Contrabafi und Carl Maria Biano fpielte, ober fang.

Mugsburg.

Frang Anton und Carl Maria wohnten Anfangs in Oberhaufen gang nabe bei Augsburg, zogen aber fpater in bas fogenannte "Schlöfichen" neben bem Theater in bie Jacobervorstadt, ale bie Aufführung bes "Beter Schmoll" gefichert war. Das Theater unb Orchester war seit bem October so ziemlich reif geworden, und ber junge Mufiter tonnte in ben ersten Monaten bes Jahres 1803 beginnen biefelbe einzustubiren. Die meisten Broben zu ber Oper batten in bem fleinen Saale bes fogenannten " Schlöfichens" ftatt.

Der " Beter Schmoll und seine Nachbarn " ging, wenn nicht Alles 1803 Marz Oper: "Beter Schmoll "Beter Schmoll" trugt, im Marg 1803 in Scene, jeboch ohne jeglichen Erfolg, benn weder die Atten des städtischen Theaters, noch die Erinnerungen einiger jehr alter Herren, die der Aufführung beiwohnten, miffen irgend etwas von einem folden zu berichten. Mochte nun bie gereiftere Selbstritit bei bem Ginftubiren bes Werfes Carl Maria bie Luden feines technifden Biffens bargelegt haben, ober bie langgehegte Sehnfucht nach bem Dinfit-Elborado Bien, auf bas fich, als unfehlbaren Berichtshof in allen Angelegenheiten ber Tonfunft, Die Meuferungen aller Mufiter jurudbezogen, neu erwachen, furz, die Reise babin erschien ihm jett als unabweisbare Nothwendigkeit. Geht es boch aus feinen eigenen Meußerungen bervor, daß ber junge gabrende Beift, ben Zweifel qualten

aufgefuhrt.

und hinderniffe schreckten, diese Stadt gleichsam als eine musikalische Burg Monsalvasch ansah, wo er den alles läuternden und durchleuchetenden Trank aus dem heiligen Graal trinken sollte, den die Manen Glud's und Mozart's und die lebenden Helden handn und Beethoven als Templeisen bewachten.

Die Weber's pilgerten also nach fünsmonatlichem Aufenthalte in Augsburg, wo auch brei ber gelungensten Blüthen dieser Kunstperiode Weber's, drei Lieder von seltener Innigseit (siehe das Berzeichniß am Ende des Bandes) entstanden, ungern vom Bischof Clemens Wenzel entlassen, die Donau hinab nach Wien, wo sie im Juni 1803 angestommen zu sein scheinen.

1803 Bien.

Die musitalische Glanzperiode Wiens war Ende des Jahres 1803 schon im Berblühen, wenn auch dem Centisolienkelche dieser Kunstblüthe, die ihres Gleichen nur noch einmal in der deutschen Culturzgeschichte, zehn Jahre später im kleinen Weimar haben sollte, noch Blätter genug blieben, um ihn groß und strahlend zu machen.

1803. Wiener Bublitum.

Ein halbes Jahrhundert lang hatte ununterbrochen eine Reihe ber größten Meister im Reiche ber Tone, beren geringster noch zu ber Legion ber Unfterblichen gehört, aufeinanderfolgend ober gleichzeitig ihre Offenbarungen bem beglückten Biener Bublitum verfündet, fünfzig Jahre lang hatten ihre emfigen Bestrebungen an bem ungefügen Blode bee öffentlichen Geschmade gebilbet, gemeißelt und polirt, um fich und ihren Epigonen ebenburtige Borer ju fchaffen. erstem Auftreten in ber Raiferstadt an, war fein Jahr vergangen, wo nicht ein unfterbliches neues Wert bem Empfinden ber Wiener einen neuen, feinen Sinn hinzugefügt hatte, jebes Jahrzehnt batte mit einem neuen Lichtbringer im Cosmos bes Rlanges bisher ungeahnte Bahnen ber Runft ericbloffen. So hatte bas Wiener Bublifum, einestheils allzusehr an bas hinaufschauen am Gewaltigen gewöhnt, ben Dagstab für die gewöhnliche tüchtige Leiftung verloren, anderntheils aber eine Allgemeinheit bes Feinsinns fur bas Schone und Bebeutsame in ber Runft gewonnen, bag, als bie großen Leitsterne am Runfthimmel erloschen, ihre Erziehung in biefem Bublifum einen felten irrenben

Arcopag zuruckließ, bem sich felbst die Abepten nur mit Zagen vor dem Richterspruche, ben er tonen lassen werde, näherten.

1803 Wien.

Als bie Beber's im Jahre 1803 nach Wien tamen, fant bas Bublitum biefer Stadt auf bem Gipfel feines Ruhms, mahrend von feinen aroken Lebrern nur ber 71 jahrige Joseph Bandn und ber alternbe Salieri, ber 1801 feine Stellung als Dirigent bes Orchefters bei ber ital. Oper aufgegeben hatte, noch wirften. Der großen Meister größerer Schiller, Beethoven, batte eben erft begonnen, bie erften Bauberfreife feines fpater fo toloffal ausgebehnten Ginfluffes um fich ju befchreiben, lebte übrigens bem Runfttreiben, in bas er, um bie Mitte bes Jahres 1804 feine C-moll Cantate und Debur Shmphonie wie hier leuchtende ober verwirrende, bort schreckende Meteore marf. ziemlich fern, zuruchgezogen seinen Arbeiten. Baër mar 1801 nach Dreeben gezogen, Righini hatte ichon viel früher Wien verlaffen und io lag benn fattifch ber Schwerpuntt ber prattifchen Musitleitung Wiens in Beigl's, Branipfy's, Sepfried's und Gugmeier's Banben, mahrend an Salieri's Stelle am Dirigentenpulte ber Oper ber Italiener Conti getreten mar, unter beffen talentlofer Leitung bas Orchefter, bas fonft, besonders als accurater und geschickter Begleiter bes Operngesanges großen Ruf erworben batte, von feiner Bohe berabfant. Auch Weigl vernachläffigte, nachbem er beren Leitung, als Salieri's Lieblingsichuler, mit übernommen hatte, bie italienische Oper ju Gunften seiner einschmeichelnden beutschen Werte, Branipft, ber Componist bes "Dberon", mar ein mittelmäßiger Dirigent und ber junge Senfrieb, beffen Oper "Chrus" ben Wienern eben gar nicht gemundet hatte, tonnte, trop feines Feuereifers und feiner Thatigfeit, nicht Einfluß genug gur Belebung ber bramatifchen Bestrebungen gewinnen, für bie erft reges Intereffe wieber mit bem Erscheinen Crescentini's, ber beiben Schwestern Seffi und ber Milber erwachte.

Benig bebeutsamer war, in jenem Jahre gerabe, Wiens Musik- 1808 Bien. Conleben im Concertsaal und Rirche. Die einzigen, in regelmäßiger Folge erscheinenden Concerte, wo größere Orchesterwerte zur Aufführung kamen, waren die vom Bice-Präsidenten von Knees gestifteten Wittwen- Fonds-Concerte. Branitty und Schuppenzigh leiteten dieselben, letterer,

ber ein vortrefflicher Quartettspieler, aber sehr mittelmäßiger Dirigent war, mit so wenig Glück, daß sie dadurch in Mißtredit kamen; die Birtuosencoucerte konnten den Berlust, den der gute Geschmack durch den Wegsall tüchtiger Orchesterconcerte erlitt, nicht ersehen, obwohl Kalkbrenner, Klengel, Thiriot, die Romberg's, die Kurzböck'2c. gespielt hatten. Wahrhaft gute, Wiens würdige Kirchenmussik hörte man in den Jahren 1803 und 4 nur in zwei Kirchen zu St. Michael und St. Beter.

Trot dieser verhältnißmäßig durftigen öffentlichen Musikthätigkeit der großen Stadt in jenen Jahren, war doch der Sinn für diese heitere und dem Naturell der Wiener so congruente Kunst, dem Bolke so in Fleisch und Blut gegangen, ein ausgezeichnet geleiteter, von guten Lehrern unsterwiesener Dilettantismus sessechnet geleiteter, von guten Nusikt so sest an jeden Familientreis, daß Wien, trot der augenblicklichen Depression seiner Musikzustände, die Stadt der Tonkunst kat' exochen war und blieb, und den Uneingeweihten, der ihr goldenes Zeitalter nicht gesehen hatte, mit der Fülle der ihm entgegentretenden und gebotenen Derrelichseiten immer noch blenden konnte.

Solchen Eindruck mögen auch die Weber's bei ihrer ersten Umsichau in Wien erhalten haben, und der Glanz der neuen Erscheinungen hat, wahrscheinlich, besonders auf Franz Anton's sehr dafür empfängslichen Sinn, den Einfluß gehabt, daß sein Bunsch, den Sohn in diesem Getreibe als Stern anfgehn zu sehn, ihn zu einer Aenderung des Planes, den er für seinen Unterricht in Wien hatte, bestimmte.

1803 Jofeph Handn. Es ift unzweifelhaft, daß der Versuch gemacht werden sollte, das Wohlwollen des großen Handn in solchem Maße für den jugendlichen Künstler zu gewinnen, daß der unsterbliche Greis die von Carl Maria selbst am besten erfannten Lücken in seinen theoretisch-musikalischen Reuntnissen, durch Spenden aus dem Schatze seines unbegrenzten Wissens ausfüllen sollte.

Db biese Bersuche, trot ber guten Empfehlung vom Bruber Michael und Schüler Edmund, trot des offenbaren Talents des Junglings, das Hahdn bald erkannt haben muß, an des Meisters (er hatte eben erst seine beiden größten und jugendfrischesten Oratorien vollendet und schrieb an neuen Werken), übermäßiger Beschäftigung und hohem Alter scheiterten, ober ob sie gar nicht gemacht worden sind, muß dahin gestellt bleiben, wahrscheinlicher ist letzteres, im hinblid auf eine sehr berühmte, damals in Bien lebende Persönlichkeit, deren ganzes Wefen ein viel schnelleres Erreichen der angestrebten Zwecke zu versprechen schien.

Es war bies ber Abt Bogler.

1803 Abt Bogler.

Nur in feltenen Fällen ift es möglich, Die Beziehungen, in Die Reniden zu einander bei ihrer Annaberung treten muffen, mit folder Bestimmtheit, aus ihren Charafteren, a priori zu prophezeihen, als bies beim Befanntwerben zwischen Bogler und Frang Anton von Weber ber Fall mar. Boaler's und Frang Anton's Beifter maren Zwillingsbrüder von merkwürdiger, nur burch die aukere Entwidelung etwas abgeschmächter Aehnlichkeit, Die fogar ihren Gesichtezugen einen vermanbtichaftlichen Stempel aufgebrückt hatte. Bogler mare, im beitern Glanze von Carl Theodor's Sofe, unter ben Cavalieren ber Kurtrier'ichen Barbe, mahricheinlich ber jovial zerfahrene Franz Anton, biefer ware am Bebalklaviere Meifter Bengel Stautinger's und unter ben Rönden und Bralaten bes Burgburger Sochstifts, die bem Orgelfpiel bes Anaben laufchten, mahrscheinlich ein hochberühmter, eitler Mufifer Beibe glühten für bie Runft, für beren Ausübung fie bervorragende Talente hatten, beibe liebten ben Blang in Sein und Shein, beibe liegen, wenn es biefen galt, auch einmal Tombat für Gold paffiren, beiben ftand baber auch in ber Runft bie Form über bem Inhalt, Die Wirkfamkeit über ber Tiefe; beibe freuten fich mit gleicher Lebendigkeit am finnlich Wohlgefälligen, beide leitete mit gleicher Rraft bie Eitelkeit auf Wege, bie von ber Bethätigung ihres Talents nach ben bochften Zweden ber Runft abwarts führten.

Aber Bogler hatte vor Franz Anton das Glück voraus, beim Eintritte in das Leben gleich in diejenigen Sphären der bürgerlichen Gesellschaft zu gerathen, in denen eine Mischung, wie die seiner Bsiche war, für die rothe Tinktur, das aurum potabile galt, durch die sich jeder bleierne Gedanke in ein Goldkorn zum Dienste der Rüstzeuge der Kirche veredeln müsse, und den redlichen Streitern in diesem Dienste die Unsterblichkeit tropfenweis eingeslößt werden könnte.

Dem Clerus mußte ein Talent, eine Natur wie Bogler eine unsichäthare Erscheinung sein. Im steten Berkehre mit ber ftreng disciplinirten, unwandelbar ihrer Zwecke bewußten Geistlichkeit, gewann er von Jugend auf den Sinn für Ordnung, Disciplin und bestimmte Richtung des Wollens, der ihn zum berühmten Manne, dessen Mangel Franz Anton zum armen, mit seinem Wunderknaben umberziehenden Musikanten gemacht hatte.

Diese Tenbenz auf Ordnung, auf entwickelten Organismus, verbunden mit der Abneigung vor der durch den Geist der katholischen Kirche negirten experimentalen Forschung nach Naturgesetzen, führte einerseits Bogler frühzeitig auf Speculation in der Theorie der Musik in die er "Ordnung und Disciplin" zu bringen strebte, während sie ihn andrerseits diese "Ordnung und Disciplin" in einer Reihe von canonisch gegebenen Satzungen suchen ließ, die der Bastrung auf klar erkannte Naturgesetze entbehrten. Es konnte, wie seine sogenannten akustischen Anordnungen in Sälen und Kirchen beweisen, keinen schwächeren Akustiker geben, als Bogler, während man wieder bei Erörterung seiner Borschläge silr Simplisicationen und Umgestaltung der Orgel und seiner Anordnung neuer Instrumente auf Tritt und Schritt über seine tiese Kenntniß der aus der musikalischen Erfahrung abgeleiteten Regeln sür Tonbildung und Formung tönender Klänge staunen nunß.

Tief gelehrt in Allem was sich im Bereich ber Tonwelt burch ein mächtiges Gebächtniß und tilchtige Urtheilstraft erbeuten läßt, bewußt ber anzustrebenden Zwede, talentvoll genug, um selbst seine Anssichten in Kunstwerken zu verlebendigen, als Zögling der Jesuiten geschickt bei jeder Gelegenheit diejenige Facette seines vielseitigen Geistes blitzen zu lassen, von deren Glanz er sich die meiste Wirtung versprach, gewichtig in seinem Ausspruche, imposant und leutselig zugleich im Ausstreten, mit Absicht bizarr in seinen Gewohnheiten, um, ohne Staunen zu erregen, jede Lebensform annehmen zu können, dabei aber anderntheils ohne philosophische Consequenz des Denkens, daher voll Unstarheit in seinem Ausbruck, den er für mystische Tiese auszugeben bestrebt war, der ungenügenden wissenschaftlichen Begrundung seiner

Spiteme und Anordnungen bewuft, Die er burch Apobiftit und Aplomb bes Bortrage berfelben zu mastiren ftrebte, als etwas charlatanmäßig reifender Apostel feine musitalischen Evangelien an allen Orten ber cmilifirten Belt auftauchend und verschwindend, von ber Geiftlichfeit allenthalben gestützt und getragen, von der berben Braris der Runft allenthalben angefeindet, mar Bogler fo recht ber Mann bagu, eine groke Maffe ber Runftgenoffen und bes Bublitums für fich ju intereffiren, fie babei aber in zwei ichroff gegenüberstebenbe Barteien u theilen, beren eine auf ibn schwor, mabrend bie andere ibn verfeberte und befämpfte.

Aber er war auch weiter ber Mann bazu, junge Gemüther, fraft ber oben entwickelten positiven und negativen Gigenschaften und feiner geiftlichen Disciplin aufs bochite zu beeinflussen und ben Werbenben als ein Brophet zu ericheinen, an beffen Schritt fie fich zu beften hatten, follte er felbft jum Darthrthume führen. Die Form feines unbestreitbaren Lehrtalents begünftigte folden Einfluß ungemein, ba er es verstand, fich seinen Jungern stets als ein Soherpriester voll Milbe und Leutseligkeit gegenüber zu stellen, ber ihnen inden nur einen kleinen Theil ber ihm von seinem Gott zugeraunten, unumstöklichen Wahr= beiten mittbeilen burfe.

Es war dies die sacerdotale Braxis ber Batres Martini und Ballotti, der auch Diese Tongelehrten einen großen Theil ihres Rufes als lebrer verbanften, und zu beren Füßen fitend Boaler nicht allein Tonspsteme, fondern auch ben Takt bes geistlichen Schrittes und neben ber Algebra und ben migverstandenen Cartesianischen Gäten Ballotti's auch ben Ton erlernt hatte, in dem der Briefter fprechen muß, ber feinen Biberfpruch hören barf.

Diefer Ton, diefer Schritt, seine kleine Tonfur, das aus Rom 1781 Bogler's Ginfluß. Er verperfonlich für ben Rurfürsten Carl Theodor mitgebrachte Beihmaffer, fein Orben des goldenen Sporns, und der für Frau von Coudenhove unwiderstehliche Rlang seiner Sprache, hatten Bogler, neben feinen großen Talenten im Jahre 1777 jum Sofcaplan und Capellmeifter Carl Theodor's zu Mannheim gemacht. Seine Natur hatte aber boch zu viel vom Künftler und nicht genug vom Jesuiten, um bas infame

lagt Dunchen und reift.

Regiment bes Bater Frant zu München rubigen Bluts mit anseben au können, er überwarf fich mit biefem fo beftig, bak er 1781 fcbleunig München verließ und auf weite Reifen ging, Die ihn nach Frankreich. England, Italien, ja felbit nach Griechenland und Rord-Afrika führten. auf benen er fich bie Berbreitung feines mufitalifchen Spftems febr angelegen fein ließ, und burch biefes und feine meisterhaften Orgelvorträge großen Ruf als Musikgelehrter, Lehrer und Organist in gang Europa erwarb.

Bon biefen Reifen brachte er auch bie Sauptelemente ber altgriechischen Musik mit, Die er in Trabitionen jener sublichen gander aufgefunden haben wollte.

Bon jener Zeit fchreibt fich eine warme Sammelliebhaberei Bogler's für National-Melodien ber, ber er fpater mehr und mehr Zeit und Mübe opferte. Es ift fehr bedeutungevoll für die gange romantische Musikrichtung gewesen, baf er zweien feiner Schiller, Beber und Meberbeer, Die fpater Sauptreprafentanten biefer Richtung werden follten, feine bobe Meinung vom Werth und ber Bebeutung von Bolte- und National- + Melodien mitzutheilen wufte, fo baf ihre Werke allenthalben Zeugnif bafür ablegen.

Sein Ruhm als Lebrer ber Tonfunft veranlafte Buftav III. von Schweben ibn im Jahre 1786 nach Stockholm zu berufen und ibm. unter Berleihung einer glangenden Stellung, als "Chef de la musique" bee Ronigs, ben Unterricht bee Rronpringen zu übertragen. Im hohen Norden wirfte Bogler, burch Lehre .ind That, breizehn Jahre lang unbezweifelt fegensreich für die Runft und die Runftler, fehrte erft im Jahr 1799 nach Deutschland jurud und wandte fich mit ber Bitte um bie bescheibene Pfarrei von Bleichach nach Burgburg, wo er gang bem Studium ber Musit leben wollte. Am felben Tage, wo die abschlägige Antwort von dort einging, erhielt er einen Ruf Bogler in Brag als Lehrer ber Tonkunft nach Brag, den er annahm und am 9. Nov. 1801 feine Antritterede hielt, nachdem er Jahre guvor feine Oper "Berrmann von Unna" mit Beifall in Berlin aufgeführt und im Frühjahr 1801 in Berlin, Braunschweig, Leipzig Concerte gegeben hatte.

1801.

Bogler's musikalisches Auftreten fagte bem feinfinnigen Bublikum Brage fo wenig zu, wie fein Lehren und Disputiren ber ftrengen Seine Oper "Raftor und Bollur", Die er felbft auf-Socidule. führte, miffiel ganglich; bie mit großem Bomb und allen bamaligen Mitteln ber Reclame angefündigten Concerte auf feinem neuerfundenen Ordeftrion nöthigten ben Kennern Ropffdutteln, bem Bublitum Lächeln ab. Die Belehrten ber Universität nannten feine Lehre ein unbegrundetes Behaupten, feine Gate mit bem Babe ausgeschüttete Rinder. Seine Form zu bisputiren bestunde nur im lleberrumpeln bes Wegners burch geiftreiche Wendungen und Wit, im Erobern ber Meinung bes Buborere burch aufere Mittel, ohne eigentliches tiefes Wiffen, turg batte man ihm nicht als Clavier- und Orgelsvieler Gerechtigkeit wiberfahren laffen muffen, waren ihm nicht bie "Simplificationen " einiger Drgeln gegludt, fo hatte er von Brag, bas er in unbehaglicher Stimmung schon im December 1802 verließ, fast ben Ruf eines ausge= Doch Bogler gehörte zu iprodenen Charlataus mit fortgenommen. jenen gludlichen Mannern, beren Ruf jede Niederlage boppelt glangend aus ber Afche erstehen läft. Er manbte sich nach Wien, hatte bas 1803, Bogler in Blud, bort gleich mit einer glanzenden Anetbote, die feinen und bes bamals in aller Mund befindlichen Dr. Gall Ramen, in für ihn fehr ichmeichelhafte Beziehung brachte, zu bebütiren, erhielt fofort und zu= gleich mit Beethoven Auftrag, eine Oper für bas neue Theater an ter Bien zu componiren (welcher Bestellung " Samori " und " Fibelio " ihr Dafein verbanten), und bie angesehensten Tonfünftler Wiens empfingen ihn mit hochachtungsvoller Erwartung. Lettere verstand er. durch geheimniftvolle Gerüchte vom Fortgange seiner Arbeiten an feiner, wie es hieß, coloffalen Oper " Samori" zu fpannen, mabrend Beethoven von feiner "Leonore "tein Wort verlauten ließ. Wie überall verbreitete er burch eine talentvolle Mischung von wirklichem Wissen und Können, Lehrtalent, glanzender Diction, priesterlicher Burbe, tunftlerifchem Glanz, ariftofratischer Lebensformen und gehaltenem Denfermefen, einen nimbus um fich, ber ben Ginbrud feiner wirklichen Berdienste ungemein steigerte und besonders nicht verfehlte, auf die junge Künstlerwelt und mit ihm à priori sympathisch organisirte

Bien.

Naturen älterer Männer, wie bie Franz Anton von Weber's, Sonnleith= ner's, Sügmeier's 2c. einen mächtigen und besiegenden Einfluß zu üben.

Es tonnte nicht fehlen, daß sich bald Jünger um ihn sammelten, bie feinen, im Tone völliger Unfehlbarkeit gegebenen Lehren, lauschten. Die Weber's kamen zu einer Periode nach Wien, wo der Einfluß von Bogler's Glanz auf die Musikwelt in höchfter Blüthe stand.

Es war Ende des Jahres 1803. Die "musitalische Societät"
zu Wien hatte zum Besten ihres Wittwensonds eine Aufführung eines
Werkes von Vogler unter dessener Leitung beschlossen. Mit einem
unbegreisslichen Mangel an dramatischem Takt und eben so undeBogter's "Kastor greislicher Bizarrerie, beschloß er seine Oper "Kastor und Pollux"
als Oratorium zu geben. Er zerstörte den Gang des Werkes gänzlich,
deckte den Gesang vollständig durch Besetzung des Orchesters mit 200
Musstern, ja ließ sogar die harmonische Folge der Tonstücke rücksichtslos verloren gehen — aber er brachte es durch zahllose Proben dahin,
daß das Werk vortresslich ging; eine junge Sängerin sang die Soli's
herrlich und — Bogler's Ruhm ward von den Dächern gepredigt.

Bogler's Jubi-

Bon um so gewaltigerer Wirfung war baher die, wenige Tage barauf in der St. Petrifirche veranstaltete Feier seines 30jährigen Priester-Indilaums. Der imposante Mann erschien hier als selbst das Hochamt celebrirender Priester vor dem Hochaltare, während die Töne der von ihm selbst componirten Messe vom Chore herabbrausten. Die Priester freuten sich des künstereichen Sodalen, die Tonklinstler waren stolz auf den hohen Priester in ihrer Mitte, die Frauen entzückte seine seine Sitte und Urbanität, die Ingend eroberte er durch Herablassung und Freundlichkeit der Lehre.

Carl Maria in Wien 1803.

In diefer Zeit gerade langte Franz Anton und sein Sohn in Wien an, und es war nach all dem Gesagten nathrlich, daß Bogler die Herzen und Gesinnungen beider zuslogen, wie dem Magnete das Eisen.

Carl Maria's Anhänglichkeit für Bogler, die er bis zu seinem Tode bewahrte, und die mehr von kindlicher Pietät, als von der Liebe des Jüngers zum Meister an sich hatte, ist nicht allein aus seiner Dankbarkeit für den Lehrer erklärlich, aber wir finden einen passenden

Schluffel zu biefem eben fo ebeln ale gebeimnifvollen Gefühle in bem. was wir oben über die enge Berwandtschaft der Naturen von Franz Anton von Weber und Bogler fagten. Unbewußt umfaßte Carl Maria's Berg im verehrten Meifter bie potengirte Wefenheit bes, trop aller feiner Schwächen, heifigeliebten Batere.

Es verftand fich nun von felbft, bag Frang Anton es fich teine Dube verbriegen ließ, Bogler naber zu tommen und, wo möglich, Carl Maria ben Bortheil zu verschaffen, unter feine Schüler aufgenommen, als folder genannt zu werben. Es war bies, bei ber Berichiedenheit ber Lebenslagen und Bogler's Belagertfein von Unterrichtsuchenben, nicht leicht. Endlich gelang es burch einen Brief bes Grafen Debem ju Salzburg, ben biefer Frang Anton an seinen Freund Grafen Firmian zu Wien mitgegeben hatte.

3m Saufe bes Grafen Firmian auf's Wohlwollenbste aufgenommen, lernte Carl Maria baselbst einen jungen Officier, Johann Baptift Bansbacher tennen, ber vor furzem erft mit ber goldnen De= 3obann Baptift baille becorirt, die Reihen ber freiwilligen Throler Jäger verlaffen batte, um, von glübender Liebe jur Tonfunft getrieben, ju Bogler's und Albrechtsberger's Füßen, die hohe Lehre von ber Mufihviffenschaft gu fuchen, in ber ibn fein Bater, ein braver Schullehrer gu Sterging in Tyrol, taugliche Borkenntniffe beigebracht hatte. Gansbacher mar eine gute, berbe, fraftige, finnliche Natur, Die, neben ber Runft, Wein und Weib, außerbem aber auch noch leibenschaftlich bas Büchsenschießen liebte, in bem er Meister mar. Acht Jahre alter als Beber, vom Soldatenleben her mit liberalen Lebensanfichten botirt, breitschulterig und ruftig an Rörper, babei guter Dausiker, gewann er balb großen Einfluß auf biefen, ber ihn gartlich zu lieben begann. wurde, gekittet burch manchen zusammen verübten Jugenbstreich, manche Jufammen getragene Trübfal, manchen geleisteten Dienft, gleiches Streben und Bollen, zu einer mahrhaft brüberlichen, Die Weber, bis wenige Monate vor feinem Tobe, lebhaft bethätigte.

Banebacher.

In Wien leiftete Bansbacher Carl Maria junachst ben großen Beber bei Bog. ler 1803. Dienft, ibn , burch Bermittelung feines Gonners, bes Grafen Firmian, bei bem er bie Aufnahme eines Sohnes gefunden hatte, mit Bogler

bekannt zu machen und biefen zu veranlaffen, Carl Maria fpielen zu Das Uebrige that Carl Maria's Talent felbft; Bogler nahm ihn sofort in den kleinsten Rreis feiner Lieblingsjunger auf und pflegte und beobachtete bas große, ichnell erfannte Talent nach Bürbigfeit. Da mußte ihm benn fehr balb fein, burch bie reichste Lehrpraxis ge= schärfter Blid gewahr werben laffen, bak er es bier mit einer Begabung ersten Ranges zu thun babe, beren eigenstes Wefen bie Brobuction bes Glangenden, Reigenden, Fortreifenden fei, bie badurch und die Lebensverhältniffe, welche ber Ginfluft eines eiteln Batere und frühzeitige Erfolge unterstützten, in die bringenofte Gefahr geführt war, sich im bilettantisch Liebenswürdigen zu verflachen. Er wandte baber mit Beisheit und Liebe ben ichnell über ben trefflichen Schuler gewonnenen Ginfluft bagu an, ihm ben Ernft ber Runft lieb zu machen. Es bedurfte bes gangen Gewichts feines Urtheils und Rathes, um ben feurig und mit Glud Strebenben aus ber lichten Sphare bes eigenen Schaffens und bes Träumens von ber jungen Meisterschaft, wieder in die engen Rreife bes bescheibenen, bunteln Lernens gurud-Es bedurfte aber auch der ganzen Intelligenz des jungen Muffters, um die Nothwendigfeit bes fcweren Rudichrittes zu begreifen und benselben so consequent zu thun, wie es in ber That ge-Carl Maria fagt in feiner biogr. Stige vom Befen feines Studiums bei Bogler felbft:

"Auf Bogler's Rath gab ich, nicht ohne schwere Entsagung, bas Ausarbeiten größerer Dinge auf und widmete beinahe zwei Jahre\*) bem emsigsten Studium der verschiedenartigsten Werke großer Meister, beren Bau, Ideenführung und Mittelbenutzung wir gemeinschaftlich zergliederten, und ich in einzelnen Studien zu erreichen und mir klar zu machen suchte. "

<sup>\*)</sup> Es ift ein Gebächtniffehler von Carl Maria, wenn er in der oft erwähnten biogr. Stizze die Dauer seines Aufenthaltes bei Bogler zu fast zwei Jahren angiebt. Er tam 1803 im October nach Wien und traf schon 1804 Ansang November in Breslau zu Uebernahme seiner Stellung baselbst ein.

Charafteriftifch für Bogler ift es, bag er bem Junger ju feinem Studium hauptfächlich mit feiner, mabrend jener Reit entftebenben, großen Oper " Samori" (Text von Buber) beschäftigte. und beren Clavierauszug von ihm fertigen ließ. " Samori " erfüllte allerdings des Abtes Seele damals fast gang und gar. Er wohnte im Theater an ber Wien felbft, in benfelben Raumen, Die fpater auch Beethoven inne hatte. Mit, Samori, " zu bem er volle 46 Pro= Bogler's, ben machen lieft und ber am 18. Mai 1804 mit ungemeiner Bracht gegeben und zwar in ber Intention und ber Inftrumentation fehr gefucht gefunden, jeboch für ein imposantes Wert ertlart wurde und gefiel. erfocht er in ben Augen von Wien einen entschiedenen Gieg über Beethoven, beffen genau 19 Monate fpater gegebene, mit " Samori" gleichzeitig bestellte "Leonore" mit fo großer Ralte aufgenommen murbe, baf fie Beethoven felbft von ber Bubne gurudag. Frang Anton fceint nicht bei feinem Gobne in Bien geblieben au guftiges geben in fein, fonbern fich mahrend beffen Studienzeit bei Bogler in Angeburg und Salaburg aufgehalten zu haben. Carl Marig, am Arme bes mit "berben Organen" am Leben hängenden Gansbacher, burchmanberte bas lodenbe Treiben bes bamals überlebensluftigen Wien und lieft fich jum ersten Male frei vom Drude bes mahnenben Blicks Franz Anton's, von den bochgebenden Wellen des Lebens tragen. Siebzehn Jahr alt, frühreif, talentvoll und gern gefeben, empfing er, obwohl, vielleicht zu feinem Beile, burch feine Armuth an manchem Lebensgenuffe gehindert, in vollen Bligen die Eindrude ber neuen farbenglübenden Belt. Wien war bamals bie Stadt bes mobifeilen Beine, bes guten Befanges und, wie jett noch, ber fconen, leicht bewegten Beiber. Carl Maria fang vortrefflich und besonders bochft Liebenswürdig und verführerisch jur Buitarre, mar geistes- und feelenvoll und eine angebende Berühmtheit. Es tam ihm baber viel ent= gegen, was andere suchen muffen und mit Erstaunen und Entzuden wurde er gewahr, daß auf ihm, der klein und schwächlich unter seinen jugendfrischen Lebensgenoffen ftand, die Augen ber Frauen warmer ruhten, als auf ben meisten jener elastischen Gestalten. Gine beitere Geselligfeit, ein frober Rreis von Rünftlern und Gelehrten, ju

bem Gänsbacher und seine Freunde ein lustiges Contingent übermuthiger junger Soldaten stellte, fand sich zusammen und machte jeden Ballsaal, jede Schenke, jeden Landparthieplatz zur Heimath für seine Mitglieder. Lustiger als ehrbar trieb sich die kleine Bande singend, jubelirend, kustigend und trinkend durch das singende, jubelirende, tüssende und trinkende Wien, überall von Wirthen, Kellnerinnen, Studenten und jungen Officieren gern gesehen, während die ehrbaren Familien zusammenrückten, wenu sie in einem Garten oder Saal erschienen und den Töchtern verboten nach den lustigen Burschen hinzuhören und zu sichern. Wert konnte sie aber hindern hinüber zu schielen und zu kichern, wenn Weber gar so reizend seine Schelmenlieder sang und Gänsbacher mit seinen Cameraden seine Jodler ausschlag, daß das herz im Leibe lachte?

Der alte Castelli wurde jung wenn er von bamals erzählte!

Glühend von Phantasie, lebhaft in den Affetten, von startem geistigen Productionsbrange, der fast stets mit hinneigung zu den Frauen verknüpft ist, entwickelte sich in Carl Maria's Herzen und Blut zu jener Zeit eine starte Leidenschaft für Frauenschönheit und =Reiz, die ihm, bis zur Berbindung mit seiner Gattin, unzählige Dornen= aber auch holde Rosenträuze um die Stirne flocht — und dankbar für die Opfer des Dustes der letzteren, schenkte ihm sein Genius seine besten Gaben, und als sie auf seiner heißen Stirn verwellt waren, die Welt den schwererrungenen Lorbeer.

Ob Bogler Carl Maria's Dienste beim Einstudiren seines "Samori" in Anspruch genommen und auf diese Weise sein Direktionstalent kennen gelernt, oder ob er davon bei andrer Gelegenheit ersahren hat? kurz er muß die Ueberzeugung gehabt haben, daß der 18jährige Carl Maria im Stande sei, ein Orchester zu leiten, denn als sich Mitte des Jahres 1804, Prosessor Rhode, damaliger Direktor des Breslauer Theaters, an Bogler mit der Bitte wandte, ihm zum Ersah des abgehenden tresslichen Heinrich Carl Ebell, der bis dahin die Musikleitung des Theaters geführt hatte, eine passende

Bogler empfiebleBerfönlichkeit zu empfehlen, nannte dieser Weber und Gänsbacher, Weber nach Bred- von denen der Lettere aber, im Boraus die Stelle ablehnte, so daß fie

nun Weber zufiel, ber auch im Juli 1804 engagirt wurde und zu Michaeli bes Jahres anzutreten hatte.

Rur bochft ungern entschloft fich Weber bazu, Die Stelle anzunehmen und Wien zu verlaffen. Der Abschied von Bogler, beffen Umgang, wie Banebacher ju fagen pflegte, "icon hobe Schule mar", ron Bansbacher, bem ihm liebgewordenen Caftelli und por allem Die Löfung eines febr gartlichen Berhältniffes mit einer vornehmen Dame, bie, alter als ber taum reife Jungling, eine mahre Leibenschaft für ibn gefaft zu haben icheint, welche fich, in andrer Form, weit in fein Leben fortzog, bas Berlaffen bes fo beiteren, frober Erinnerungen vollen Wien, wurde ihm unendlich schwer und murbe ihn vielleicht jum Ablehnen ber Stelle bewogen haben, wenn nicht Bogler ihm bargethan hatte, wie nothwendig für feine kunftlerifche Entwickelung bie selbftftanbige Leitung eines Orchefters und einer Oper fei. und ber ehrgeizige Reig, fo jung ichon gum Leiter einer bebeutenben Runftanftalt berufen zu fein, Die Boffnung fo recht mitten in bas Schaffen und bas Borführen bes Beschaffenen, nach so langer Entbehrung biefes Hochgefühls, hinein zu kommen und - endlich wohl auch ber Blid auf feine und bes Baters immer zunehmenbe Mittellofigfeit, bestimmte ibn, einzuschlagen. Nach schwerem Ab= fchiebe von Wien, hotte er von Salzburg feinen Bater ab, ber fortan wieber bei ihm wohnen follte, und reifte im September 1804 nach Breslau ab.

Geschaffen hatte Carl Maria mährend seines Augsburger undArbeiten ber lesten Wiener Aufenthaltes, vom December 1803 bis September 1804, nur einige Lieder und, auf Bogler's Beranlassung, 6 Bariationen (B dur) eines Themas ohne charafteristische Bedeutung aus "Samori" und endlich 8 reizendere Bariationen (F dur) auf ein Thema voll Melodie und Liebenswürdigkeit aus "Kastor und Bollux."

# Künster Abschnitt. Erfte Leitungen.

Beber in Bree. lau. Rov. 1804.

Wie von dem ersten Liede in Hamburg eine neue Epoche im innern Leben Weber's beginnt, die träftige und farbenreiche Blüthen nach außen trieb, so datirt vom Antritte seines Amtes in Breslan ein Abschnitt seines äußeren Lebens, dessen Bedeutung gar nicht hoch genug zu veranschlagen ist, da während dessen die Ausbildung einer Fähigteit angebahnt wurde, die er vor den meisten seiner berühmten Kunstgenossen voraus haben sollte. Es war dieß sein künstlerisch-organisatorisches und sein Regie-Talent, das, bei den Neuschöpfungen der deutschen Opern zu Prag und Dresden, seine werthvollsten Früchte zu tragen bestimmt war.

18 Jahre alt, murbe er ale felbstftanbiger Leiter an bie Spite einer Runftanstalt gestellt, bie in Deutschland einen nicht untergeordneten Rang einnahm und beren Mitglieder fowohl, wie bas Bublitum, theils miftrauisch, theils erwartungsvoll auf bas junge Talent blidten, beffen Kräfte von dem berühmteften Lehrer der Tontunft da= maliger Zeit, ale fo hervorragend bezeichnet worben waren. Laufbahn, die ihn auf diefe bedeutungevolle Stelle geführt batte, war nicht die gewöhnliche gewesen, er war nicht in einem Orchester vom unterften Beleiteten bis jum oberften Leiter empor gerudt, hatte fich nicht Schritt vor Schritt bie althergebrachte Brazis bes Auführers eines Orchefters, eines Sangerperfonals zu eigen gemacht, - als flügger Bogel aus bem Nest bes Meisters, flatterte er auf ben Diris genten-Stuhl. Es möchte bief baber, bei aller Rudficht auf eine viel erleichternde Begabung, mehr ale ted erscheinen, wenn man vergeffen wollte wie und wo Carl Maria aufgewachsen, von wem er erzogen Das Theater war aber feine Beimath; bas, worauf es bei ber bramatischen Borftellung wirklich antam, bavon lebte bas Wiffen und Rönnen instinctiv in feinem Blute, und ben Bettel bes Schaufpielerlebens, um ben fich biefes in Brazi fast mehr brebt, als

um feine mahren 3mede, ber fo fchwer in feinen Maulmurfsgangen für den Uneingeweihten ju verfolgen, vor dem der Etel fo fchwer ju verwinden ift, hatte er eben inne wie andere junge Leute feines Alters ben Comment ber "alma mater" so ober so. Und Franz Anton batte nicht fein Bater und Erzieher fein muffen, wenn er nicht einiges Bertranen ju fich felbft batte haben follen. Bielleicht fante ber jugendliche und damals gerade durch das Wiener Leben fehr äufferlich gestimmte Sinn, auch die ihm gewordene Aufgabe nicht im vollen Umfange, furz ber faum bem Anabenalter entwachsene Jüngling trat in die neuen Lebenstreife, den fremden Wirtungsraum mit einer beiteren Buverficht, Die von Bielen mit Kopffdutteln für Anmakung genommen wurde und ihm à priori in Breslau eine beträchtliche Anzahl Gegner ichuf, welche fich nicht verminderten, als er und Franz Anton laut die Absicht aussprachen, veredelnd auf den Geschmad wirten zu wollen.

Der Mufikgefchmad bes Breslauer Bublitums mar zur Zeit als Dufikgefdmad in Carl Maria bort fein Amt antrat, noch ein ziemlich unausgebilbeter, obgleich Sinn für die Tontunft herrschte und gute Musiter baselbst Einen Theil ber Schuld hieran trug die Organisation, wenn wir uns fo ausbruden burfen, biefes Bublitums. ein mit feltener Scharfe ausgeprägter Raftengeift, ber burch bie ftrenge Sonderung der Rlaffen der burgerlichen Gefellschaft, Die ins Lebenführung gemeinnütziger Unternehmungen ungemein erschwerte. bobere, reiche Abel ber Broving lebte im Sommer auf feinen Gutern und brachte, wenn er im Winter in die Stadt ftromte, wenig Laune und Fähigkeit mit, fich ben feineren Lebensgenüffen hinzugeben. Der ärmere Abel biente in ber Armee ober hatte in ihr gebient, auch ihm wohnte gerade fein macenatischer Beift bei. Auch die obern Stellen ber Beamtenwelt bevölferte biefer armere Abel, ber feine Erziehung in der Mitte von Standesgenoffen in einem Militarstaate erhalten batte. Diefe Rlaffe bes Breslauer Bublitums, Die fich in borizontaler, ftrenger Schicht von ben anbern ichieb, mar baber mit febr weniger Ausnahme für die Bflege ber Mufit, in fo weit fie nicht Tajel- ober Tangmusit bieß, null und nichtig.

Die Geldaristokratie war start aus ben Bekennern mosaischen Glaubens rekrutirt und so oft man bei biesen, in consolidirten Berhältnissen, Kunstliebe sindet, so selten war sie bei den Emporkömmlingen ber aufblühenden Stadt heimisch, die, mehr als für den guten Ton der Gesellschaft dienlich, die cavaliermäßigen Sitten des spielenden, reitenden, singenden und zechenden Abels unglücklich copirten.

Die Runft fant baber ihre Beimath in ben verhältnigmäßig fleinen und mittelmäßig begüterten Rreifen, ber ber Universität attadirten Gelehrten, ber mittleren Beamtencategorie und bes drift= lichen Raufmanns= und Burgerftanbes, mo, wie nicht zu laugnen ift. viele Bergen warm für fie fchlugen. Diefe Formation bes Bublitums war leiber von allen biejenige, in ber Carl Maria's aufere und innere Wefenheit am wenigsten Burgel fchlagen konnte. Der icarf gesonderte, reiche Abel nahm es ihm übel, daß er, der Ablige, Dusi= tant war, ber armere Abel jog fich von bem Fremben gurud, ber Bürgerstand mißtraute ihm als Adligen. So trat er von Borurtheis len begrüft und von ihnen geleitet in einen Thatigteitetreis, zu beffen Ausfüllung, icon unter gunftigen Berbaltniffen, feine jugendlichen Reafte taum ausgereicht baben wurden und in bem er fich niemals beimisch und wohl fühlen konnte, wo er aber, als Rünftler, Dirigent und Menfch, ein Indien von Reichthum an Erfahrung sammeln follte.

Einen andern Theil der Schuld, der in der Hauptsache im Borerwähnten wurzelte, trug der Mangel eines gut geleiteten Theaters, eines tüchtig zusammengespielten Orchesters mit fest engagirten Mitgliedern und die Seltenheit von gelungenen Concerten mit wohlvorgeführten classischen Werten, seitdem das Theater verpachtet war und der verstorbene Fürstbischof seine Residenz nach Iohannisberg verlegt und seine Capelle mitgenommen hatte, so daß auch die Kirchenmusst in Berfall gerathen mußte.

Eine Anzahl ber gebildetsten und einstußreichsten Bürger Breslau's, benen die dramatische und musikalische Situation der wohlhabenden und großen Hauptstadt Schlesiens am Herzen lag, strebte daher seit mehren Jahren auf verschiedenen Wegen nach hebung der geistigen Berfassung in diesen Beziehungen.

Dan machte ben Anfang bamit, bas Theater bem Unfuge ber Das Breslauer Bringipalwirthschaft, ber unter Leitung ber Frau Bafer ihren Bobevunkt erreicht batte, zu entziehen. Als biefe im Jahre 1797 ftarb, übernahm eine, fast nur aus Breslauer Burgern bestebende Aftiengefellicaft bas Theater, gab ibm ben Namen " Breslauer National= tbegter " und im Rammersecretar Streit, bem Raufmann Morits und bem Brofeffor Beinrich, eine burchaus fähige Direktion, ber ber tuchtige Schauspieler Scholz als Regisseur zugesellt wurde. tung bes Orchesters wurde Tuczeck gewonnen und es gelang eine Anjabl gute Sanger und Sangerinnen, barunter ben trefflichen Baffiften Rengebauer, ben Tenoristen Leisring, die Damen Diezel und Beltbeim zu engagiren, fo daß Breslau wieder gute Opernvorstellungen fab.

Als der verdienstvolle Streit im Jahre 1802 die Theaterdirektion nieberlegte und Tuczeck abging, übernahm ber Brofeffor Rhobe, Brofeffor Rbobe. lebrer an ber Priegsschule, ein geborener Braunschweiger und Freund Leffings, mit ungemeinem Gifer fur bie gute Sache bie Direttion und Beinrich Carl Cbell trat an Tuczect's Stelle. Ebell, ber eigentlich Ima ftubirt hatte und Referendar mar, aber folche Liebe zur Musik und so viel Talent zeigte, daß ihn Reichardt in Berlin mit Bortiebe unterrichtete und ihm nicht allein rieth, fich gang ber Dufit zu widmen, sondern ihm auch die Mufikbirektorstelle in Breslau verschaffte, gebotte zu ben glübenoften Dufifenthusiaften und befag ohnstreitig Begabung für bie Orchester-Leitung. Bald war baffelbe baber mit tuchtigen Praften in vorber nie bagemefener Beife refrutirt.

Carl Chell.

Theater.

Das Breslauer Drdefter.

Me erfter Beiger fag in bemfelben ber fpater eine fo große Rolle in Breslau fpielende Joseph Schnabel, Capellmeister am Dom-Joseph Schnabel. ftift, in beffen Banben bie Leitung fast aller bebeutenber Concerte lag und bem bie Stadt bie Wiederbelebung guter Rirchenmufit und Erwedung bes Sinns fur claffische Werte bantt, Die er fleifig in ben fogenannten Richter'ichen Liebhaberconcerten, welche er 10 Jahre birigirte und ben zu Stande gekommenen Abonnementsconcerten, vorführte. Dabei mar er ein trefflicher Orgelspieler und tüchtiger Tongelehrter, 1804 38 Jahre alt. Außerdem fagen im Orchefter Die guten Musiter Jennizeck bei ber I. Bioline, Beffe und Lohfe

Trothem tonnte es feine Rrafte nicht aus-

beim Cello, Abann bei ber Flote, Dozer bei ber II. Bioline, Bes-

towsty bei ber Oboe.

nuten, da die Mitglieder fo folecht bezahlt maren, baf fie fich bei ieber Belegenheit, wo fie anderwarts Belb zu verbienen im Stande waren, von untergeordneten Spielern vertreten liefen, fo bak von einem gründlichen Durcharbeiten ber Werte feine Rebe fein konnte. Un barftelleuben Mitgliedern befaß bas Theater außer ben oben ermabn= ten Sängern und Sängerinnen Madame Rleischer (Billers Tochter) und ben vorzüglichen Tenor Räber. So tonnten Mozarts, Daleyrace, Boglere Opern auf bas Repertoir fommen, Mozarts Requiem, Sandne Jahreszeiten und Schöpfung würdig vorgeführt werben. Da es in Breslau zu jener Reit mit ber Bflege ber Musit auferhalb bes Theaters, ben ermähnten Richter'iden Liebhaber- und Abonnementsconcerten, ben Deutschi'schen Concerten und ben, 1688 ichon gestifteten, Rinder'ichen Charfreitagemusifen u. f. w. ziemlich ichlecht bestellt mar, und besonders in Bezug auf Erwedung bes feineren Sinns fur bie . reine Tontunft viel zu wirten blieb, fo ftiftete ber feurig ftrebende · Ebell einen aus Mannern von Ginfluß, Gelehrten und Mufitern be-Bbilominfice Be-fletenden Berein, der unter dem Namen " Philomufifche Gefellschaft " am 30. August 1804 jum erften Male zusammen trat und Belehrung über Mufit und Mufikalisches jum 3mede hatte. Die Hauptmitglieber biefes Bereins maren, außer Ebell felbft, ber Profeffor Siebigt, · Brediger an ber Reformirten Rirche; Brofessor Etler, Begrunder bes Anfange einer Singatabemie, Brorettor Schummel vom Elifabeth-Ihmnasium in Breslau, ein fanatischer Anhanger Bach's und ber alten ftrengen Schule, ber fich burch feinen "Breslauer Almanach" um die Renntnif bes Musitlebens Schlesiens große Berbienfte er-: worben hatte; ber gute Biolinist, Dausitbiretter Forster, Lehrer ber meisten guten Biolinspieler Schlefiens und selbst Schuler bes liebens- . Bu biefen traten fpater noch: von Bolbein, ber murbigen Benda. wegen gediegener bramatisch - musikalischer Auffate Aufnahme fand, und endlich ber munberliche, geistig bochbegabte, liebenswürdige literarifche Fallstaff Carl Schall, beffen Thätigkeit als Redacteur ber Carl Schall. Breslauer Zeitung eben fo wohl als fein bigarres außeres Bilt, noch

fell fcaft.

im guten Andenken ber alteren Ginwohner Breslaus fieht. war literarisch in höchst erfolgreicher Weise für ben Berein thätig. Die weitaus wirfungereichsten Mitglieder biefer fur bas Mufifleben Breslaus höchft bedeutungsvollen Gefellichaft, maren aber ber ichen oben ermähnte Domcapellmeifter und Biolinist Joseph Schnabel und ber talentvollste aller bortigen Musiker, ber Ober = Organist an ber Clifabeth - Rirche und Universitäts-Musikvierttor Friedrich Wilhelmerierich Wilhelm Berner, ein Mann ber bestimmt mar auf Carl Maria von Beber's tunflerische Entwidlung großen Einfluß zu üben und ihm fogar bas Leben zu retten.

Berner, 6 Jahre älter als Weber, Sohn bes Ober-Organisten gleichen Ramens, gehörte zu ben liebenswertheften und tiefften Runftlematuren, Die Carl Maria auf feinem fraufen Lebenswege begegnet find. Obgleich Sohn eines tüchtigen Musitere, hatte er boch von feinem Bater, ber ihn Theologie studiren laffen wollte, nur die Braris bes Befangs, bes Clavier- und Orgelfpiels gelernt. Nur widerftre= bend gab biefer es zu, bag er mit 7 Jahren Distantift, mit 1.3 weiter Organist an ber evangelischen hauptfirche zu Breslau murbe. Frang Gebirne, Chorregens an ber Mathiastirche, ein Freund feines Grang Bebirne. Baters, theilte ihm von ber Theorie mit, was ber verschloffene Mann außern fonnte. Daburch blieben Berner's miffenschaftlich-mufikalische Remtniffe, beren Bediegenheit ihn fpater fo auszeichnete, hochft luden= baft, bis es ihm in seinem 20. Jahre gelang, Türt's strengen Untetricht in Salle zu genießen, ber ibn, neben bem eifrigen Stubium ber Berte von Fur, Albrechtsberger, Kirnberger u. f. w. und des geiftreichen Aesthetiter und Dichter Fülleborn zu Breslau Umgang jum fo G. Gulleborn. anerfannten Dufiter machte, baf man nicht anstand, bem ftrengen Orgelspieler im Bach'schen Style, trot seiner Jugend und feines Rufes als lebensfroher Klinftler, bas Amt eines Ober-Organisten an ber Glifabeth-Rirche, icon 1800 zu übergeben. 3m felben Jahre tam Bogler nach Breslau, hielt fich mehrere Monate bort auf und gewann als Orgelspieler und burch feine bebeutsame Berfonlichteit, großen Einfluß auf Berner, ber, neben ber Befanntichaft mit Wölfl und Rhobe, die Ausbildung feines Geschmackes und die melodische

Conftruction feiner Composition vollendete. Schon als Rnabe batte er, mit außerordentlichem Talente fur die Brazis des Inftrument= spiels begabt, fast alle hauptfächlichen Orchesterinstrumente, Bioline, Cello, Clarinette, Sorn, Fagott, behandeln gelernt und besonders eine fo bedeutende Fertigkeit als Baukenschläger erlangt, baf er die guten Bautenschläger ber beutschen Orchester fast alle gebildet hat und Carl Dlaria noch im Jahre 1824 einen Schüler von ihm ale Baufenschläger nach Dresben berufen wollte. 3m Jahre 1804 batte er endlich auch als Componist icon unwiderlegliche Zeugniffe achtungswerthen Talente abgelegt. Ein Te deum, Die Duverture jur Eröffnung bes neuen Theaters, eine Cantate: "Chrifti Berklärung", einen großen Chor: "Ballelujah", ein Concert für Flote mit Orchefter u. f. w. waren mit Bewunderung und Freude vom Bublitum aufgenommen Als Aesthetiter wirfte er im fleinen Rreise burch seine portrefflichen Abhandlungen, Die er fur Die "Bhilomufifche Gefellicaft" schrieb und von benen 2 " Ueber bas Recitativ " und " Bom Unifono " Carl Maria stets als mustergultig und, in vieler Beziehung bestimmend auf ihn wirfend, bezeichnet hat. Berner war eine febr anregende Ratur. Beiter, oft ausgelaffen, mar er eben fo mittheilfam Sein reiches mufitalifches Wiffen ftanb jedem, ber ibn als reizbar. zu behandeln mußte, encyclopadienartig zu Gebot. Bon feinen vielen Compositionen, Die, bei allem Studium, niemals etwas Bedautisches haben, find, burch bie Wellenschläge bes Beschicks ber Runftwerte, munberlicher Beife zwei ber fleinften und unbedeutenoften an ben Strand ber allgemeinen Reuntnif gefpullt worben. Es find bief ein Stubentengruß: " Buten Morgen ", und bas Gefellschaftslied : " Nur fröhliche Leute " womit Soltei feine " Biener in Berlin ", beginnen laft. In größeren als provinziellen Berhaltniffen lebend, murbe Berner unftreitig auch ale Tonfeter einen weit bedeutenderen Ruf erlangt haben.

Aus biefer turzen Charafteristit Berners leuchtet ein, baß, als Carl Maria im October 1804 mit einem Briefe Boglers an ihn nach Breslau tam, sich balb ein Freundschaftsverhältniß zwischen ben Beisben, im Alter nicht sehr verschiedenen, ausgezeichneten jungen Männern bilben mußte, bas, bei der Gleichheit ihrer Gesinnung und ihres

Strebens, bis jum Tobe getreulich aushielt. In Breslau übte übrigens bald ber 6 Jahre ältere und fühlere Berner eine Art lieberolle Bormundschaft über Carl Maria aus, Die ihn zwar nicht immer von Thorbeiten sittlicher und fünstlerischer Art fern bielt, aber boch ben Einfluß ber immer ichroffer entwickelten Schwächen Frang Anton's, in fegensreicher Beife paralpfirte.

Es war ein gludliches Ungefähr, bas im Jahre 1803 ben bamals berühmten Clavierspieler J. B. Klingohr nach Breslau geführt Joseph Bilbeim und mit Berner befreundet hatte, benn als fich ber junge Carl Maria ju biefen Beiben gefellte, fanden fich in ben brei Runftlern auch brei Sauptrichtungen ber Runft bes Clavierspiels versammelt, Die geeignet waren, sich gegenseitig auf's wirtungsreichste anzuregen und zu ent-Berner wie Weber ftrebten nach Originalität, jener nicht Weber, Berner, mideln. selten auf Rosten ber Deutlichkeit und naturgemäßen Afforbenfolge, nach wunderlichen harmonischen Wendungen haschend, und die contra= vunttifche Entwickelung mit großer Wissenschaft beherrschend, biefer war originell auf Rosten ber tunftlerischen Rundung, zuweilen ans Bigarre ftreifend, burch wunderbare Ideenfulle überraschend, an mahrem Benie unzweifelhaft reicher. Klingohr repräsentirte, im Dreied mit biefen Beiben, bas wohlhergebrachte, gute, correcte Alte, Die Erene, ben Meif, und die Sauberfeit ber Ausführung.

Dieje Baupteigenschaften ber Runftler fpiegelten fich auch fehr beutlich in ihrem Clavierspiel und gang besonders in der freien Bhantafie wieber, welche alle brei mit großer Borliebe pflegten. Maria besiegte bie andern fast immer vor bem Bublitum burch ben Reichthum feiner rhofbmifden padenden Gedanten, mabrend die Mufiter lieber Berner, Die Tongelehrten am liebsten Klingohr fpielen borten.

Der Betteifer ber brei Talente in ber, bamals noch wenig ge= Ausbildung von vflegten Broductioneform ber freien Clavier- ober Orgelphantafie, für freie Phanscheint bei Beber bas Bewuftfein seiner Rraft in biefem Runftzweige, beffen Schöpfungen leiber wie bas gesprochene Wort verhallen, geweckt zu haben, in welchem er fpater, als gereifter Runftler, vielleicht bas Bothte geleiftet bat, mas bie Mufitgeschichte zu berichten bat. Seine freien Bhantafien maren goldene Traume, reich, fcon, erquidend, wie

Alinachr.

Rlingobr ale Glapieripieler.

Beber's Talent tafie.

biese. Alle, bie so gludlich waren ihn gehört zu haben, schilbern ben Eindruck seines Spiels wie den eines elnsischen Rausches, der den Meuschen über sich selbst bebt und ihn über die Herrlichkeit seiner eigenen Seele staunen macht. Gewiß ist, daß der gegenseitige Einssugen der drei ausgezeichneten Clavierspieler auf einander alles dieß wesentlich förderte und daß Carl Maria die Beriode der geistigen Reise seines Clavierspiels von jener Zeit datirte, wie er Heuschels Unterricht die Bildung seiner Hand, Kalcher die Entwicklung seines Sinns für die Reinheit der Technit zuschrieb.

Die Theaterbirektion, den Professor Rhode an der Spitze, empfing den jungen, ihr so trefflich empsohlenen, neuen Dirigenten mit Auszeichnung und reichen Hoffungen, während der erste Violinist und zweite Dirigent vom Orchester, der verdiente J. J. Schnabel, der noch im selben Jahre Domcapellmeister wurde, unzufrieden mit der großen Ingendlichkeit des 18jährigen Direktors, seine Stelle niederzlegte. Carl Maria sühlte dieß Berhalten in seiner Weise doppelt schmerzlich, erstens weil er dadurch eines der ausgezeichnetsten Orzchestermitglieder verlor und dann auch als böses Omen für den Anstritt seines neuen Amtes.

Beber tritt bie Beichafte ber Opernleitung an.

An die Geschäfte dieses lettern ging Earl Maria, begierig das Gelernte und im Geiste Angeschaute, nach seiner Beise ins Leben zu führen, gestützt vom großen Einslusse des Dramaturgen und Direktors Prosesson Ahode, im Feuer seiner 18 Jahre und im wonnigen Gessühle, den Dirigentenstad zum ersten Male selbstständig in der Hand zu halten, nach seinem jungen Kopfe die Armee der Tone exerziren zu lassen, etwas zu eifrig.

Reue Ordefter. Anordnung.

Sein organisatorischer Trieb, eine Emanation seines bebeutenben und später so großartig wirfenden Talents in dieser Richtung, machte sich zunächst durch Umgestaltung der Orchesterordnung geltend. Er setzte auf die rechte Seite die ersten Biolinen, Oboen, Hörner, einen Contradaß und ein Cello; links die zweiten Biolinen, Klarinetten und Fagotte, neben diese die Bratschen und hinter diese die Trompeten und Pausen. Diese Anordnung gestel weder den Orchestermitgliedern, die bisher gewohnt gewesen waren, daß vorn am Orchester die Blasund weiter jurud bie Saiteninftrumente jufammen gefeffen hatten, und behaupteten, daß fie fich bei ber neuen Orchesterform felbst zu wenig borten, noch auch bem Bublifum, welches ausfagte, baf bei Carl Maria's Anordnung bie Klangwirkung bes Orchesters nur für bie logen und die letten Reihen bes Barterres berechnet fei, für nabet fibende Berfonen aber bie Instrumente fich bedten.

Da nun Carl Maria, trot mehrfachen sachverständigen Abrathens, auf diefer Anordnung bes Orchesters bestand, organisirte sich febr bald in der Runftgenoffenschaft felbft und im Bublifum eine Oppositionspartei, Die, mit bem Biolinisten Jenniged und bem Rauf- Biolinift Jennimann Bahn dem Inngern an der Spipe, ihm bas Leben in feinem Bed, Raufmann Bahn. Amte in Breslau weidlich fauer machten. Defto marmer und inni= ger schloft fich ber Kreis ber Männer um ibn , bie ben boben Werth bes Bunglings ertennend, und feinen frifden Jugendmuth liebend, balb zu feinen mahren Freunden murben.

Besonders traulich gestaltete sich bald die Beziehung zwischen Carl Maria und Berner, die gleich marme Liebe zur Runft, aber auch gleicher Drang zum Lebensgenuffe vereinte. Berner bewunderte Carl Maria's hervorragendes Talent und biefer ichatte feines Freundes Renutniffe boch, Die er bei feinen Compositione = Arbeiten baufig ju Rathe jog. Berner, ber Eingeblirgerte, Sochgeachtete, hatte ben tungen Runftgenoffen oft in Schutz zu nehmen, wenn nicht allein gegen seine Talente, fonbern auch gegen seine Moralität und seinen Charafter. Stimmen überlaut wurden und that dieft mit einer Barme und einem Gifer, ber einen Mifflang in manche gute Beziehung brachte, in ber er bisber zu angesehenen Männern gestanben hatte.

Als fpater Beber eigne Brobutte vorzuführen begann, tam er auch ben Mufitern und gelehrten Dilettanten gegenüber in eigenthumliche Lagen, die bem Beifalle, mit bem bas Bublitum meist die Werte aufnahm, ein Beer fritischer Bebenten entgegenstellten und über Wagniffe und Bewaltsamkeiten und Berftofe mancher Art sich ereiferten ober bie Achfeln zucten.

"Bas wollt ihr," rief bann Berner. "Auf biefen Menfchen tann niemand bofe werben, mag er auch mit bem Contrabuntte manchv. 2Beber, Carl Maria v. Weber. I.

mal fich keinen Rath wiffen; er macht burch eine neue, schone Delobie Alles gut."

Leben in Breelau.

Berners Liebe zu Carl Maria ging so weit, baf er ihm Unterrichtsstunden abtrat, als der Freund es zu bedürfen anfing. ber Gehalt von 600 Thir., ben Carl Maria bezog, reichte nicht weit. Das Leben in Breslau mar burch ben Winteraufenthalt bes reichen und genuffüchtigen, fcblefifchen Abele in biefer Stadt theuer und in ben Sitten loder gemacht worben. Man spielte boch, abenteuernde Befellen und Damen aller Art ftromten im Binter bort gusammen und die jungen Runftler waren, befonders nach den von Carl Maria in Wien gemachten Borftubien, nicht bie Leute bas Gebotene zu ver-Und das Gebotene mar Manichfalt, besonders ba bas schmäben. weibliche Berfonal bes Theaters es natürlich unpassend fand, bas Lächeln bes jungen Orchester = Direktors nicht aufs Freundlichste zu erwidern und der Zauber von Carl Maria's Sein und Singen auch manches Madchenherz bestricte, bas fich ben Weg burche Leben an bes ichmächtigen und blaffen, aber leibenschaftlichen und glübenben jungen Rünftlers Seite weniger bleich als feine Wange malte.

Dbgleich daher in mancherlei kleine Intriguen verwidelt, scheint Weber boch nur für eine verheirathete, junge Sängerin am Breslaner Theater, beren Gatte, ein Trunkenbold, sie mishandelte, wahrhaft leidenschaftliche Reigung gefühlt zu haben. Die zerrütteten und täglich mehr versinkenden Berhältnisse der Familie dieser, offenbar milde gessagt, sehr leichtsinnigen Person, die des Jünglings Gitte schmachvoll misbrauchte, veranlaßte ihn zu einer Menge von Ausgaben, die, neben manchem andern Auswande lustigen Lebens und für mislingende Bersuche Franz Anton's, der sich mit Aupferstecherei beschäftigte, den Grund zu einer Schuldenlast legten, die ihn die zu ihrer, erst im Jahre 1819 ersolgten völligen Tilgung, schwer bedrückte.

Hauptgenoffen ber heitern Feste, - beren Mittelpunkt, von bem alle Lustigkeit ausstrahlte, wieder Carl Maria mit seinen Schelmenliebern und seiner Guitarre bildete, waren der oben erwähnte liebens-würdige Klavierspieler Joseph Wilhelm Klingohr, mehrere männeliche und weibliche Mitglieder des Theaters und zuweilen wohl auch

Berner und Ebell, von benen ber lettere, obgleich faft 10 Jahre alter als Carl Maria, boch bie warmste Zuneigung ju ihm gefaft batte und ihn felbst in feinen Thorheiten liebte. Ein Sauptfpag bei bie= fen Festen bestand barin, daß Carl Maria eines seiner unvergleichlich vorgetragenen lofen Lieber fang und bie gange Gefellichaft mit einem, möglichst unpassenben, Refrain einfiel. In biesen einfachen Scherz wußten die talentvollen jungen Leute fo viel Abwechselung und Wit ju legen, daß der jubelnden Beiterfeit feine Ende mar.

Der Schwerpunkt bes ernsteren Verkehrs Carl Maria's in Breslau ruht in ben häufern bes Direkters und Dramaturgen bes Theaters, Brofeffor Rhobe, und bes (ältern) Raufmann Conr. Jacob Bahn, Conrad Jacob eines trefflichen Flotenspielers und wohlhabenden Mannes, in beffen Familientreife, unter Berners Leitung, oft vortreffliche Musik gemacht und manches Geft, besonders Weihnachten und Reujahr, eben fo folenn als fröhlich, burch tomische Musikaufführungen gefeiert wurden.

Babn.

Bon ber " Philomusischen Gesellschaft", beren Ditglieder fast fammtlich mit Beber befreundet waren, murbe er durch die Anwesen= beit Schnabels (mit bem er, wie oben erwähnt, in unangenehme Spannung gefommen war) in fast allen Bersammlungen, mehr als ibm lieb war, fern gehalten. Schnabele Ginfluft in biefer vielvermögenben Befellschaft bewirfte es, daß Weber mahrend seines gangen Aufenthaltes in Breslau es nicht babin bringen tonnte, ein öffentliches Clavier=Concert ju geben.

Der geistvolle Rhobe war auch Dichter. Im Anfange beenhobe's Operntert "Rubezahl." Jahres 1805 erfchien in ber von ihm redigirten Wochenschrift " Der Breslauer Erzähler" ein mahricheinlich urfprünglich für Cbell beftunmter Operntert, ber ben befannten Sagenftoff "Rubezahl" bebanbelte. Diefe feineswegs ausgezeichnete, an Trivialität und längen, aber auch ju musitalischer Behandlung geeigneten Stellen reiche Arbeit, begeisterte Carl Maria so febr, daß er sofort beschloß, die Oper gu componiren, auch mahrend feines gangen Aufenthalts in Breslau Daran arbeitete. Dies vermehrte bie Innigfeit feiner Beziehung zu Composition ber Duverture und bem trefflichen und bei ber Buhnenleitung bas Befte anftrebenden breier Rummern ber Oper "Rube-Bollendet wurde die Oper, von ter in Breslau nur bie Mbode.

Ouverture und drei Nummern (ein zwölfstimmiger Geisterchor, eine Arie und ein Quintett) niedergeschrieben worden sind, nie. Was davon sertig war, zeigte Carl Maria einige Jahre nachher in Stuttgart Ludwig Spohr, der die Arbeit "ziemlich dilettantisch" und keineswegs das Talent, das später "Freischütz" und "Eurhanthe" schafsen sollte, bekundend sand. Die Ouverture hat Weber später umgearbeitet und sie ist jetzt als die schöne, schwungvolle und charakteristische, keinerlei Dilettantismus zeigende Ouverture zum "Beherrscher der Geister" bekannt, die mit denen zu Freischütz, Splvana, Eurhanthe, Preziosa, Oberon und der Iubelouverture die glänzende Plejade der Weber'schen Schöpfungen in dieser Richtung bildet.

Beber ale Diri-

Seiner Berufsthätigkeit als Dirigent gab sich Weber mit um so größern, vielleicht hie und da in hite ausartenden Eifer hin, je mehr er fühlen mochte, wie viel er leisten musse, um es vergessen zu machen, daß er erst 18 Jahre alt sei und zum ersten Male am Dirigenten-pulte stehe.

Er war zu sehr in der Praxis des Theaterlebens aufgewachsen, um nicht die Berechtigung der Finanz-Verwaltung des Theaters auf Boffthrung einer Anzahl von Opern zu fühlen, die, abgesehen von ihrem Werthe, volle Häuser machten, aber er verkannte den Geist solscher städtischer Administration, indem er allzuschnell Heilung der meisten, sehr bald von ihm erkannten Krankheiten des Kunskinstituts, verlangte.

Die Gehalte der vorzüglicheren Orchester-Mitglieder sollten solcher Art aufgebessert werden, daß sie nicht um der Nebenerwerbe willen, ihren Dienst im Theater vernachlässigten, er beantragte das Engagement des Sängers Brandt aus Cassel und der Sängerin Müller aus Beimar zur Complettirung des Bersonals, das zur Borführung guter Werfe nicht ausreichte; er verlangte die Verabschiedung mehrer älterer, unbrauchbarer Orchester- und Bühnenmitglieder und den Ersat durch tauglichere, und auch besser bezahlte und — beging bei alledem den Fehler, sich zu viel positiven Vortheil von der inneren Verbesserung des Wertzeugs in seiner Hand zu versprechen.

Er tam hierburch, trot bes Schutes bes ihm fortwährend febr

gewogenen Rhobe, balb in ärgerliche und ihn in feiner jugenblichen und reigharen Gitelfeit, mehr als bie Sachen werth waren, verletenbe Differengen mit ber Direktion, beren Mitglieder Rammerrath Bothe und 3. Schiller fich ibm, ben fie als Berfchwender und Jager nach Ibealgustanden fennzeichneten, befondere gegnerifch bemiefen, mabrend Raufmann Sann und Profeffor Beinrich ihm jederzeit berglich jugethan blieben, wenn letterer auch mit manchen feiner Magnahmen als Dirigent fich nicht einverftanden ertlären fonnte. Das Schlimmfte mar aber immerbin, baf er burch bie Spannung, in bie er mit bem in Breslau fo bochgehaltenen Domcavellmeifter Schnabel gleich beim Antritt feines Dienftes ohne fein Berfculben getommen mar, auch bas Bohlwollen bes Bublifums mehr und mehr verlor. Es ist nicht ju langnen, baf er Schnabel mehrfach verletend gegenüber trat, mas bas Bublifum bem jungen Rünftler febr übel nahm. So führte er 3. B. am Grünendonnerstag 1805, ale er gehört hatte, daß Schnabel Baptn's Schöpfung in bem fogenannten Ofterconcerte birigiren werbe, baffelbe Bert mit ben ihm ju Bebote ftebenben Mitteln im Theater auf, mobei er noch, burch weniger gelungene Production, ben Kurgeren jog, obwohl er, wenige Tage frliher, ale er an feinem Benefigabenbe im Theater ein Concert gab und in diesem Bogler's Samori-Dwerture und Die Sauptpiegen von Glude "Alceste " vorführte, burch Trefflichfeit ber Darstellung einen Triumph gefeiert hatte.

Sarl Maria studirte außer den Tageszugstüden, die er auf Bunsch der Direktion geben mußte, der Kunst und sich zu Liebe Mozart's "Don Juan", Salieri's "Arur", Winter's "Elise", Weigl's "Corsar aus Liebe", Silsmeier's "Gulnare", Himmel's "Fanchon", Baessiello's "Schöne Müllerin", Paer's "Camilla", Reichardt's "Tamerlan" und andere ein. Schon damals scheint er die später jederzeit von ihm beim Einstudiren neuer Werke beobachtete Methode, die Hauptpartien erst mit den Sängern einzeln durchzunehmen, dann nach einigen Quartett- und Setproben, ganz complette Darstellungsproben und endlich 2—3 Generalproben, die Vorstellungen glichen, machen zu lassen, ersunden und geubt zu haben.

Man rühmte in seinen Borführungen die Bräzision und Sicher-

VNA 961 644 102/4

beit bes Orchesters, tabelte aber, bag er biefem zu viel Aufmerkfamfeit ichente, bie Sanger zu wenig unterftute, ein Fehler, ben er fpater fo pollfommen abgelegt hatte, baf feine Leitung bes Accompagnements, in Bezug auf Discretion und Sorgfamkeit fur Die Sanger burchaus mustergültig genannt wurde. Man tabelte auch die Bahl seiner Tem-Gbell'Anritt überpis, bie man nicht als forgfam anerkannte. "Feuer und Beift", fagt fein Freund Cbell felbst in ber Leipziger Musikzeitung von ihm : "erhält ein Tonstud nicht allemal burch bie Schnelligkeit, mit ber es aufgeführt wird, sondern badurch, bag man in ben Charafter ber Composition einzudringen und bas Alles auf bas Bunktlichste auszuführen fucht, mas ber Componist burch Worte ober Zeichen andeutet.

> Man fieht hieraus beim Bergleiche mit Weber's fpaterer Direftionsweise, wie viel er durch Braxis, Leben und Nachdenken gelernt

> her fame es sonft, daß die Duverturen, wie wir fie in Breslau jest boren, fo wenig Effett machen?"

bat, bagegen befak er in Breslau icon fein unbestechliches Tattgefühl, bas Talent ein ergriffenes Zeitmag ohne Schleppen und Gilen burchauführen und eine feiner größten Gaben als Dirigent, Die : bene Drchefter, burch rege, geiftreiche Direktion, Feuer und Luft einzufloken, ben Bang bes Bangen unlöslich an feine Sand zu tnüpfen und burch fleine Winte bie Rünftler fo zu unterftitten und zu leiten, baf bas Wert vollständig wie aus feiner Secle berausflang. bem er bis Ende bes Jahres 1805 fungirt. Dver und Orchefter in bester Beise beeinflufit, ben Etat bicfer Institute aber auch fehr me-Differengen mit berfentlich erhöht hatte, jog bie barüber miffvergnugte Direktion bie Bilang amifchen bem, um mas bie Ausgaben zu Bunften ber angeblich fo rentabeln Borführung flassischer Opern größer geworben und mas biefe Berte eingebracht hatten. Es zeigte fich, bag burchschnittlich : "Johann von Monfaucon " 79 Thir., "Don Juan " 119, "Arur " 82, "Corfar aus Liebe" 94, "Glife " 70 u. f. w. Thaler, bagegen "Die Jagt " 190, "Das Donauweibchen " 219, Branipty's "Oberon" 176 Thaler eingetragen hatten und somit die Mehrausgabe bem Resultate nicht entsprach, die Berfprechungen nicht eingelöst worben maren.

Theater Diref. tien.

Beber o Diref.

tion.

Die Direktion brang nun auf Reduction im Bersonal und Orchester, Weber's Ansehen sant und seine Stellung wurde eine immer unbehaglichere.

Inzwischen arbeitete und schwärmte ber junge Rünftler fort und Rhobe, an beffen "Rubezahl" er componirte, Berner, mit bem er fich gern berieth. Ebell. Rlingohr, Miller und andere Runft= und Fachge= noffen gingen zu allen Stunden in ber fleinen Wohnung am Salzring aus und ein, bie er mit bem frankelnben und eingezogen lebenben Frang Anton bewohnte. Gines Tages forberte er Berner beim Mittagseffen, bas fie häufig gemeinschaftlich genoffen, auf, ihn jebenfalls am Abende noch zu befuchen, ba er ihm die Ouverture zum "Rübegabl", bie gerade fertig geworden fei, vorspielen wolle. Berner fagte ju, verspätete sich aber und tam erft nach eingebrochener Racht jum Freunde. Auf fein Anklopfen an beffen Thur folgte nicht bas fo freundlich einladende " Berein", bas er gewohnt mar, und auf bas er rechnen burfte, ba er Carl Maria's Fenfter erleuchtet gesehen batte. öffnet Berner, Die nicht verschloffene Thur, - - bie Lampe fteht auf bem Tifche, bas Biano ift offen, aber fonst bas Zimmer leer. Berner will fich nieberlaffen und schreitet nach bem Sopha - ba strauchelt er - über ben Körper feines leblos baliegenben Freundes - baneben liegt eine zerichlagene Mafche, aus ber scharfer Dunft aufsteigt. Entfest richtet er ben Freund auf, fchreit um Silfe, Frang Anton eilt aus bem Nebenzimmer herbei und erkennt die Flasche, in ber er Galpeterfaure zu seinen Aupferftecher-Arbeiten aufzuheben pflegte, und bie thörigter Beife unter bie Beinflaschen gestellt worden mar. werben herbeigerufen, mit Mühe Carl Maria gum Leben gurudgebracht, bie Stimmorgane zeigten fich vollständig gelähmt, bas ganze Innere ber Luftröhre und bes Mundes verbrannt. Nach mehrwöchentlichem Rrantenlager erft tehrte eine leife Sprechstimme gurud, die nie ihre volle Rraft wieder erhielt, Die schöne Singstimme war für immer auf ben britten Theil ihrer Ausgiebigfeit reducirt. Er erzählte bann, baf er, froftelnb bei ber Arbeit, einen Schlud Bein batte nehmen wollen, im Salbbuntel bie Saureflasche ergriffen und einen guten Bug genommen habe. Gewiß ift, daß ohne Berner's Dazwischentunft, bie

Die Lebens.

Saure bis zum andern Morgen gewirkt und Carl Maria "Freischüts", "Oberon" und "Euryanthe" mit in sein junges Grab genommen hätte. Seine Krantheit dauerte fast zwei Monate. Mit Borliebe und ihn selbst erquidender Dantbarkeit, denn er war, wie alle edle Naturen, gern dankbar, nannte er immer Berner den Retter seines Lebens.

Die Zeit seines Krankseins hatte man benutzt, mit den Reductionen am Personalbestande des Theaters und des Orchesters den Anfang zu machen. Schmerzlich gekränkt vernahm er die Nachricht davon und machte seinem Unmuthe in Ausdrichten Luft, die seine Beziehungen zu der Theaterverwaltung nicht verbessern konnten. Den Gipfelpunkt aber erreichte die Spannung zwischen ihm und der Direktion, als diese den ihm sehr werth gewordenen, tresslichen Biolinisten Ausgabe der Bres Dozer, gegen seinen Willen, im ersten Frühzahr 1806 aus der Capelle entfernte. Das Maß war voll und der junge ausbrausende Musiker reichte seine Entlassung ein, die er auch sosort erhielt, obwohl Rhode, Hahn und Heinrich vermittelnd eintreten wollten.

Compositionen ber Brest. Beriobe.

Beber's Compositionen aus ber Zeit feines Breslauer Aufenthalts find Bluthen, Die beutlich bie Sand ber Gartner befunden, welche bie funge Pflanze feines Talents pflegten. Bum erften Male erschien er in ber Welt als Leiter Anderer. Die Zeit, nach ber Ibeenweise Anderer zu benten, schien ihm damit vorüber, er fühlte bie Berpflichtung felbstftanbig und in ihm eigenthumlicher Beife zu banbeln und zu schaffen. Bu gleicher Zeit trat er zum erften Male als junger Meifter in ben Kreis junger Meifter, für bie alle es galt, fo individuell als möglich, ben eigenen Bedankenfreis von dem bes mitftrebenden Freundes zu sondern. Die Jugendlichkeit ber Runftler, von benen Weber, Berner und Rlingohr Die intenfivfte Bechfelmirtung ubten, potenzirte biefes Streben oft bis jum Beinlichen und verleitete besonders Weber's reiche Schöpfertraft zu einer mehr als gebeihlichen Regation ber hergebrachten Form und zu einem Safchen nach Originalität, ber man, wo möglich, Richts von ber Schule anmerten, Die ibn burchaus als nur auf fich gestellten, musikalischen Denter ertennen laffen follte. Das Triumvirat, bas fo warm und redlich zusammen

arbeitete, war nahe daran seine ganze Dreiheit, in der Tendenz-Driginalität eines jeden, zu einem bizarren Kleeblatt zu machen. Mit Ausnahme eines rührend schönen Liedes von Wallner "Ingst saß ich am Grabe der Tranten allein", das ganz zu Anfange seines Aufenthalts in Breslau geschrieben ist, tragen Weber's Arbeiten aus dem Jahre 1804 und 1805 sämmtlich den Charakter hiervon, sogar dis zum Zurückweisen jedes in der Nähe liegenden Stoffes.

"Rubezahl" mar in ben abentenerlichsten Formen angelegt, Die mit benen ber fpater gang umgeschmolzenen Duverture gum " Beberricher ber Beifter " taum eine entfernte Aehnlichkeit hatten; fobann entftand eine für feinen Freund ben Raufmann Bahn, ber wie erwähnt, ein fehr guter Flotenblafer mar, gefdriebene "Romanza Siciliana " mit faragenisch-fleilianischen Original-Motiven für Flote mit Orchefterbegleitung und endlich, jedenfalls bas werthvollste Brodutt jener Beriode, die wenn auch etwas bizarre, so boch reizvoll und burchaus ten Charafter eines phantaftifch = musitalischen Märchens tragenbe Duverture, beren Hauptmotiv, für Trommel und Pfeife, in J. J. Rouffeaus "Dictionnaire de Musique", als ein echt chinefisches mitgetheilt ift, und die er bamale "Ouverture Chinesa", spater, nach Beseitigung einiger instrumentalen Ungebenerlichfeiten, Die ihre Ausführung ungemein erichwerten, bei einer Aufführung von Schillers " Turandot" in Stuttgart, ale bochft paffende, geiftvolle Ginleitung ju biefem Stude gab und bann "Duverture zu Turandot von Schiller" nannte.

Außerbem verarbeitete Weber noch in Breslau einen Trauergesfang mit Blasinstrumentbegleitung, ben er 1803 componirt hatte, zum Begräbnisse ber Gattin seines werthen Freundes, des Theater-Mit-Direttorhann. Derfelbe ist einsach, schlicht, bedeutsam, ohne die Tenbenzen der Entwickelungsperiode.

Iebenfalls liegt zwischen "Beter Schmoll" und ben Breslauer Arbeiten ber an Zeit so turze, nach Kampf und Ringen gemessen, so weite Weg vom Lehrschemel Michel Handn's bis zum Dirigentenstuhl am Rationaltheater einer großen Stadt, vom alten Schüler zum jungen Reister, vom Klosterhof zu Salzburg nach ben luftigen Gelagen zu

Breslau. Aber selbst wenn Carl Maria als Componist und ausübender Musiker in Breslau nicht fortgeschritten wäre, ein reicher Gewinnst wäre ihm jedenfalls geblieben, nämlich die als Dirigent, Regisseur und Organisator gesammelten Erfahrungen, die 1813 dem Theater zu Prag, 1817 dem zu Dresden mit Goldwerth zu Gute kommen sollten.

Bebrangte Lage in Breelau. 1806.

Im Mai 1806 war Carl Maria, nach Aufgeben seiner Stellung am Theater mit seinem transen Bater und seinen Gläubigern auf den mageren Ertrag der damals in Breslau ziemlich tärglich bezahlten Musikstunden angewiesen. Er dachte daran mit "Musik hausiren zu gehen" und in die Welt hinaus zu ziehen. Ebell, Heinrich, Zahn, Klingohr und vor allem sein lieber Berner, Rhode, dem er einen sicher erwarteten Triumph, mit der halbvollendeten Oper unterm Arme, mit fortnehmen sollte, sahen ihn ungern scheiden und halsen ihm redlich im gewinnen neuer Unterrichtsstunden, deren Ertheilung ihn aber peinigte. In einem der wenigen adligen Häuser, die dem armen Standesgenossen, der noch dazu ein lustiger Musikant war, den Unterricht ihrer Töchter anvertrauten, hatte Carl Maria ein Fräulein

Soft. Mademoi. Wir Belonde tennen gelernt, die eine vortreffliche Clavierspielerin, sehr Leuise von Bar-liebenswürdig und Hostame ber Herzogin Louise von Würtemberg, zest Krin.
zeste Stoberg. gebornen Prinzessin von Stolberg - Gebern wat, welche mit ihrem

Bring Eugen Gatten, dem Preußischen General der Cavallerie, Prinz Eugen Friedprinz Gunen Geinrich Geinrich von Würtemberg auf der Herschaft Carlsruhe in Oberschlesien
residirte. Fräulein von Belonde interessirte sich lebhaft für den jungen,
blassen Musiker, der so wunderdar schön phantasirte, vortrefflich mit
ihr vierhändig spielte und dessen Talente sie bezauberten und ihr imponirten. Als sie daher von seiner mislichen Lage hörte, beschloß sie
nach Kräften für ihn wirksam zu sein, wozu sich ihr auch sofort in

überraschenber Beise Gelegenheit bot.

Unter bem reichen Abel, ber im Winter sich in Breslau versammelte, befand sich 1805 bas eben erwähnte herzoglich würtemsbergische Paar mit ihrer schönen, 16jährigen Tochter Friederike Sophie und dem Sjährigen Prinzen Paul Wilhelm, der sich später als Natursforscher Ruf erward. Der älteste, damals 17jährige Sohn, befand

fic bereits im ruffifchen Militarbienfte. Der Bergog, eine phantaftifchleibenschaftliche Ratur, ber in ber Jugend bem Magnetismus ber Shonbeit, bann bem bes Dr. Mesmer lebhaft gehulbigt hatte, mar jest, auf der Lebenshöhe angelangt, eben fo leidenfcaftlicher Mufitliebhaber; seine Gattin war eine treffliche Bianistin. Er hielt auf feiner, bei Brieg gelegenen Herrschaft Carlsruhe, ein Theater und eine treff-Er hatte Carl Maria fpielen boren, birigiren feben liche Cavelle. und ben jungen geiftvollen Mufifer in gutem Andenken behalten.

Carlerube ift eine im Jahre 1748 vom Bergoge Carl Erdmann von Bürtemberg-Dels gegrundete Colonie. Der Bergog Carl Erdmann verlebte auf ber freundlichen Besitzung bis zum Jahre 1792 alle Der alte Berr brachte feine kleine aber treffliche Capelle mit in bie einfame Waldgegend und zum erften Male hallten in ben alten Forften Mozart's und Bandn's Baubermelobien wieber. Spite biefer fleinen Capelle ftanb ber murbige Rlebmet, Die erften Beiger waren Wistotfdil und Rifder.

3m Jahre 1792 ftarb bas Saus bes Bergogs Carl Erbmann mit biefem aus. Dels fiel 1793 an Braunschweig und Carlerube tam ale Allobialgut an ben Bergog Eugen Friedrich Beinrich bon Burtemberg und biefer begann fofort bas Befitthum zu heben und burch Bauten zu verschönern. Er vergrößerte bas Schloft, baute Schulen und Rirchen, begunftigte bie Anfiedelung in ber Rabe feiner Residenz burch Schenkungen und Beibulfe, so bak fich balb mitten im bunteln oberschlefischen Forfte ein freundlicher Ort voll zufriedener Bewohner in einer Dase ber Civilisation erhob und steifbezopfte, gepuberte Sofberren mit chapeau-bas und Degen und zierliche Damen mit hohen Toupets und Sackenschuhen wie Traumerscheinungen burch Bor allem aber trieb ibn feine Leiben-Theater u. Capelle die Baldgrunde manbelten. fcaft fitr Dufit und Theater, eine fleine mufitalifch-bramatifche Welt um fich zu schaffen. Er baute 1794 ein fehr ftattliches Schlofithea= ter, beffen Buhnenraum an Grofe bem bes alten Breslauer Stabt= theaters nichts nachgab. Bum Intendanten feines Theaterwefens emannte er einen Cavalier, ber die Buhne fast eben fo liebte als er felbft, Berrn von Rohr, und hatte das Glud, fur die technische Diret-

Carlerube in Solefien.

tion feiner Buhne erft ben guten Schaufpieler Berbft und bann ben noch weit trefflicheren Sagemann ju gewinnen, ber eben fo als ausgezeichneter Rünftler wie als Berfaffer ber bamals beliebten Stude : " Lubwig ber Springer", "Dtto ber Schus", "Dic Martinsganfe" u. f. w. bekannt mar. Die musikalische Leitung führte ber greife Rlehmet. Die Instrumente maren fammtlich in Banben auter Klinftler unter benen fich fogar Birtuofen befanben. Go faken bei ber erften Bioline: Dittersborfs bester Schüler Clementi, Schmidt und Ellenberger, Betel beim Contrabaf, Brafc und ber, in Beber's Leben eine ungludliche Rolle spielende Dautrevaux beim Born, Ricordeau und Barretty (Organist) bei ber Biola, Die Gebrilber Bausemang am Cello und bei ber Oboe, bei ersterem aukerbem Lobse und Richter, und Groft, ber ein noch befferer Decorationsmaler und Maschinift als Musiter war, beim Fagott; Reblich und fein Sohn bei Flote und Clarinette.

Die Capelle war musterhaft zusammengespielt und in ihren kleinen Berhältnissen eines ber vollenbetsten Institute bieser Art in Deutschland. Der liebenswürdigste Geist herrschte in ber Aunstgeunstenlichaft, ber von dem trefflichen Herzoge, welcher Leutseligkeit, Enthusiasmus und Effer selbst war und seiner ausgezeichneten Gattin ausströmte, die mit ihrer Hosbame, dem genannten Fräulein von Belonde, die Clavierstimme bei musikalischen Aufführungen inne hatteund mit Meisterschaft, besonders hoher Zartheit, durchführte.

Diese Aufführungen fanden Donnerstag und Sonntag statt und meist ohne Proben wurde Handn'sche, Mozart'sche, Reichardt'sche, Salieri'sche Musik vom Blatt gespielt. Der Herzog prüfte seine Capelle einst, als Beethovens Cdur-Symphonie erschienen war, durch Aussegen derselben mit dem Befehle sie prima-vista zu spielen. Als dieß ohne Anstoß im seurigen Tempo geschehen war, zog er alle Mitzglieder wie gewöhnlich nach den Aufführungen zur Tafel und jeder sand unter seinem Teller zwei Dukaten, der Capellmeister einen kost-baren Ring.

Im Theater ließ er nur Werke von unbestrittener Classicität vorführen, Die so trefflich studirt waren, bag bie Augen- und Ohren-

zeugen nur mit Entzüden davon sprechen konnten. Hier schonte er auch die Broben nicht. Als liebliche, in Mozart'schen heitern Opern unvergleichliche Sängerin, wird die Tochter Alehmet's, die später der Hofrath Riebel ehelichte, genannt; Madloug zierte die Oper als Tenorist; Martini als Bassist. Der tressliche Geiger (später Hofrath) Riebel zeichnete sich als regens chori aus und wußte, mit wenig Mitteln sogar ein Ballet zu arrangiren, welches aus jugendlich schönen Bersönlichkeiten zusammengesetzt, wesentlich zur Erhöhung des Glanzes der Oper gereichte. Es war somit kein Bunder, daß die Carlsruher Capelle und das Theater bedeutenden Auf erlangte und der gastsruher seinelliche Herzog oft, geschmeichelt schmunzelnd, von sern und nah die gebildete Welt im kleinen Carlsruhe zu seinen Opernvorstellungen zusammenströmen sah.

Die Mufit folug baburch feste Burgel in Carlerube und lebte im Sinne und unter ber Brivathflege ber Bewohner noch fort, nachbem ber Sturm bes Rriegs bie icone Runftanstalt längst verweht Fraulein von Belonde rieth Weber fich an biefen ebeln und echten Runft-Macen zu wenden und feine Brotection in irgend einer Beife in Anspruch zu nehmen. Weber, im Begriffe feine Runftreife anutreten, mit bem Baffe bagu icon in ber Tafche, mufte feine beffere Form hierfür zu finden, als indem er den Herzog in einem, durch Franlein Belonde überreichten Schreiben, bat, ihm ben Titel irgend einer böberen musikalischen Funktion zu verleihen, indem ihm die, bei bem hoben Rufe von bes Bergogs Runftanftalt, auf ber Reife von großem Ruten fein muffe. Wahrscheinlich auf Frang Anton's Rath, ließ er, um bem Befuche mehr Bewicht zu geben, in bem Schreiben etwas von seiner Familie, guten Abel u. f. w. einfließen. Dieß batte indek beinah bie gange Sache verdorben! Der Bergog antwortete ibm in einem Briefe, ber bie gange Liebenswürdigkeit, ben Abel ber Befinnung und bie Leutfeligkeit biefes Fürsten spiegelt, wie folgt :

"Ew. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben haben hier in Lud-Weber "Mufitintendant" bes herwigsburg zu erhalten die Ehre gehabt, und ich bin Ihnen für das 30ge Gugen von mir bezeugte Bertrauen recht fehr verbunden. Nach Ihrer Aeußerung ift Ihnen der Charalter als "Musit-Intendant" bei Ihren Reisen von einigem Vortheil und ich stehe nicht an, Ihren Wunsch darunter zu erfüllen und Sie mit Bergnügen, wie hiermit geschieht, zu meinem Musik-Intendanten zu ernennen. Sehen Sie dieß als einen Beweis an, daß sowohl meine Frau Gemahlin Liebden, als auch ich, Ihrem Kunsttalente volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Sehen Sie es serner als ein Merkmal an, daß wir Ihren persönlichen Charakter und guten Eigenschaften schäßen und nur die se, keineswegs aber Ihren Stand und Ihre Familienverhältnisse, auf die hierbei keine Rücksicht genommen ist, uns dazu bewogen haben. Iede Gelegenheit Ihnen mein Wohlwollen zu bethätigen werde ich eben so gern ergreisen.

Der eble Fürst that aber mehr. Als die Waffenerfolge ber Frangofen in Defterreich und Gubbeutschland Weber's Reise vereitelten. und bas Berannaben bes Kriegs einen folden Drud auf bie Gemuther in Breslau ausübte, daß die meisten Familien ihre Berhaltniffe beichränkten, an Leben burch Musikunterricht nicht mehr zu benken war und Weber in große Noth gerieth, bie noch baburch erhöht murbe, baf feine Tante Abelheib, Die bis babin in Munchen gelebt batte. Git au ihm flüchtete, bat Bergog Eugen und feine mabrhaft gutige Gattin, Carl Maria auf unbefimmte Zeit ein Afpl in feinem Schloffe gu Carloruhe an und mußte biefer Gulb fo geschicht Die liebensmurbigfte Form zu geben, baf es für Carl Daria fast ben Unschein gemann, als erweise er ber berzoglichen Familie burch seine Anwesenheit in Carlerube eine bochft bantenewerthe Gefälligfeit. Er erfannte biek mit bem ihm beiwohnenden Tatte bee Bergens und mar unabläffig bemüht, bem Berzoglichen Saufe, burch freiwillige Dienfte als Rünftler und Dirigent zu zeigen, wie febr er fich als ihr Schuldner fühle.

Weber in Carle, rube in Schlefien. Berbft 1806.

Im herbst 1806 traf Carl Maria in bem von tiefer Baldnacht wie ein Nest voll Sang und Klang im Busch, eingehegten Carlsruhe ein, aufs herzlichste von der fürstlichen Familie und Fräulein von Belonde mit Erwartung und Achtung von den Künstlern des herzgogs begrüßt.

Raum erfuhr ber Bergog, daß er feinen alten Bater und feine Tante in miglichen Berhaltniffen in Breslau habe gurudlaffen muffen,

jo bat er Carl Maria, tiefelben jo balt als möglich folgen zu laffen und für beren Unterhalt ohne Sorgen ju fein. Run brach bie Sonne leben am Sarte bell burch die Bolfen in Carl Maria's Lebensborizont und eine furze Beit lang war es ibm vergonut, ben Lebensftrom mit fauftem Binbe binabzugleiten und einen jener Traume von Kunftlerexisten; Babrbeit werben zu feben, Die wir fo gern Meistern, Die wir lieben, gonnen.

ruber Dofe.

Carl Maria lebte, in feinem Dienstverbaltniffe ftebent, am fleinen beitern, wenn auch etwas fteif formellen Dofe, als biefes originellen und liebenswürdigen Fürften Freund. Bergog Gugen war eine fur Runftlergemuther feffelnbe Berfonlichfeit. Meifter bes feinen Borts, vortrefflicher Borlefer, beiterer Gefellschafter, warmer Runftfreund, rechnete er es fich jur Ehre bedeutenden Talenten nabe ju ftebn und ihnen feine Berehrung zu zeigen, wie benn 3. B. fein Berhalten gegen Schiller bei einer Begegnung in Lauchftabt, einer Sulbigung geglichen batte. Der junge Tonkunftler producirte frei in Carlerube und fab fich ftets mit Dant begruft, wenn es ihm gefiel eine neue Composition auf bas Rotenpult bes Bergogs ober ber Bergogin zu legen, ober bie Stimmen eines neuen Inftrumentalwertes an Die Capelle vertheilen zu laffen. Er war in ber, für jeben Runftler beneibenswerthen Lage, Die bente vollendete Tonicopfung unter eigner Keitung , von einer vortrefflichen Mufitgenoffenfchaft, morgen vor einem fleinen, aber bochft feinfinnigen, tunftverständigen und ihm gewogenen Bublitum aufgeführt, boren zu tonnen, bas Urtheil braber und tüchtiger Runftbrüber barüber zu vernehmen und mit einem Kreife hochgebildeter Runstfreunde barüber in freundschaftlicher, ebel gehaltener Debatte zu verkehren.

Unzweifelhaft ift es, daß die Monate, die Carl Maria in Carlsrube gubrachte, ju ben hellften Lichtpartien in bem fo ichattenreichen Bilbe feines Lebens geboren. Er felbft pflegte fpater an fie wie an einen golbenen Traum gurudgubenten und verficherte, nie fo reich wie bamale an Dufit, augleich aber in bem Bewußtfein felig gemefen gu fein, fie innerlich austonen laffen zu burfen, ohne an ihre Berwerthung für bas Leben beforgt fein zu muffen.

Carl Maria wohnte in einem ber berzoglichen Cavalierhäufer am Schlofplate ale Baft bee Fürften, beffen eigene Diener auch ben und liebenswürdigen Melodien, an originellen harmonischen Birtungen, daß sie bei jeder Borführung auch jetzt noch, durch ihre Jugendfrische, alle, die nicht musikalische Allongenperruden tragen, zu erfreuen pflegen.

Den Styl, in dem sie geschrieben sind, verdanken diese Werke indeß unbestreitbar den Berhältnissen, denn derselbe paßt durchaus nicht in den Fortgang der Entwicklung von Weber's Talent und sie bilden eine Episode in dem Abschnitte desselben, der zwischen der "Ouvertura Chinesa" und dem "Ersten Ton" und der umgearbeiteten "Beter=Schmoll"= Duverture, ja selbst den süßen und ganz ihm eigenthümlichen Bariationen über "Vien qua Dorina bella", liegt, die er gegen das Ende seines Ausenthalts in Carlsruhe, nachdem der Herzog und seine Familie das Schloß verlassen hatten, schrieb.

Das vierte Werk, das Carl Maria in Carlsruhe producirte, ist das Concert für das Horn, das er für Dautrevaux bei Gelegenheit eines großen Concerts, dem mehre fremde Bornehme beiwohnten, componirte; dieß für den Executirenden schwere Stück ist sehr interessant, originell, worin besonders ein schönes Recitativ mit spannendem und imposantem Schlusse die Contratione des Horns zu herrlicher Wirkung kommen läßt und die Polonatse des Finale die ganze Fertigkeit des Spielers in Anspruch nimmt.

Trot biesem Glanze schließt es fich im Style bem Geschmad feines Gonners an.

Dieser Hornist Dautrevaux war ein seiner, scharsvenkender Kopf mit einem sehr ausgebildeten Hange zur Intrigue, bessen mehr als praktische, an's Lare streisende Weltanschauung dem geraden Sinn Carl Maria's imponirte. Dautrevaux versprach sich von Carl Maria's Talent große Wirkung in der Welt und noch mehr von dessen Einssluß, wußte sich ihm auch bei seinen Geldverlegenheiten, in die er sich mehrsach verwickelt sah, durch Ertheilung von Rathschlägen, die sich meist als sehr wirksam erwiesen und herbeischaffung von materieller hilfe sehr nutzbar und zuletzt fast unentbehrlich zu machen. Noch enger waren die Beziehungen, in die er zu dem alten herrn Franz Anton trat, dem die Hilfe noch gelegener kam, da er sich, tros der viel-

fachen und großmutbigen Unterftubungen bes Bergogs, in ber brudenbften Lage befand und alt und gebrechlich und an Beiftesicharfe verlierend. alles aut hiek, was ihn aus ber augenblicklichen fatalen Lage befreite. Sehr peinigende Schuldverfcreibungen find bamals von ben Beber's ausgestellt worben, die fie fpater ju besparaten Schritten veranlagten, um ihre Berbindlichkeiten zu löfen.

Schon im September 1806 murbe ber fcbine Rreis auf bem Abberufung bes Schloffe zu Carlerube durch Abberufung bee Bergoge gur Armee geftort, bei ber er nicht allein fein Sufarenregiment, fonbern fpater auch eine ganze Beeresabtheilung commandirte und Mitschuld am Berlauf ber Schlacht bei Balle trug.

Seine Gemablin und die Bringeffin blieben allein in Carlerube. In ber hoffnung, ben Feldzug bald geendet zu feben, zögerte bie Fürftin, Carlerube zu verlaffen. Theater und Capelle blieben, obwohl wenig beschäftigt, vollständig beisammen, und Carl Maria batte Reit genug, die Somphonien ju fchreiben, die ben Bergog, nach beffen Rudfebr, ergöten follten.

Statt Aufhellung ber Buftanbe verbufterten fich biefelben aber immer mehr und ber Winter 1806-1807 verlief bis gum Enbe November 1806 in trüber Spanning, unter bem Eindrucke bes fortmabrenden Miggeschicks ber preugischen Waffen, bes Gingugs ber Franwien in Berlin und Warfchau. Nichtsbestoweniger bulbete bie Berzogin nicht, daß die Weber's Carlsruhe verließen, und ihre großartige Gaftfreundschaft verläugnete fich feinen Augenblid, bis im December 1806 die Continentalsperre und im Anfang 1807 die Schlacht bei Enlau, ber Fall von Danzig, die Schlacht bei Friedland und die unfelige Zusammentunft auf bem Riemen nicht allein bie politischen, sondern auch die Brivatverhältnisse von hoch und niedrig so problematifc gestalteten und bie Stimmung bes tief erniedrigten Deutsch= land fo fcmerglich herabstimmten, bag auch von Erhaltung ber Carls= ruber Runftanftalt feine Rebe mehr fein fonnte.

3m Februar 1807 wurde also Capelle und Theater aufgelöft, und allen Mitgliebern ber Dienft gefündigt. Der Bergog batte aber nicht ein fo gutes Berg und besonders nicht fo viel Liebe zu feinen

Auflofung ber Carlbruber Capelle.

Mufitern baben muffen, ale er befag, wenn er fie fo ohne Beiteres

in's Elend batte ftoken follen, mahrend er ber Ansicht mar, bak bie Anftellungen ber Bühnenmitglieber fich ichon forthelfen murben. Die Dufifer erhielten, Mufiler im ander-weiten Dienfte. je nach ihren Fähigkeiten, Anstellungen im Abministrations = und Ju= stigbienste, die sie natürlich nur tant bien que mal ausfüllten. wurde ber Bratschift Barrett, ber Jura ftubirt hatte, Gerichtsactuar, ber Cellist und Maler Grof wurde Castellan. Riebel erhielt die Abministration mehrer Guter u. f. w. Biele empfahl auch ber Bergog fo marm an frembe Groke und Behörben, baf fie, wie Clementi, Betel, Schmidt zc. bei ben Cavellen in Dresben, Brag, Stuttgart ibr Unterfommen fanben. Die Ordnung ber meiften biefer Angelegenheiten ging burch die Banbe bes Canzelisten Dautrevaur.

Traurige Lage ber Familie Beber.

Unter die Hülflosesten von Allen gehörte Carl Maria, der mit einem alten Bater und alten Tante, mittellos, mit Berpflichtungen aller Art belaben, bas golbene Loos, bas ihm fein Schicffal vor wenig Monaten vorgespiegelt hatte, wie ben Regenbogen eines Sommer= nachmittags verschwinden und fich Angesichts ber bitterften Noth fand, wenn ber Bergog feine Sand von ihm abzog.

Baren Carl Maria die übermüthigen Eroberer mit dem großen, aber allzu rudfichtelofen Belben an ihrer Spite, fcon par distance antivathisch gewesen, so entwickelte sich jett, wo bas burch sie herauf= beschworene Elend ringe um ihn und an ihn felbst in feiner bitterften Form berantrat, wo er Spaltung und Bruberfrieg burch biefe Fremblinge in bas ewig uneinige Deutschland hereingetragen, Deutsche für ben fremben Dranger gegen Deutsche kampfen fab, ein grimmiger haß gegen biefe ftolzen Solbaten in ihm, ber fpater, als es ihn brangte, nach seiner Weffe Theil an bem bann fiegreichen Rampfe zu nehmen. fünftlerischen Ausbrud in feinem "Leier und Schwert" und " Rampf und Siea " erbielt.

Burtembergifche Truppen in Solefien.

Bor ber Schlacht bei Eplau lagen in und um Carleruhe ben Frangosen verbündete Burtembergische Truppen, Die das Ungeheuer Bandamme commandirte. Bon Zeiten ber römischen Imperatoren ber ift es eine alte Erfahrung, bag bie Bunbesgenoffen eines großen Boltes im Rriege baffelbe felten an Tapferteit erreichten, fast immer aber in allen Lastern bessen übermüttige Soldatesta übertrasen. Nun hatten sich zwar die Würtembergischen Truppen in Schlesien, bei Belagerung der dortigen Festungen, wohlverdiente Lorbeern geholt, aber es machte dem Soldaten Nero Bandamme eine eigene Lust, den deutschen Soldaten durch Zügellosigkeit, Rohheit, Mangel an Mannszucht und Brutalität bei ihren eigenen Landsleuten wo möglich noch verhaßter werden zu sehen, als seine unter seinem Commando doch so ziemlich entmensichten Basten und Gascogner. Er ließ daher die Disciplin der Bürtembergischen Regimenter außer dem Dienste ganz ans Rand und Band gehen, lachte zu den Beschwerden der Bewohner verwüsteter Dörfer, der um Hab und Gut Bestohlenen, der Ehemänner, Bäter und Brüder geschändeter Frauen mit den Worten: Que voulez vous? Ce sont vos compatriotes!

In der That hat die Zügellosigkeit der Bürtembergischen Truppen in Schlesien, die bald, wenn sie nicht in Reih und Glied standen, wo der Marschall eine eiserne Ruthe über sie streckte, einer Rotte Räuber, Schlemmer und Trunkenbolde glichen, denen kein Recht und kein Besitzthum heilig war, wahrhaft gewülthet. Das Privateigenthum des Bürtembergischen Prinzen Eugen sand nun zwar, obgleich er selbst noch preußischer General war, thurstächste Schonung, das Schloß in Carlsruhe fätte sich aber dennoch mit dem Zetergeschrei dahin gesstächteter Bauern und Landedelleute, denen die Einquartierung "zum Scherz" oder aus Bosheit Haus und Hof angebrannt oder sie aus demsselben gejagt hatte. Würtembergische Einquartierung erhalten und an den Bettelstab kommen, waren in Schlesien damals gleichbedeutende Begriffe.

Carl Maria's empfindsam besaiteter Seele wurde der Zustand in Carleruhe, in Mitten von all dem Elend, geradezu unerträglich und es galt ihm Anfang des Jahres vor Allem andern wünschenswerth, von dort weg zu kommen. Die Aussichten, sich als Künstler das Leben zu fristen, waren trostlos; wer dachte in der ersten Bestürzung der Ueberschwemmung Deutschlands durch die Fremden, in dem allgemeinen Umsturze aller Berhältnisse, im Schreden von der Unwiderstehlichteit der französischen Wassen, an die Kunst, wo war Aussicht bei dem auf

ber Tafche jedes Boltes wie jedes Brivatmannes laftenden Drucke, auf Runftreifen genugenden Erwerb zu finden. Rurge Reit fpater fanb eine mächtige Reaftion wiber biefe Apathie gegen bie Genuffe bes Die Gemüther gewöhnten fich an ben Zustand von Lebens ftatt. Rampf und Unruhe; man fuchte Zuflucht gegen die harten Eindrucke ber Birklichkeit im Bereiche ber Runft, fo bag in Stabten, burch beren Strafen fich am Tage Die feindlichen Armeen folugen, Abende bas Theater fich fullte und concertirende Runftler aute Ginnahmen machten. Spielte boch bie Seconda'sche Truppe zwei Tage nach ber Bölterfolacht in Leipzig, bas einem großen Lazarethe glich und vor beffen Thoren noch 20,000 unbegrabene Leichen lagen, bei vollem Saufe. Doch bas mar 1807 ein Anderes! Zudem fah Carl Maria fast fämmtliche Rünftler ber Carleruber Capelle Civildienftftellen annehmen und als er sich mit ber Bitte um Rath und Hulfe im Februar 1807 an ben Bringen Eugen manbte, erbot er fich auch, eine feinen Fabigkeiten angemeffene, wenngleich nicht kunftlerische Stellung anzunehmen.

In hoher Liebenswürdigkeit fette fich ber Bergog, in allem Sturme feiner eignen Geschäfte, mit feinen Brubern, bem Ronig Friedrich und ben Bergigen Ludwig und Wilhelm in Bernehmen, und Carl Maria's bofefter Stern, ber Damals ihm freilich ein mahrer Bhosphorus bes Blude ichien, wollte es, bag ber Secretar bes Bergags Lubwig bagu vom Ronige befignirt mar, vom September bes Jahres an die Armee als Proviantmeister zu begleiten. Herzog Ludwig erbot fich, ben ihm von feinem Bruber warm empfohlenen jungen Mann, ber noch bagu von Abel mar, von biefer Beit ab, als Secretar in feine Nähe zu ziehen. Es galt biefe Stellung, richtig benutt, für eine Goldgrube in Würtemberg, vorläufig aber tam es darauf an, fich bis ju beren Antritt bas Leben ju friften.

Beber verläßt Carlerube

Carl Maria verließ bas ihm gänzlich verleitete Carlsruhe am 23. Februar 1807. 23. Februar 1807, mahrend Bater und Tante, eingeschränft lebend, bort zurudblieben, und begab fich zunächst nach Breslau, um fich bie nöthigen Bapiere zu verschaffen und Abschied von seinen bortigen Freunden zu nehmen und Plane zu einer freilich unter ben ungunftig= ften Aufpigien anzutretenden Runftreife, Die ihn aber wenigstens vom Untergange retten follte, ju fcmieben. Die Rriegeunrube begunftigte ibn, benn bie Stadt mar voll von Bersonen, die Anforderungen aller Art, von ber tollen Zeit in Breslau ber, an ihn hatten, und nur fo konnte er bann giemlich ficher gebn Tage bort zubringen, ja felbst leichten Sinns, wie er bamals mar, bes Lebens barten Drud fo weit vergeffen, baf er mit alten Freunden und Freundinnen einige jener oben erwähnten fleinen Feste feierte, Die Bacchanalien ziemlich ahnlich faben und beren Roften fo fcmer auf feinem fpatern Leben lafteten. Dief war aber Urfache, bag mehrere feiner Gläubiger von feiner Anwesenheit Nachricht erhielten, und er foll am 6. März in aller Frühe, ziemlich haftig Die Stadt verlaffen haben, die ein Hauptschauplatz seiner Jugendthorbeiten gewesen war. In ber Zeit vom 7. Marg bis 27. April begab er fich Runftreife über Bunglau, Bauten, Dreeben, Leipzig, wo er einen Abend mit Dablmann, Seume und Rochlit gubrachte, an Die er von Brofeffor Rhobe empfohlen mar, Altenburg, Plauen, Bahreuth und Nürnberg, langfam reifend und öfter Berfuche machend, ein Concert zu geben, nach Ansbach, wo es ihm endlich gelang, ein Concert zu Stande zu Concert in Ansbringen. Unsbach mar 1807 von den Frangofen, die es am 24. Februar 1806 befett hatten, verwaltet, wurde aber mit folder Bonhommie behandelt, daß die Anwesenheit ber frangofischen Beamten und Offiziere ben Beift ber Stadt eher hob ale brudte.

vom Jahre 1807.

Carl Maria hielt fich in ber Gegend, die jest die Proving " Mittelfranken " von Baiern bilbet, bis zum 15. Juli auf, und mit Sulfe mehrfach angeknüpfter Berbindungen wurde es ihm nach und nach möglich, in Nürnberg, Bahreuth und Erlangen Concerte zu geben, Concerte in Rurnin letterem Orte beren fogar zwei.

berg , Bapreuth, Erlangen.

gart 17. Juli

Am 17. Juli endlich traf er in Stuttgart ein, bem Orte, wo er anfunft in Stuttbie ichmerften Stunden feines gangen Lebens überfteben, viel burch Leichtsinn verdientes Ungemach und noch mehr durch thrannische Schroffheit leiben, wo endlich fein inneres Leben eine neue Benbung nehmen und ber Jüngling zum Manne reifen follte.

## Sechster Abschnitt.

## Stuttgart. Politischer Buftand Würtembergs 1807.

Um die Ereignisse zu motiviren, durch die Carl Maria's Aufentshalt in Stuttgart (einer der längsten derer, die er überhaupt an einem Orte verlebte) so ungemein bedeutsam wurde, ist es nöthig, den Schauplat derselben vorher etwas näher zu betrachten.

Bergog Carl.

Burtemberg batte bie barte, nur burch Franzista von Leutrum's wunderbaren Ginfluß zulett etwas gemilberte Schule bes Regiments Bergog Carl's burchgemacht. Bei aller Raubheit und Despotie, Die oft Graufamkeit murbe, biefer Regierung, hatte fie boch 1770, burch ben sogenannten Erbvergleich, Friede zwischen Bolf und Krone geichloffen, burch welchen ben Ständen bes landes bie Stimme bei Bermaltung beffelben wieder gegeben morben war. Bürtemberg batte bamit seine Berfaffung wieber erhalten, aber ber Breis, um ben es biefelbe ertaufte, war ein schwerer gewesen. Die Lanbichaft batte, Jahrzebnte lang, ibre Rechte in Wien auf bem Wege fuchen laffen muffen, auf bem bamale, bei ber Reicheverwaltung, überhaupt nur etwas zu erlangen mar, nämlich bem ber Beftechung, ber Beichente, ber Corruption aller Art, in allen Sphären biefer Abministration, vom Cangler an, bis zum Schreiber berab. Millionen manberten aus bem Gadel ber Lanbichaft nach Wien, floffen burch ungablige Banbe, rannen aus einer Raffe in bie anbere. Bürtenibergische Beanite zahlten geheime Gelber an Kaiferliche, biefe zahlten Rudvergutungen; bie oben in eine Behörde geschüttete Summe siderte burch alle ihre Ditafterien burch; überall fanden bie ebeln Tropfen aufgehaltene Banbe, überall blieb bas glangende Metall fleben, in allen Regionen ber Beamtenwelt gewöhnte man fich baran, unrechtmäßig (Beld für ungesehmäßige Dienste zu geben und zu empfangen, ober gesehmäßige Dienste fich ungesetmäßig bezahlen zu laffen. Dazu tam ber von bem fpitbubifchen Rothgerbergefellen, fpater vom Bergoge Carl gum Rirchenrathsdirektor ernannten Wittleber erfundene und von dem schurkischen Freunde des Herzogs, Samuel von Montmartin, auf's schändlichste begünstigte Handel mit den Staatsdienststellen, den der Herzog dann selbst, als einträglichstes Geschäft, unter Betheiligung Wittleber's mit zehn Procent, für eigene Rechnung betrieb. Rein Amt wurde sortan mehr durch Berdienst und Fähigkeit erworden, sondern nur durch Zuschag an den Meistbietenden durch hündische Hössinge vergeben. Die dadurch erzeugte Demoralisation des Beauntenstandes war eben so tief als allgemein, ja das Bewustsein sür Recht und Unrecht im ganzeu Bolte begann nachgerade sich zu verschieden, die Empfindung für die Gemeinheit der Bestechung verschwand vor der Allgemeinheit derselben und der erhabenen Stellung ihrer Begünstiger.

Bu gleicher Beit fragen bes Bergoge unfinnige Feldzüge, bie rasende Berschwendung, mit ber er feiner Leibenschaft für Jagd und Theater frohnte, die Einfünfte bes Landes, Die, jum großen Theile für biese Zwecke besignirt, in einem außerorbentlich ftarten Brocentfabe, auf Seitentanalen von ihren 3meden abgelentt, in bie Bande gemeiner Bunftlinge floffen, welche fich nicht ichamten, Die Früchte eines schamlofen Druckes zu genießen und jubelnb ben Ertrag- ves Indashandels mit bem Marte bes Landes einftrichen. treibungen in bes Bergoge Beluften, Die Geen mit gewärmtem Baffer 38 feinen Binter = Sumpfjagben, Die wochenlang bauernben, halbe Quadratmeilen Aderland verwüftenden, Rrantheit und Glend über bie Taufende armer, jum Treiben geprefter Bauern verbreitenden Saubeten, bie felbst Raifer Joseph's Staunen erregenden Aufführungen auf seinen Theatern zu Ludwigsburg und Stuttgart, bas luguriofe Ballet, bie ungeheuern Bagen ber Tanger und Ganger, ber unfinnige Dofftaat, in bem 20 fremde Fürsten und Großen, ein Beer von abligen Damen biente und in ben prachtigsten hofangugen und Livreen glanzte, die Drangengarten zu Ludwigsburg, die Tonnen Goldes fostenden Reuerwerke bes Italieners Beronese u. f. w., maren fammt= lich ben Luften bes Bergogs schmeichelnde Ausgeburten ihrer Speichelledergebirne.

In ben Sphären eines folchen Regiments mar bas graufame

Schidsal Moser's, Huber's, Lenz's und Schubart's eine natürliche Bilzvegetation der allgemeinen Fäulniß.

Erst die Alage der zur Berzweislung gebrachten Landschaft in Wien, die Preußen, Dänemart und England unterstützte, reinigte, unter den Auspizien des, allen Drud glübend hassenden, Joseph II. angebracht, Arast der kaiserlichen Gewalt, etwas die Atmosphäre des Herzogthums, zwang den Herzog zu dem oben erwähnten Erdvergleiche und nöthigte ihm die Wiederherstellung der, freilich nur sehr mangelhaft durchgeführten Bersassung, ab. Der sanste Einsluß Franziska's von Bernardin auf den besonnener werdenden Mann bewirkte, im Berein hiermit, die Umwandlung des wilden Charafters in jene immerhin noch schrosse und harte, aber das Gute erkennende und wollende und Bergangenes sogar bereuende Natur, die uns beim Vilde des Stifters der Carlsschule gegenwärtig ist.

Franzista von Bernarbin.

Der Lärm des Hofes verstummte, die Jagden quälten nicht mehr das Land, die dem Bolke abgepreßten Millionen zerflatterten nicht mehr in Luft, kein Serail gab mehr ein Aergerniß, die Pfaffenwirthschaft und das Jesuiten - Gestüster hatten ein Ende, die Messe wurde setbst deutsch in der Hossauelle gelesen, wo die hellen Köpfe der geistvollen Prediger Bedmeister und Merch leuchteten, turz der Herzog regierte selbst mit bestem Willen und starrer Kraft.

Bon der Pracht des Hofes blieb Nichts als die schöne Oper, an beren Spitze zwischen 1750—1770 Jomelli und Noverre gestanden, in der Bestris mit 10,000 Gulden jährlichen Gehalt getanzt und für die der große Decorationsmaler Columba seine bewundernswürdigen Decorationen und Maschinerien geschaffen hatte. Aber auch diese ersuhr nach 1770 sehr bald eine Reduction auf eine gut gehaltene Opera bussa.

Alles dieß konnte aber den Krebsschaden nicht aus dem Körper des Bolkslebens schneiden, mit dem ihn das Bestechungswesen und Wittleder's und Montmartin's Stellenhandel angesteckt hatte, und Kauf und Verkauf von Recht und Unrecht, Brot und Ehre blieb dem Bolksbewußtsein geläufig, wenn er auch weniger schamlos als sonst betrieben wurde. Etwas Entehrendes erblickten nur sehr Wenige

barin. Richt beffer wurde es unter ber furzen Regierung bes bigotten Bergog Ludwig Eugen. Radfolgers Carl's, Lubwig Eugen, ber finfter fcbleichenbe Rapuziner wieber nach Burtemberg zog, Die Carlsichule aufhob, wallfahrtete und betete, aber zu träge mar bie Regierungsbefrete zu unterschreiben, er unterftempelte fie. Nathrlich geschah von seiner Seite Richts, ber Unehrlichkeit Ginhalt zu thun, Die wie Blatterngift in ben Abern bes Bollelebene folich.

1795 enthob ihn ber Tob ben Gefahren ber ihm als Incarnation bes Antichrift, verhaften, frangösischen Revolution, beren Ibeen und Beere fast gleich mächtig beranzogen, aber auf dem Throne Bürtemberge einen Fürsten fanden, ber ein Belb unter ben Belben Friedrich's bee Grofen gewesen mar und nun, ein zweiter Cberhardt im Bart, ein Bater feines Bolts ju merben verfprach. Friedrich Eugen mare bergog Briedrich ber Mann bazu gemesen, ben achten, guten, treuen Beift in Schmaben burch seines Beistes Sauch wieder ju erwecken, wenn ihn die Revolutionstämpfe, die fein Land überströmten, nicht an jeder ruhigen Thatigkeit im Innern gehindert und fein Licht nicht fonell wie ein auflodernder Stern erloschen mare. 3mar ichien es, als ob fich feine Lugenden auf feinen Gohn Friedrich vererbt hatten, ber 1754 ge- Demog Briedrich. boren, 1797 ben Thron besteigent, freiwillig auf's Beiligste bie Berfaffung befchwor, ben Bürgerstand hob, bie Brivilegien bes Abels gebuhrend beschränkte, allen Forberungen ber Zeit geistwoll entgegenkam und die Welt glauben machte, in ihm fei ihr ein Fürst erstanden, vor bem Pflicht, Beift und Talent allein gelte.

Sie follte bitter enttäufcht werben.

Eine reiche Erfahrung lag hinter ihm; er hatte, nicht zum Beile seines Herzens, ber großen Catharina von Rufland gedient, hatte in Betersburg feine Gattin, Auguste von Braunschweig, verlaffen und in Berfehr mit Rosafenhettmannern und halbbarbarischen Fürsten und Officieren die brutalen Lebensformen angenommen, die, in der spätern Beit seines Lebens, ihm ben bittern Saf feiner Umgebung juzogen. Dann war er durch Frankreich, trop des Brandes der Revolution, bie überall loberte, gereift, ohne felbst ein Incognito ber Dube werth

zu halten, batte fich endlich, unbeugfam wie er mar, felbst gegen ben Willen bee harten Carl, ber feine Energie firchtete, in Burtemberg niedergelaffen und, im Jahre feiner Thronbesteigung, zum zweiten Male mit Charlotte Mathilbe Auguste. Tochter George III. von Großbritannien, vermählt. Balb nach feinem Regierungsantritte (23. December 1797) änderte fich ber Ton, in bem er mit dem geliebten Bolte fprach. Er befahl ale Berr und nannte bas Recht eine Onabe. Eng folok er fich, auf bes höchft zweifelhaften Ministers von Zeppelin Rath, im Rriege gegen Frankreich an Destreich und biktirte felbst barfc und raub ben für Reutralität sprechenden Rathen Wöllwarth und Soffmann ihre Entlassung in die Feber, schickte ben Landschafts-Gefandten Bat, ber bie Rechte bes Landes in Wien vertreten wollte, in Retten auf ben Sohenasberg, flüchtete aber vor ben fiegreichen Waffen Bandammes und Moreau's mit allen Raffen und Roftbarfeiten nach Beim Frieden von Luneville wurde er, Dant bes Beren von Normann ichlauer Unterhandlung, für feine Berlufte auf bem linten Rheinufer burch gräfliche Bebiete und freie Reichsftabte, Die gu Bürtemberg geschlagen wurden, entschädigt und erhielt 1803 bie Rurwürbe.

Die Luft, die ber herrschfüchtige, hochnuthige und gewaltthätige Fürst nach unumschräntter Alleinherrschaft trug, wurde burch Rapoleon gereigt, ber ihn im Jahre 1804 am 2. Oct. in Ludwigeburg befucte, und burch plumpe Schmeichelei für fich gewann, obgleich ber bide Berr ben Raifer eigentlich als Emportoninling verachtete und hafite. Napoleon rief bei ber Rlage bes Bergogs über bie Opposition ber Landstände gegen seinen Willen aus: "Mais chassez donc ces Das war ein bem Rurfürsten zusagender Rath! Lohn für seinen Beitritt zum Rheinbunde erhielt er vom Imperator bie Besitzungen ber Orben in feinem Lanbe, ber Reicheritterschaft, bie porberöftreichischen Berrichaften in Schwaben und ben Ronigetitel. Rontg Friedrich v. Konig Friedrich verfündete feinem Lande mit großem Bompe bie neue Bürde, nachdem er zwei Tage vorher bie Berfaffung aufgehoben, bie Stände nach Saus geschickt und die Raffen und Archive ber Landschaft in Beschlag genommen hatte. Das Land fah, entfett und erschreckt,

Burtemberg.

was geschah und seine breihundertjährige Berfassung vor ber Tamerlan-Billfur eines herrschfuchtigen Souverains zusammenbrechen.

Die bösesten Zeiten Herzog Carls schienen auch sehr balb zurüczukehren und mit ihnen blühten und wucherten die Migbräuche
üppig hervor, obgleich nicht zu läugnen war, daß König Friedrich jenen
kürsten an Geist, Talent und Thatkraft weit übertraf, so stand er doch
an ursprünglicher Güte des Herzens ihm nach und an Barschheit,
Kauheit, härte und Rücksichtslosigkeit gewiß nicht hinter ihm zurück.

Selten ift ein Fürst verschiedener beurtheilt worden, als König Friedrich, felten ein Monarch in seinem Lande so allgemein und in allen Schichten ber Bevölkerung verhaßt gewesen als er, so daß es sower fällt, ein ungetrübtes Bild von ihm zu erhalten.

Gewiß ift, daß sein politischer Blid weiter reichte, als der seiner Stände, daß die Berfassungen der freien Reichsstädte in seinem Lande überlebt, die geistlichen herrschaften dem Bolte eine Last, die adligen Reichsstände und die Ritterschaft durchaus von der Zeit überholte und mit Recht halb verspottete, halb verhaßte Institute waren und somit eine raditale Umgestaltung der Berfassung, die herstellung der Gleichheit der Staatsbürger vorm Geset, sich dringend nöthig machte.

Aber als er die Berkassung sobald zerbrach, gab er seinem Bolke sür eine ungenügende Verfassung zum Austausch nur seinen rücksichtslesen Charakter, für den Druck von Patriziat, Clerus und Abel die schwerere Belastung durch seine Schranzen, Soldaten und das Günstellugswesen und einer absurd organisirten Beamtenhierarchie; für mittelmäßige im Schooße der Stände berathene Gesetze, nur seinen starren oft ungerechten und von Leidenschaften beeinsussen Willen.

Dieß hieß Schlechteres für Schlechtes taufen! Rönig Friedrich organisirte die Berwaltung des Landes nach dem, schon der Dimension der Länder nach, augenscheinlich unpassenden französischen Muster. An die Stelle des tostspieligen, altwürtembergischen Schreiberwesens trat ein zehnsach theurer Bureautratismus, dessen Ditasterien, angefüllt mit untanglichen Creaturen von Mätressen, Röchen und Günftlingen, die ihre Stellen gekaust oder noch schändlicher erworben hatten, und meist schlecht bezahlt waren, dem erschreckten Bolte wie ein Chaos böser

Beifter erschienen. Der Richterstand wurde völlig unter bes Königs Willen gebeugt, Die Urtheilssprliche wurden von den Tribunglen nur ber form wegen berathen, vom Ronige aber, ber meift bie Strafen verfcharfte, eigentlich erft gefällt. Er fcrieb bie Steuern aus und trieb fie rudfichtelos und rauh ein, die Polizeworschriften, beren Strenge fich burch bie Zerrüttung bes Sittenzustandes bes Landes rechtfertigen mochte, wurden von Berfonen, die ihr Amt auf ben buntelften Schleichwegen erlangt hatten, in verlegenbfter Beife ausgeführt, neue Monopole wurden geschaffen, Salz-, Tabathandel und Berkehr beutete ber Rönig für bie Krone, bas biek Sof, Militar und Befonders ichwer belaftete er den Brief- und Reife-Bertehr, so daß es taum mehr erschwinglich war, sich mit einem, ber ebenfalls fehr theuren ber Rönigl. Bost nicht angehörigen Fuhrwerte, von einem Orte an ben andern zu begeben. Bu jeber Che eines fonig= lichen ober städtischen Beamten gehörte bes Königs perfonliche Benehmigung, zu jeder Geldfendung in bas Ausland bie Geftattung ber Regierung; felbst barüber, ob ein Jüngling bie Universität bezieben burfe ober nicht, behielt ber Konig fich bie Bestimmung vor und wies lie febr oft in gang andere Kächer, als die, welche sie sich erwählt Das Bermögen ber Universitäten wurde jum Staatsvermoden geschlagen, bagegen neue Lehrfflihle errichtet, Die Bahl ber wissenschaftlichen Anstalten und Silfemittel vergrößert und berühmte Lebrer oft fürstlich belohnt. Matthiffon, Johannes Müller und Spittler abelte und begunftigte ber Ronig.

Die Leibeigenschaft ließ er in Würtemberg länger als in den meisten deutschen Ländern fortbesteben, schaffte zwar die Folter ab, hob aber das alte Würtembergische Recht der Freizügigkeit auf.

Wenn aber diese brückenden Einrichtungen alle auch mehr oder weniger alle Schichten des Bolkes wund rieben, so hatten doch die meisten einen Schwerpunkt, der diese bald mehr auf dem Adel oder der Geistlichkeit, jene mehr auf dem Bürger- oder Bauerstande lasten ließ, so daß die gegenseitige Antipathie der Stände sie trasgen half.

Obgleich sie daher wohl das Land mit Unmuthe erfüllten, so er-

bitterten fie doch nicht fo tief und im Innersten alle Herzen, als drei andere Willklireinrichtungen König Friedrichs.

Es waren dieß die der Militärconscription, die der Königlichen Jagd und der Rangordnung des Reichs.

Richts glich der Brutalität, mit der die erstere gehandhabt wurde; Wittiarconscripnicht Familienverhältnisse, nicht Stand, nicht Studien schützten vor dem Einsteden in die Montour, wenn eine Persönlichkeit dem Könige oder dessen Günstlingen gesiel, obgleich der erstgeborene Sohn jeder bürgerslichen Familie, jeder Studirende, der das Examen bestanden hatte, gesetzlich frei war. König Friedrichs I. von Preußen Militäraussehebungen waren Kinderspiel gegen die damalige Würtembergische, die immer das ganze Land in Zittern und Zagen jagte. Und ed in gt frei vom Militärdienste war nur ein Stand und das war der der Diener des königlichen Hoses oder der Prinzen von Geblüt. Wir werden später sehen, welche verderbliche Rolle diese Versügung in Carl Maria's Leben zu spielen bestimmt war.

Die Jagd des Königs stand über allem Gesetz und die Graussamteit gegen Thier und Mensch, mit der dieß Cavaliervergnügen vom König Friedrich betrieben wurde, gemahnte start an die römische Arena. Das Wild wurde in unerhörten Massen gehegt, und weisdete ungestört in den Saaten und Pslanzungen der Grundbesitzer, denen man für diese Schäden keine Bergütungen zahlte. Meilenweit im Umkreise wurden bei großen Jagden, sogenannten "Dianensesten", Wild und Treiber zusammengetrieben und letztere verrichteten, ohne Bergütung zu erhalten, unter Hunger und Kälte, Tausende an der Zahl, oft wochenlang Dienste, so daß mehr als einmal ansteckende Kranscheiten sie decimirten. Wie zu Herzog Carls Zeiten, verwüsstete auch jetzt wieder oft eine Jagd die Cultur von halben und ganzen Duadratmeilen Landes.

Die Rangordnung endlich hob den Hof, und Alles was in direkter Beziehung zur Person des Königs und der Prinzen stand, über alle anderen Categorien der Bevölkerung hinaus. Der König machte zwar sein Pferd nicht zum Consul, aber er ordnete, und das war für das Bolksgefühl beinahe eben so verletzend, den Mann vom höchsten

Abel, der nicht im Dienste des Königs stand, dem letzten von deffen Dienern unter, der einen Wappenknopf am Rocke trug.

Ueber ben Hof ber königlichen Schlösser zu Stuttgart und Ludwigsburg burfte, selbst bei Sturm und Regen, Niemand ber nicht zum Hofhaste gehörte, bebeckten Hauptes gehen, die Bachen schlugen den Leuten ohne Weiteres die Hite von den Köpfen, wenn sie gegen diese, mehr als Gefler'sche, Berordnung fündigten.

Der Sof bes Ronigs, ber Glang und Bracht liebte, mar auferordentlich reich an Memtern und Gutern ausgestattet, 7 Dberhofdargen, 15 Reisestall= und hofmeifter, und breihundert Rammerherren ichaarten fich in ben Bemachern bes Monarchen. Bierbei find bie gröftentheils aus febr iconen , jungen Leuten bestehenben Bagen und Jagbjunter ungerechnet, mit benen fich ber Konig gern in nachfter Nahe umgab und meift nach turgen Diensten mit einträglichen Stellen, bobem Abelerang u. f. w. belohnte. Friedrich liebte es feine Couverainetät in Ertheilung von Abelspräditaten zu zeigen und ichuf fich eine gang neue Ariftofratie, jog and eine Menge ausländischen, meist medlenburg'ichen, armen aber alten Abel ine Land, bem er bann Wirben und Guter verlieh. Wenn ber Konig Friedrich gefürchtet und ungeliebt war, fo waren feine Minister mut Gunftlinge verachtet und verhakt. Sein nachster Freund, ber Minister von Bepplin, ein Medlenburger, ber Bolizeiminister Graf Tanbe, ein hannoveraner, ber Justigminister von ber Lube, ber Finangminister von Manbelsloh und mehrere andere waren ebenfalls Deedlenburger.

Es trug diese Bevorzugung bes ausländischen Abels nicht bazu bei, ben König beliebter zu machen.

Der Hof in Stuttgart und Ludwigsburg war außerordentlich bunt, er wimmelte von Hofbeamten, Günftlingen, bevorzugten Sängerinnen, den prächtigen Unisormen der Garbe du Corps, der Chevauxlegers, der andern vier Garde = Regimenter und eines Generalstades, der, bei 8—10,000 Mann Stärke der Armee, 3 Feldmarschälle, 14 Generäle u. s. w. umfaßte, und bei den Abendzirkeln des Königs, wo bald Matthisson vorlas, bald musizirt wurde, bald aber auch eine Anzahl ungebildeter, aber schöner Jagbjunker und Pagen ihr pöbelhaftes

Befen trieb, bas ben König belustigte, herrschte ein mehr als larer Der intereffantefte aber auch niedrigste und verachtetfte und gehaftefte Gunftling bes Rönigs war ber General von Dillen, ber General Graf als Bereiterjunge mit Ramen Dillenius in ben Dienst bes Sofs gefrmmen, schon sechs Jahre barauf geabelt, 1810 baronifirt und 1812 um Grafen gemacht und, ohne alle militärische ober abministratwe Berbienfte, mit allen Ehren überhäuft murbe. Diefer Graf Dillen beberrichte ben Ronig vollständig, bereicherte fich mit und ohne Wiffen beffelben auf alle mögliche Weife und cultivirte besonders ben Sandel mit Staatsbeamtenftellen in ber ichamlosesten Form. auch, ber eine Industrie erfand, die später felbst von febr bochgestellten Bersonen des Bürtemberger Sofes unter der Sand getrieben murbe und die darin bestand, daß man gegen eine namhafte Summe jungen Leuten ben Titel eines Hofbeamten verschaffte und ihn baburch vom Militarbienfte befreite.

Dillen.

Dillen mar ber bofe Benius bes Ronigs.

Diefer war von unförmlichem Rörverumfange, ber von Jahr zu Schon 1807 mußte ein Musschnitt in seinen Speife-Jahr muchs. tijd gemacht werben, um ihm bas Gelbstessen möglich zu machen. Das blaffe Geficht ging burch bie Ruffe ber Wangen nach unten breiedig auseinander. Die Augen waren flein und lebendig, ber Mund nicht ohne Ausbruck und fein Lächeln war fogar fein und liebens-Der Rönig ibrach viel und baftig, oft voll Beift, gefiel fich würdig. aber eben fo baufig in plumpen Spagen und Boten. Er tonnte febr angiebend fein, fiel aber zu häufig in leibenschaftliche Affectionen aller Art, als daß man seiner Gefelligkeit hatte froh werden können. Sein Born war schrecklich und rücksichtslos bis zu ben wilbesten Handlungen.

Der vor Allen dem Könige am nächsten stehende Sohn Friedrich Bergog Ludwig Briedrich Alexan. Eugen's war Bring Ludwig Friedrich Alexander, im Jahre 1807 ber von Wurtem-51 Jahre alt, Bürtembergischer Feldmarschall, mit einer Brinzeffin Benriette von Raffau = Beilburg vermählt, ber im genannten Jahre, nachdem seine Hoffnungen, König von Bolen zu werden, zerronnen waren, am hofe ju Stuttgart lebte. Diefen Bringen charafterifirt sehr nachtheilig seine Freundschaft und sein intimer Berkehr mit v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

bem Mignon bes Rönigs, Dillen. Er führte ein biffolutes, vieltoftenbes Leben, beanspruchte ben Sadel seines Brubers oft über bie Maken, worüber es zwischen ben Fürften oft zu beftigen Auftritten fam, und befand fich biefer trotbem immer in peinlichen Beloverlegenheiten, zu beren momentaner Beseitigung er oft zu besperaten Ditteln zu greifen genöthigt mar. Richt so aufwallend und ftarr wie sein königlicher Bruder, mar er auch weit weniger offen in Liebe und Sag, ja sogar febr zum Einschlagen schattiger Wege geneigt, wenn es bas Erreichen feiner 3mede ober bas Berbeden von Unflarheiten in feinem Lebenswandel vor feinem Bruder galt, beffen Born er fürchtete. Unaleich feinem liebenswürdigen Bruber Eugen, batte er wenig Sinn für Mufit, und für bie Oper nur in fo weit, als babei bubiche Darftellerinnen im Spiele waren. Boch aufgeschoffen, breitschultrig, gut gebaut, machte er ale Kunfziger noch Blud bei ben Frauen. Sein Sobn aus erfter Che, Abam, ein langgewachsener, febr übermuthiger Rnabe von 15 Jahren, lebte mit ihm zur Reit in Stuttgart.

Diefer Fürst war es, in beffen Dienst als Secretar Carl Maria rom 1. August 1807 an trat. Damit befand fich ber 21jährige, -feneide und mitten im Abfolviren ber Jugendthorheiten begriffene, junge Runftler mit einer ihm nicht zufagenben, feine Seele nur halb beschäftigenden Thatigfeit, bedruckt von Berpflichtungen ber verschiebenften Art, im Centrum einer Welt, in welcher bie Begriffe von Recht und Redlichkeit auf's Aeukerste verschoben, Tugend und Sittenftrenge belächelte Begriffe, und Geld und Ginfluf à tout prix die Lofung Aller waren, bie mit in bem großen chaotischen Wirbel bes Der Sturm ber Zeit, ber Wechsel ber Berrichaft Bofe umtrieben. und des Kriegsgludes, die Unverburgtheit aller Berhaltniffe, die Despotie und Willfur ber Regierung, Die Unficherheit bes Gigenthums, bas Beispiel von oben, motivirte hier ein Leben, beffen Motto "Après nous le deluge!" war, und in bem bie Cultur reiner Ibeen ein Abfurbum ichien.

Es hat uns nöthig geschienen, biese lange Schilberung ber Berhältniffe am Stuttgarter hofe zu Anfang bieses Jahrhunderts, ber Darstellung ber Lebens = Beriode voranzuschicken, die Carl Maria in ber Sauptstadt Bürtemberge verbrachte, weil uns baran liegt, bie Borgange biefes Lebensabichnittes recht unmittelbar als Brobutte bes Bodens, auf bem fie wuchsen, ericeinen zu laffen und Carl Maria's Sandlungen in ber einzigen Reit seines Lebens, wo auf bas belle Licht feines ebeln Charafters ein vorübergebenber Schatten fällt, als Wiberhalle ber Aufenwelt in ber weichen Junglingsfeele ju motiviren.

Carl Maria machte am 19. August 1807 feinen erften Befuch

beim Bergoge in Ludwigsburg. Wahrscheinlich haben sich bie beiben Manner vom ersten Augenblide ihres Busammenfeins abgestoken, aber Carl Maria war bem Bergoge als febr flug gerühmt worden und Bergog Ludwig stellte ihn am 1. August Carl Maria als Diesem blieb teine Babl. mit bem Titel eines Beheimen Secretars als feinen Befchaftsführer Des Bergogs Louis Nichts Unpaffenberes tonnte es für ben jungen lebensluftigen. etwas ausgelaffenen Künstler, beffen Brivatverhältniffe tüchtig berangirt waren, geben, ale biefe Stellung, auf welche teine Stunde feines bisberigen Studienganges vorbereitend hingewiesen hatte und ber er burch-Der Bergog mar Bürtembergischer Felb= aus nicht gewachsen mar. maricall und Chef ber Garbe und bielt einen ansehnlichen Sofftaat für fich , feine Bemablin , feinen Gobn erfter Che mit Maria Fürftin Czartorista, ben 15jabrigen Bringen Abam, und fünf Rinder zweiter She, beren jungftes, Baul Constantin, 3 Jahre alt mar. Boffigat enthielt, außer brei oberen Sofchargen, eine große Menge bezahlter und unbezahlter niederer Diener, beren Ctat nicht firirt gemefen zu fein scheint und von benen einige eine Rolle in Weber's Carl Maria's Gefchafte, bie nicht Carl Maria's Cerretargefcafte. Leben zu fpielen bestimmt maren. genan abgegrenzt waren, bestanden fur's Erfte hauptfächlich in ber Aussertigung von bes Bergogs Brivatcorrespondeng und ber Beforgung Der oft febr unerfreulichen munblichen Miffion an bochgestellte Bersonen ober - Gläubiger, der Führung der Brivatschatulle, Buchhalneng über Ausgaben und Ginnahmen berfelben und, bief mar bas zualeich Unangenehmfte und Gefahrvollfte für ben jungen Mann, ber Berhandlung mit Allen, Die ale Bittenbe ober in Brivatgeschäften fich bem Bergoge nähern wollten. Dieß legte ein Mag von Geltung in feine Band, für bie fein Wollen und Gollen noch nicht geprüft genug

Gefdaftsführer ren Burtemberg.

fein tonnte und er fab fich, in bochft bedroblicher Beife für fein inneres Leben, plöplich als Mittelpunkt eines ihm schmeichelnden und fich um feine Gunft bewerbenden Kreises, ber es mit ben Mitteln gur Eroberung biefer Bunft burchaus nicht genau nahm und in ben nicht allein bochgeftellte Civil = und Militärbeamte, fondern auch fogar zuweilen Mitalieder des königlichen Saufes fich brangten.

Später, als Carl Maria's musikalische Talente am hoje mehr

und mehr zur Beltung tamen, und ber zur Beit feiner Anstellung abwefende Baupt - Geschäftsführer bes Bergogs Ludwig, ber Amtmann Kaber zuruckehrte, der die Administration des liegenden Bermögens wieder übernahm, anderte sich die Funktion Weber's wesentlich und erhielt eine ftart fünftlerische Färbung baburch, bag ihm ber Musit-Lebrer ber Rinber Des Bergoge Louis unterricht bes Bringen Baul, mit bem er nicht zu feinem Bortbeile in fehr nabe Beziehungen trat, und ber liebenswürdigen Rinder Bauline Therefe Louise (jetigen Königin von Bürtemberg) und Elife Alexandra Conftanze (Markgräfin von Baben) übertragen murbe. füllung dieses ehrenvollen Auftrags wurde dem jungen Künstler, trot ber vortrefflichen Eigenschaften ber Bringeffinnen, wegen bes garten Alters berfelben von 7 und 5 Jahren, ziemlich fchwer.

> Carl Maria erbielt Wohnnug im Schloffe fowohl zu Stuttgart, als zu Ludwigsburg, je nachdem ber Herzog ba ober bort resibirte. In Stuttgart befanden fich feine Zimmer in Belaffen, Die jett nur von boben Bofdargen bewohnt werben, gegenüber bem Gafthoje "Rönig von England ", links vom Schillerplate. (Der Bergog Ludwig wohnte in bem Gebaube ber jetigen Ministerien bes Innern und ber Justig, die damals verbunden waren.) Wie aber seine übrigen Emolumente beschaffen gewesen sind, ift nicht mehr zu ermitteln gewesen.

Louis Spobr bei Beber in Stuttgart.

Carl Maria

Balb nach Beginn ber Arbeiten in feinem Berufe murbe feine Liebe jur Runft mit mabrer Beimwehsehnsucht burch Louis Spohr's Befuch wieder rege gemacht. Der bamals icon berühmte Beiger und Componist fand die Arbeiten Weber's, die Dieser ihm zeigte, besonders bie Bruchstude ber Oper "Rübezahl" fo bilettantenmäßig, daß er ben später bedeutenden Musiker barin nicht abnte. Carl Maria gewann balb einen besperirenden Einblick in die tiefe Zerrüttung ber Berhalt=

niffe bes Herzog Ludwig, in die caotische Bermirrung seiner Gelb-Angelegenheiten, in das tolle Treiben ber fläubenden Rennbahn bes Lebens biefes Rurften, und mag mobl, in feinen Bufen faffenb. flar begriffen haben, daß er, ber im Rechnungswesen Ungenbte, Ginundzwanzigjährige, Lebensluftige, in einer Runftatmofphäre Aufgemachsene, nicht ber Dann fei, biefe ihrem Untergange zurollenbe Welt in ihren Achsen zu halten.

Kur beibe so gewonnenen Anschauungen leisten eine Auzahl Blätter aus ben bamals im Dienste bes Bergogs von Carl Maria geführten Rechnungsbüchern Zeugniß, bie eben fo flar fein geringes Buchhaltertalent betunden, als fie auf bes Bergogs Lebensform bindeuten, indem fie hauptfächlich Ausgaben für Pferde, Sunde, Beitiden, Reifen, Jagben, von aufzunehmenben Capitalien, Spieliculben, Wein, ungahlige Benfionen und Gehalte bunkeln Urfprunge und endlich eine Menge Aufwände großen Betrage aufweifen, bie mit nicht zu entziffernben Hierogluphen bezeichnet find. Monatsichluf ergiebt eine geschloffene Rechnungslegung, fast ftete ift eine neue Anleibe nothwendig, mit beren Negoziirung, unter oft ziem= lich trüben Berhältniffen, Carl Maria meift beauftragt murbe.

Aber bie baber -resultirenden Berhandlungen mit Raufleuten, Lieferanten, Geldwechslern und Juden waren nicht die veinlichsten für Carl Maria.

Begen bes Bergog Ludwig's ärgerlichen Lebens und bes ungemessenen Aufwands, ben ber König nur sich felbst verzieh, fand ber Bring häufig in mehr ober weniger offener Fehbe mit feinem foniglichen Bruber, ber am letten Ende immer bie hausehre zu retten und zu zahlen hatte.

Und auch mit den Berhandlungen mit König Friedrich beauf- Carl Maria im Bertebr mit Konig tragte ber Bring häufig Carl Maria und die Stunden, die ber junge Dann bem furchtbaren Fürften gegenüber in beffen Cabinette qubrachte, gehörten zu ben schwarz angestrichenen in seinem Leben. Der Ronig gab fich, wenn ber Beheime Secretar v. Weber ihm wieber einen verwickelten, besperaten Fall vortrug, wo Geldnoth ober ein leichtsinniger Streich feine gewaltige, helfenbe Sand nöthig machte, ben

maßlosesten Zornausbrüchen hin und überhäufte ben Boten mit wilben Schmähungen, die eigentlich seinem Bruder galten. Der König sprach in solchen Augenbliden sehr schnell und sehr viel, ließ Niemanben zu Worte kommen und war für Gründe und Darlegungen ganz unzugänglich. Das Poltern, wilde Agiren und Schwipen des unförmlich dicken Herrn, der sich nur mühsam bewegte und wegen übermäßigen Fettes die Arme nicht mehr am Leibe herunterhängen lassen konnte, das sortwährende Anrusen des meist bei diesen Conferenzen zugegenen Günstlings, Herrn von Dillen mit: "Pas vrai Dillen?" hätten etwas unaussprechlich Drolliges gehabt, wenn der hohe Komiter nicht unumschränkter König gewesen wäre, der jedes Lachen in Weinen wandeln konnte. Unter diesen Berhältnissen erhielt die Scene den Charakter eines dämonischen Humors.

Weber haßte den König, vor deffen Schlosse er barhaupt vorübergehen mußte, der ihn ungerecht schmähte, von dessen Willfilt, dessen Lastern er täglich Zeuge war und da ihm die Krone, wenn nicht ein edler Mann darunter stand, wenig imponirte, so vergaß er oft in jugendlichem Leichtsinne die Gesahren die ihm darans erwuchsen und erwiderte dem König weit freier, als es dieser gewohnt war. War er daher dem Könige, schon als Bringer sast immer unangenehmer Nachrichten vom Brinzen Ludwig und Berhändler in lästigen Augelegenheiten staal, so steigerte sich dieß bis zum bedrohlichen Widerwillen durch dieß unbesangene Austreten und oft hieß ihn der König turz und barsch, nachdem er ihn stundenlang hatte antichambriren lassen, ohne seinen Bortrag gehört zu haben, das Zimmer verlassen, zuweilen schüttete er ihm aber auch eine im keisenden Tone ausgesprudelte Fluth von Schmähzungen für sich und seinen Herrn nach.

Dieß Berfahren empörte Carl Maria im tiefsten Innersten und leibenschaftliche Erregung riß ihn einst zu einem tollen Scherze hin, ber ihm beinahe ein paar schlimme Jahre auf bem Hohenasberg ober zu Hohenneufen eingetragen hätte.

Wieder einmal bei einer solchen Angelegenheit höchst aufgeregt aus dem Cabinet des Königs tretend, sprach ihn auf dem Corridore eine alte Fran an, die ihn nach der Wohnung der Hofwaschfran fragte. Carl Maria beutete auf Die Thure zu ben Gemächern bes Königs und fagte : "Da wohnt bie tonigliche Baschfrau!" Das alte Beib tritt ein, und pom Könige, ber alte Frauen nicht leiben mochte, bart angefahren, bringt fie endlich stotternb vor, dag ihr ein junger Berr, ber fo eben aus ber Thur getreten fei, gefagt habe, bier wohne die "tonigliche Waschfrau ".

Buthend schickte ber König, ber ben Zusammenhang gleich errieth, einen Officier zu Carl Maria, ließ ihm Arrest geben und ihm porläufig feine volle Ungnabe anfündigen.

Wer es weiß, mas bieß bamals zu fagen batte, wie es meift aleichbebeutend mit Kerfer und Difchandlung war, ben wird es Wunber nehmen, baf Carl Maria in feinem Arrefte Seelenruhe genug bebielt, sich mit Musik zu beschäftigen, bas verstimmte Clavier, ba ihm ber Stimmhammer gebrach, mit einem Stubenschluffel mubfam au ftimmen und fogar am 14. Oct. 1808, bas fcone Lieb : " Ein fteter Lied im Arreft ge-Rampf ift unfer Leben "au fchreiben, bas fpater bei Simmrod erfchienen Das Gewitter jog indeß an ihm vorliber, es gelang bem Ginfluffe bes Herzog Ludwig ihm Berzeihung zu erwirken, boch blieb ihm ber König ftets febr abgeneigt, wie er später zu seinem Nachtheile er-Carl Maria fand indeft, in leichtfertiger junger Danfabren follte. ner Beife, Mittel, bon Ronig, wie er meinte, ohne Befahr für fich felbft, burd manchen Merger zu foppen. Er flocht nämlich in die Briefe bes Bergog Ludwig an den König, die er zu concipiren hatte und die der Bring felten wieder burchlas, alles ihm Zugangliche und Baffende, von dem er mußte, daß es den König ärgere, ein und regte diesem die Galle oft genug baburch auf. Leiber war ber König ein zu kluger Ropf, um nicht balb ben eigentlichen Schreiber ber Briefe seines Brubers ju ertennen und im Stillen geschah baber von bochfter Sand mancher Schnitt in bes jungen Bebeimfecretars Rerbholg.

Diefer, ber es nach furgem aber redlichem Bemuben, aufgegeben Carl Maria's batte, in ben Augiasstall ber Berhältniffe bes Bringen Ludwig Ordnung zu bringen und vom Fürsten felbst unfreundlich über feine Ginmifchung in Dinge, "bie ihm nichts angingen", angelaffen worben war, that fortan nur ben ihm aufgetragenen Dienst, und fand bamit

Zeit und Gelegenheit, nicht allein mit der Kunst ernstlich zu liebäugeln, sondern auch in verschiedenen Kreisen von Officieren und Künstlern sein liebenswerthes Naturell geltend zu machen, Freunde zu erwerben und nicht allein in Familienzirkeln den Umgang mit den in Stuttgart lebenden, ausgezeichneten Berfönlichkeiten zu cultiviren, sondern auch nebendei, nach seiner Weise, mit sidelen Gesellen der Kneipe ihres Weines und Gesanges froh zu werden. Es gehörte dieß unter die anziehendsten Seiten in Carl Maria's Wesen, daß er in jede Geselsschaft paßte, jeder ihren Nahrungsstoff für Geist oder Sinn und ihren Humor abgewann.

Wie es scheint wurde Carl Maria burch den Leibarzt bes Her-2008 Ludwig, Dr. Kellin, in die Familien Stuttgarts eingeführt, in

lienkreise war derselbe beschränkt, ta alles öffentliche Treiben durch den Druck der thrannischen Regierung und die traurigen Berhältnisse des Landes auf null reducirt war. Er lernte die Redacteure der vortresse lichen, jetzt noch blühenden Zeitschrift "Das Morgenblatt", den witzigen war und ben klar denkenden Reinbeck kennen und lieserte im Jahre 1809 zwei Musikbeilagen zu ihrem berühmten Blatte, nämlich die am

benen ein Cultus von Runft- und Beiftesleben bestand.

Joh, Chr. Friedr. Haug. Georg Reinbed geb. 1766.

"Rhapsobie" von Haug gedichtet und am 30. Mai 1809 componits. Bon Reinbecks Dichtungen setzte er die Romanze der Laura in dessen Erzählung "Giovanni Alsieri" und ein Lied: "Sanstes Licht weiche nicht" aus dessen "Erzählungen" in Musit. Carl Maria verkehrte Carl Magenhein. Auch mit dem kernigen Beiser, dem liedenswürdigen von Wagenhein, Ledwig Schubert. dem Uebersetzer Ludwig Schubert, mit dem Prosessor und geheimen 3. G. Schwab. Secretär J. C. Schwab, dem eistigen Gegner der Kant'schen Philosophie und Bater des trefslichen Dichter Gustav Schwab und L. L. v. Spittler. dem eben geabelten, geistvollen, seinsinnigen Theologen L. T. von Spittler. Er wurde ein großer Bewunderer des damals saft fünfzigjährigen Dannecker. Dannecker, dessen "Ariadne" er arbeiten sah, besonders aber des jetzt

fitionen ihm mertwürdiger Beife voll Boefie zu fein ichienen; auch bas

W. B. v. Bachter.fast vergeffenen Georg Friedr, von Bachter, beffen trodene Compo-

22. Febr. 1808 componiste Serenade von Baggefen: "Borch, leife, borch", ein Musitftud von zauberischer Abendftimmung, bann eine

edle bei allem Talente so mühfam und fümmerlich burch bas Leben wandernde Rupferstecherpaar Johann Gotthardt und Joh. Friedr. v. Maller, beren erfterer feine "Madonna dolla sedia" eben begonnen, ber andere aber feinen .. Johannes " nach Domenichino vollendet hatte, besuchte er, sowie ben Bistorienmaler Botich und ben Landschaftsmaler G. P. Soifd. Müller oft in ihren Bertftatten, bie alle ben geiftvollen jungen Mann gern begrüften und jum Theil in bie Rreife ihrer Familien jogen. Es war bas erfte Dal, baf Carl Maria ben Umgang bebeutenber, bilbenber Runftler genof. Dit Erstaunen murbe er ber weit boberen Bilbungestufe gewahr, auf bie fie fast alle im Bergleiche zu ben Diufilern und Schauspielern ftanben, Die er bis babin fast allein tennen gelernt batte.

Rupferfteder

Sein Chrgeig wurde rege, feine Beftrebungen Grofes ju leiften, welche bie Bahn, auf ber fie zu biefem Ziele manbeln wollten, noch nicht mit vollfommener Bestimmtheit erkannt hatten, begannen in ber neuen Belt bes Berfehre mit Denfern, Schriftstellern und ernften Runftlern nach neuen Richtungen zu tappen. Eine große Anzahl Rufestunden murben auf Bervollständigung ber allgemeinen Bilbung gewandt und zu biefem 2mede, unter bes Bibliothefar Lehr Leitung, auf ber Röniglichen Bucherfammlung ingebracht. Lebr war eine bentenbe, bescheibene, beitere und liebenswürdige Natur, nicht ohne poetisches Talent und Weber componirte von seinen Liebern 1808 "Er an Sie" und 1809 ben feurigen reizenden Trinfgefang " Beil es alfo Gott gefügt". Weber ichloft fich mit Liebe an Lehr an und tauschte bafür tostbare Andeutungen für die Bervollfommnung seines Style, feiner Form ju benten, für feine fritischen und philosophischen Er las Rant, Wolff und Schelling und bie Frucht bavon war die, ihm von feinen tunftlerischen Collegen fo oft halb beneibete, halb verbachte Fähigfeit, logisch und flar zu benten, afthetisch zu empfinden und bewuft zu werben und feinen Bedanten einen fprachlich genugend richtigen Ausbrud zu geben. Diefe Fähigfeit, Die ibn später verleitet bat, fich felbft auf afthetischem und fritischem Felbe au versuchen, ift für ben schaffenben Rünftler immer mit großen Befahren vertnupft , wie wir neuerdings an einer gangen Schule

Pibliothetar Sofrath Behr. wunderlicher halbkunftler in brolliger Beife feben, die fie zu ihren Selbsttrititern gemacht hat.

Insoweit indes die Entwickelung biefer Fähigkeiten charakteristisch für Carl Maria's Ausbildung war, ist der Aufenthalt in Stuttgart, wie in so vielen anderen Beziehungen, höchst bedeutungsvoll für ihn gewesen.

Aber das Jugendblut, das seine Thorheits-Wellen in Wien zu schlagen begann und in Breslau und Carlsruhe fortgebrandet hatte, war noch nicht verbraust, der aus allen Punkten blasende Wind des Leichtsinns, der es schaumig aufjagte, hatte sich noch nicht gelegt, die Folgen von Schulden, Liebschaften, vorschnelle Entschlässe und Anordnungen hatten ihm bisher höchstens böse Gesichter geschnitten, ihn nicht erustlich gezüchtigt, als er nach Stuttgart kam. Dieß war aber damals mit seinem wilden Hosleben, seinem verrotteten Beamtenstande und bedeutungslosen, öffentlichen Treiben nicht der Ort, ein seuriges, zu Abwegen so wie ein jedes andere, hingeneigte Jünglingsgemüth, in Pflichtgesühl, moralischer Disciplin und scharfem Blick sur au be einen Unterschiede vom sittlich Richtigen, dem allenfalls Erlaubten und bem nach damalig dortigen Beamtenbegriffen Gestatteten zu schulen.

Der refervirte, ja fast ängstlich gegen die unerquickliche Außenwelt abgeschlossene, unfreie und bürgerliche Ton, in den Familienkretsen der oben erwähnten, angesehenen Männer, konnte dem lebenslustigen jungen Künstler nicht genügen, zudem führte ihn sein Berhältniß zum Herzog Ludwig mit einer Menge im Schutze ihrer Stellung
ungebunden lebender Cavaliere und Officiere zusammen, die theils
selbst in Musik und sonstigen freien Künsten dilettirten, theils sich gern
mit Künstlern vergesellschafteten und endlich war der Dienst leicht, und
im Schlosse waren "Trinkstüden" für Cavaliere und Hosbeamte angelegt und der Schwädische Wein war gut und wohlseil, und Hoch und
Niedrig lebte, ohne einen Blick auf morgen, lustig in den Tag hinein,
und Schulden haben, zechen, Mätressen halten und mehr verzehren als
man hatte, gehörte so zum Ton in dem Hosftreise, sein Fürst und Hoerzog ging ihm darin mit so trefslichem Beispiele voran, daß der

junge, biegfame, neugeschaffene Hofbeamte, sich wie gar nicht in bie Sphäre, in der er nun einmal lebte, gehörig vorgekommen, ja wie eine lebendige Mahnung für seinen Gerrn erschienen wäre, hätte er nicht mitgetrieben — wozu ihn schließlich Blut und Temperament der Lebensperiode trieb.

Balb fab er fich in Mitten von manchen Birteln febr gemischter Elemente, Die fich theils in ben " Trinfftilbchen " bes Schloffes, ober in ber berühmten gemuthlichen Wirthsftube bes prachtigen Gaftwirth Schweberer im "Ronig von England", ober gur Sommerzeit bei Boner in Schwieberbingen ober Schmalz in Rannstadt rundeten und in benen zwar zuweilen auch ein gutes Gespräch erbaute, meift aber Uebermuth und Ausgelaffenheit und ftets ber Beift bes Rebenfaftes aus bem Borizonte bes Sobenstaufen bas große Wort führte. luftige, liebenswürdige Mitglieder biefer Birtel, beren Stammgenoffe Carl Maria mar, und von benen ber luftigste ben Ramen "Faust's Bollenfahrt" trug, find Die Officiere v. Mylius, v. Biebra, Bempel, v. Baute, ferner ber Geheimrath Secretar Banifch, ber Dottor Rocher, ber Sofrath Lehr und endlich ber Schriftsteller Frang Carl Biemer, Erg. Carl hiemer. ber als Menich und Rünftler in naber Beziehung zu Weber treten follte, zu nennen. Biemer mar Officier, bann Schanfpieler gewesen und befaft, neben febr muffigem, poetifchem Talente, vermöge feiner reichen Erfahrung im Leben und auf ber Bubne, ziemliche Gewandtheit in ber Berarbeitung gegebener Stoffe für bie Bühnenbarstellung, bie er noch burch Uebersetzung frangofischer, bramatischer Werte gesteigert hatte. Die Texte zu "Abolph und Clara", "Das Singspiel", Die er früher bearbeitet hatte, waren gunftig beurtheilt worben und im Jahre 1807, turz nach Weber's Ankunft in Stuttgart war die Operette: "Dieß Bans ift zu vertaufen " mit feinem Texte in Stuttgart gegeben worben.

9 Jahr älter als Weber, war hiemer eine joviale liebenswürdige Ratur, die das herz auf der Zunge hatte und Carl Maria sehr wohl zusagte, der ohne große Schärfe des Urtheils für poetisch-bramatischen Werth eines Textes, ein Mangel, der ihm selbst in der höchsten Reife seines Talents geblieben ist, in hiemer den Mann erblickte, der ihm einen begeisternden Text zu einer Opernschöpfung liefern könnte. Er

theilte ihm ben Ritter Steinsberg'schen Text zum " Balbmädchen " mit, hiemer's Text zur Diemer schmiedete aus diesem, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr mittelmäßigen Werke, ein neues Opus, das, schwach in der Ersindung des Details, glatt im Dialog, unfinnig in den Späßen, unreif in der Bersisication, die bekannte Fabel von dem wilden, stummen Mädchen, welches durch Liebe die Sprache erhält, mit einigen anregenden, dramatisch wirksamen Pointen, aber sonst so plump und unwahrscheinlich behandelte, daß ein wahres Muster eines unbeholfenen romantischen, deutschen Operntextes zu Stande kam. Weber war merkwürdiger Weise im Stande sich dassur, ja hielt sogar auf Connexion und

Weit größern Einsluß als irgend eine andere Bersonlichkeit in Stuttgart, ja vielleicht irgend eine überhaupt, Bogler nicht ausgenommen, hat auf Weber's künstlerische Entwickelung ein Mann geübt, ber nicht unter die Bahnbrecher im Reiche ber Musik, aber zu jenen gehört, die durch Bereinigung von Wissen und Individualität dafür gesichaffen sind, das Talent mit dem sie in Beziehung treten, bewußt zu machen, ihm die eigentlich ursprünglichen Seiten seiner Schöpferkraft innewerden zu lassen, mit großer Klarheit künstlerische Mittel und Wege zur Erreichung großer Zwecke zu bezeichnen, unwiderstehlich zum Schaffen zu treiben und, in nüchterner Erkenntniß des mäßigen Umfangs eigenen Könnens, durch Beispiel und rastlose Thätigkeit zu zeigen, was die bedeutende Begabung zu thun hat, um groß zu werden.

Berfification ber schriftstellerischen Miggeburt große Stude, und schrieb schon gegen Mitte bes Jahres 1808 einige Nummern ber Oper, Die ben Namen "Sulvana" erhielt, nieber. Sie wurde indek erst im Februar

Franz Danzi 1808. 1810 pollenbet.

Es war dieß Franz Danzi, der im Jahr 1807, wenige Monate nach Weber's Ankunft in Stuttgart, an des verstorbenen Kranz, des Nachfolgers von Zumsteeg, Stelle, als Dirigent der königlichen Capelle nach Würtemberg berufen worden war.

Danzi war in Mannheim geboren, volle 23 Jahre alter als Carl Maria und hatte ein reiches Leben bereits hinter sich, als er bas Musifregiment in Stuttgart antrat. Als Musiker hatte er die Ausbildung genossen, welche die damals so hochstehende Mannheimer

Rusitschule bot; aber er hatte sich und bieß war gleich bei bem ersten Bekanntwerben ber Magnet für ben, gerabe bamals in abnlicher Richtung ftrebenben Carl Maria gewesen, feine Freundschaft emfig zu fuchen, nicht bamit begnügt, ein tüchtiger Dufiter im Ginne bes Sandwerts zu werben, sondern er hatte begriffen, daß man tein aanzer Kunftler fein tann, wenn man ein halber Menfch ift. Er hatte fich baber eine, für bamalige Zeit und einen Musiker, febr umfaffenbe allgemeine Bilbung angeeignet, fcrieb einen fast elegant zu nennenben Stol und befaß genug logische Disciplin bes Beiftes, um fich von feinem Wollen und Empfinden Rechenschaft geben zu konnen. batte Rant ftubirt, beffen Denkform ihm geläufig mar. Alles biefe machte ibn, neben feinen gebiegenen musitalischen Renntniffen, seiner Braris im Ordesterleiten u. f. w. bem mit Bervollständigung feiner allgemeinen Bilbung befchäftigten Carl Maria fchatbar und ben Ginflug bes völlig gereiften Mannes auf ben Werbenden außerorbentlich wirfiam. Sein Rath wurde für Carl Maria, mabrent beffen Leben in Stuttgart, febr gewichtig in allen Dingen, Die bas auferhalb ber Dufit liegende Wiffen und Ronnen anlangt. auf ben Musiker hinterließ ber Berkehr mit Danzi Die nachhaltigften Danzi war einer ber am reinften in ihrem Style ausgebilbeten Böglinge ber Schule zu Mannheim, beren Tenbeng fo fpeci= iffc auf bas Gefangliche und Rhythmische in ber Instrumentalmufit binging, baf Bogler, in feiner baroden fprachlichen Formgeftaltung fogar einen eigenen Ramen für ben Gefang in ber Inftrumentalmufit erfand und ihn "Das Gefang" nannte. Er war aber auch ein ausgezeichneter Cellospieler, ber, recht im Sinne ber Mannheimer Schule, biek Instrument für bas vollkommenste von allen bielt, es im echteften Beifte ber ihm inne wohnenden Tonwelt und Rlangfarbe bebanbelte und bemgemäß auch in feinen Instrumentalcompositionen verwendete. Es ift unverkennbar, daß Carl Maria, durch Dangi's geiftvolle Bermittelung, Die Borguge ber Mannheimer Schule überkam und bas Gefangliche und Rhythmische ber Instrumentalcomposition. von ber Beriobe feines Umgangs mit Danzi an, eine gang anbere Rolle in feinen Arbeiten ju fpielen begann, bis es in feinen fpatern

Meisterwerten, weit über bie Kabiateit feines Lebrers ausgebildet. einen Sauptreiz berfelben bilbet. Biermit wies Danzi's Ginfluf Beber's Talent auf einen ber Hauptpfabe ein, Die fpater zu Siegesmegen für ihn werben follten. Dag bei biefen bebeutfamen Ginwirtungen auch bas Meukerlichere fich mit in Weber's Seele überführte und er von Danzi auch bie Borliebe für bas Bioloncell mit übertam . motipirt fich bier aus ber Sache.

Die Bergleichung ber früheren Instrumentalwerte Weber's, in benen man hauptfächlich ben Mangel bes "Gefanges" rügte, mit benen nach ber Stuttgarter Beriobe, bie baran Rulle zeigen, weift bas Dag von Dangi's Einwirtung auf ben Dufiter aus. Bie aber fo oft im Leben rege empfindenden und voll auffaffenden Beiftern Die Befammtheit ber Liebe und Treue eines Freundes, Die ganze Lehre eines Meisters, in einer Handlung, einem Spruche gegibfelt und concentrirt erscheint, so vermochte Weber in spätern Jahren eine Arbeit Dangi's zu bezeichnen, die ihm als folche vorschwebte, von welcher beffen ganger musitalischer Einfluß auf ihn ihm emanirend erschien.

Es war bies ein Bioloncell=Rondo Danzi's folgenden Gingangs:



Aber, wie oben ermahnt, mar Dangi's Einfluß auf ben Dufifer Weber, so wesentlich er auch war, boch untergeordnet gegen den, welchen er auf ben Denfchen ausübte und es ift nicht zu viel gefagt, wenn man ihn als beffen guten Engel in ber Beriode feines Lebens bezeichnet, wo biefer eble Beift bie meifte Tenbenz hatte, fich burch Leichtfinn felbst zu verlieren, ober boch ein "lieberliches Talent" zu werben. Danzi hatte in München, wo ihn überdief ber mit boberem Talent ausgestattete, aber charafterlose Beter Winter bebrudte, seine liebenswürdige und begabte Battin, die Tochter bes Theaterdiref-Margarethe Martors Marchand, Margarethe, verloren. Margarethe mar bas Licht feines Lebens gewesen! Ihr Liebreig, ihr Talent, ihre Laune, ihre schöne Stimme, hatte fie von Jugend auf zum Liebling bes Münche-

danb.

ner Publikums, zum Stern ber Unternehmungen Guardasoni's zu Brag und Dresden gemacht, durch ihre Tugenden war sie das Glück ihrer Familie geworden. Ihr Bild, das ihm in allen ihren Rollen vorgankelte, trieb Danzi nach ihrem Tode vom Dirigentenpult zu München weg, er konnte das stete Wiederausreißen seiner Wunden das Erscheinen des geliebten Schattens nicht ertragen. Noch tief gebeugt kam er nach Stuttgart, wo ihm erst ein Theil seines Lebensmuths wiederkehrte.

Er wurde mit Weber Ende 1807 befannt und bald lebte ber 43jährige Capellmeifter und ber 21 jahrige Pringensecretar im innigften Bertebre, jedes Borbaben besprechend, jedes Geschebene gegenseitig beleuchtenb; wobei Danzi oft bewundernd vorm Talente feines jungen Freundes ftand, biefer immer liebe = und verehrungsvoll auf bas wohlüberlegte Wort bes gereiften Meisters borte, benn Dangi hatte bis jum Jahr 1808 nicht allein 11 Opern und Operetten, worunter bie allgemeiner befannten " Der Quasimann ", " Die Mitternachtstunde", " Der Ruft", "Azatia" und " Iphigenie in Aulis" sich befanben, bie fammtlich, und zum Theil mit Beifall, aufgeführt waren, fonbern noch über 50 Berte für Kammermufit und Befang geschrieben, bie fast alle von volltommener Beberrichung ber Mittel zeugten, wenn auch bie Zeit, unter Beethoven's Bortritt, feine Dent = und Schaffensweife binter fich gurudgelaffen hatte. Das fühlte Danzi wohl und grollte ihr nicht, ließ auch feinen jungen Freund in biefer Richtung in die Rennbahn treten, aber legte ihn barin die liebende Band bes Freundesrathe auf ben Bügel.

Danzi war ein kleiner, wohlbeseibter Mann mit rundem Kopf und scharfen klugen Augen, die unendlich gutmüthig dareinschauten, und mit der Rückehr gehobenerer Stimmung konnte er sich auch besser in die Hurrah und Jucheh des Lebens sinden, in die der junge Carl Maria mit seiner "Faust's Höllensahrt", hineingerathen war. Niemals ein Spielverderber, gesellte er sich auch wohl hier und da auf Landpartien und Lustsahrten zu dem überlustigen Kreise, ohne indes das wüste Trinksuben- und Kneipenleben, die tollen Ritte und Zechereien der Gesellschaft mitzumachen, von denen er auch, jedoch nicht

immer mit Erfolg, Carl Maria fern zu halten suchte. Ja er ließ sich sogar in die Gesellschaft aufnehmen und den Namen "Rapunzel" beilegen, mahrend Weber "Krautsalat", der Arzt Dr. Kellin, der die Geschäfte der Gesellschaft leitete, "Dr. Faust", hiemer "Reimwol" u. s. w. hießen.

Romifde Briefe Beber's.

Als heitere Belege bafür in welch jovial ungezwungner Weise bie Mitglieder der Gesellschaft schriftlich mit einander verkehrten, mögen hier Briese von Weber solgen, deren ersterer geschrieben wurde, als hiemer mit Bollendung des Textes zu der Oper "Splvana" zögerte und deren zweiter und dritter aus Ludwigsburg, wo sich der Hos im Sommer aushielt und wohin dann öfter auch die Oper commandirt wurde, geschrieben sind. Der musikalische Brief ist voll Reiz und humor, der versiszierte ist durch eine Bestellung Danzi's hervorgerusen, der Weber aufforderte, silt ihn und die Sängerin Lang, die im musikalischen Briefe "cara puzzicaca" heißt und deren später öster Erwähnung zu thun ist, Quartier in Ludwigsburg zu bestellen. Dem letzteren hat Hosfrath Lehr eine Nachschrift beigesügt:

### Epistel an Siemer ben 19. July 1809.

Da Prosa Sie nicht rühren fann So fängt mein Brief mit Berfen an. O allgewaltiger Reim = Tyrann! Der alles, mas er will, auch fann, Erbor bes Komponisten Rlebn; Lag ibm bie Krifis nicht vergebn, In ber Er burch Dich inspirit So manche Nummer exfbebirt. Du weifit, bie Runft ift ja ein Beib Bat Teufele Lannen in bem Leib; Ift ba ber rechte Zeitpunkt fort Ift man verlefen, auf mein Bort. -Rum Teufel, Dir ift's Rleiniafeit Mit Deinem biden Ropf; Rimm, wo Du findft, mit Dreiftigleit Die Reime bei bem Schopf. Reim' Berg und Schmerg

Und Sonn' und Wonn'. Laf Bergen brechen Und Freunde rachen, Mal Sturm und Graus Much' wie ein Baus, Lag ringen, ftreben, toben, braun, Und enblich felbft bem Reind verzeihn -3d weiß, wenn Du nur willft, Du tannft! Man tennet Dich, Du fauler Banft; Begeiftre Dich bei Lafting fonell, Lag braufen bann bie Dichtungequell, Und fieb, ich will ein Balbborn fein Belingt Dir nichts bei Lieb und Bein. Und follt bies alles belfen nicht Sollt felbft mein Born genug nicht fein (Der mir boch half zu bem Gebicht) Sollt boch noch immer faul Er fein, -Soll mich, weiß Gott ber Tenfel bolen, Forbre ich ibn nicht auf zwei Biftolen; Richt eber will ich ruben, raften, Und follt ich zwanzig Tage faften Rein Mabden füffen In's Bette p--Rlavier nicht fpielen Stete Bunger fühlen Richt fingen tonnen Das Maul verbrennen Rury feine Rote fennen mebr Bu Grunde gebn - und was noch mehr -Bis bag ich freudig rufen tann -Boetifcher Ochfenziemer! -D Brief! - Dir gleicht tein Golb Arcan Denn - Du bezwangft ben Biemer.

## An Danzi.







Stutt:gart.









Lubwigeburg, ben 15. Juni 1808.

Berharre mit schuldigstem Reh: Spet Eier Woll gebohrten übergebner Diener Krautsallat.

## An Banzi.

Donnerwetter, mas bin ich erichrocken Als ich vermerfte an ben Sausgloden Daß wieder ein Brief an mich ba fen; 36 bacht' es mar' fo eine Dammeren Bon irgend einem eblen Schulbherrn, Und bie bor ich bekanntlich verflucht ungern. Co aber mar ich um fo mehr überrofchen, Und zahlte mit Freuden meinen Grofchen. Euer Brief bat mich febr amuforen, 3d tratt mich alfobald binter ben Obren. Und rief ben treuen Gebann berbei. Erflärte ibm movon bier bie Rebe fep. Lobte im Suchen fein großes Talent Und fir wie ber Teufel mar er bavon gerennt. Denn ich fagt ibm, er muffe gar febr fich beeilen, Und am beften (mo möglich) in zwei Balften fich theilen.

Bevor nun die erfehnte Nachricht antommt, Bin ich (als im Beantworten prompt,) Bu bem nur mir eigenen Schreibtisch geronnen, Und habe einstweilen zu schreiben begonnen.

Das ift mahr, ber Bebann ift ein ganger Rerl, Klint und ichnell wie 'n Schotolaben Querl, Raum mar eine Stunde in's Land gefrochen. Batt' er icon zwei Bimmerden ausgerochen. Das eine ift nicht groß, boch's zweite ift flein, Ingwischen gebn viel gebulbige - binein, Und wenn am End' alle Stricke gerreifen, So werben Rabungel und ich une nicht beifen : 3d bab ein' dinefischen hofrath im baus, Der fubr um bie Welt herum, 's ift gar ein Graus -Nun tann ich benn fo einen herrn einquartieren, So wird ein Ravellmeister mich auch nicht genieren. Mit einem Bort, Alles ift gut eingerochen Tragen's nur gefälligft beraus Ihre Anochen, Denn mas meiner Anstalt bie Rrone verleibt. 3ft bas, baf von meinem Ballaft es nicht weit -Sobalb 3br in unferer Stadt angefommen,

So wird bei mir erftens ber Abtritt genommen, Dann fonnt 3br Gud breben und wenden nach Luft Inbem Ihr vergebrt eine falberne Bruft, Denn Bunger auf Reifen beständig thut gudlen. Und Bein wird ben Gangerinnen auch bier nicht feblen.

Finaliter alfo, 3br burft nur ericheinen, Und einstweilen Thranen ber Dantbarteit weinen. Denn alles mas nöthig, beforgt in ber That, Der immer Euch liebenbe Freund

Rrautfallat.

Lubwigeburg in bemjen'gen September, Der zwei Monat früber fommt ale ber December. 1808.

Da tommt ber aftrachan'iche Sofrath baber So'n Kerl tommt mir alle Augenblick in bie Quer -

Mein lieber Beit Beber, bas frantt mich nicht febr. Und wenn ich fo jage, es frantt mich nicht febr, Go verfteb' ich barunter - es frantt mich nicht febr. Bofrath Lebr.

Die Freude an humoristischen oft ausgelaffenen Briefen biefer Art bat Carl Maria immer behalten und oft, felbst in ber Zeit noch, wo Leiben, Binfälligfeit und Krantungen ihn beugten, feine Freunde bamit ergött. Im Anfange bes Jahres 1808 fehrte ber Amtmann Faber, ber Leiter ber außern Geschäfte bes Bringen Ludwig, nach Stuttgart zurud und Carl Maria murbe von einer Menge Arbeiten baburch entlastet, aber ber Bergog, bem er burch feine perfonliche Liebenswurdigleit und ben guten Unterricht, ben er ben fürstlichen Rinbern unterricht am ertheilte, und ben freundlichen Ginfluß, ben er auf fie übte, fo werth Burremberg iden geworden war, als es sich mit ber perfonlichen Antipathie, welche er gegen ibn begte, vertrug, und beffen Bertrauen er burch bie geschickte Beforgung feiner miklichen Sendungen und Berhandlungen erworben batte, bestand barauf, baf er feine Brivattaffen - Befchäfte und feine Schatulle, von berem besperaten Zustande er mahrscheinlich Niemanben Anders Einsicht nehmen laffen wollte, fortführen, ben Rindern

noch ausgebehntern Unterricht ertheilen und bie Musiken in feinem Salon leiten folle. Diefem Unterrichte, biefer Salonmufit banten bie ber Bringeffin Ludwig von Burtemberg gewidmeten iconen "Six pièces à quatre mains" (Dv. 10), die groke Bolongije in Es (Dv. 21), bie Bariationen für Biano und Bioline (D moll Dv. 22), bas Momento capriccioso (Dv. 12), das Botvourri für Cello (Dv. 20), die Bariationen in D moll (Dp. 22), höchst mahrscheinlich ihr Dasein. Bring Baul, ber zu einem athletischen, breitschultrigen Anaben beranmuche und fich meift ale ein febr formlofer junger Mann zeigte, bem es, auf feine Stellung pochenb, Spaf machte, feine Umgebung, boch und niedrig, ju foppen, bevorzugte Weber auffallend, lieft auch feiner Natur in beffen Nabe feltener bie Zügel fchiefen, benn wiewohl er öfter bei ben Musiten in seinen Gemachern bie Bebienten ohrfeigte, fo galt bieß bei ihm boch gerade für teinen Erceft. Er liebte es fo febr, mit Carl Maria zu musiziren, baf er ihm oft unvermuthet Inftrumente, Lichter, Geschirre, Speifen und eine ansehnliche Anzahl Flaschen in feine kleinen Zimmer schickte und bann zu ihm tam, um stundenlang mit ihm allein, ober vor nur wenigen Cavalieren zu spie-Freilich arteten biefe Musikabenbe in fpater Nachtstunde bann, trot ihres afthelifchen Beginnens, oft in recht mufte Trintereien aus, bei benen ber tief verschuldete Bring, weingelaunt, freigebig zu werben und Geschente zu machen pflegte, von benen er bann am anbern Der gen Nichts wiffen wollte und mit seinen Cavalieren, die fich ber ihnen gemachten Berfprechungen wohl erinnerten, barüber oft in verbriefiliche Altercationen gerieth, bei beren Schlichtung Weber's Gewandtheit bann meift bas Befte thun mußte.

Bährend sich, unter diesen Berhaltniffen, die eigentliche hofgefelligkeit mit allen ihren Gefahren des Umgangs mit hochgestellten Bersonen und reichem Abel und dem höhern Beamtenstande, voll der laresten Grundsätze, vor Weber mehr und mehr erschloß und sein Einsluß, durch Bekanntwerden seiner intimen Beziehungen zum herzoge Ludwig, immer mehr stieg, seine Beliebtheit in den gefelligen Familien der Stadt zunahm und er sich mehr und mehr aus der Stellung, die ihm sein Titel als Secretär des herzogs angewiesen hatte, in die eines biefem Fürsten "attachirten" jungen Barons gebrängt fab, er fich auch immer weniger ber wilben Lebensform bes jungen Abels am Dofe entziehen fonnte, und bie Abende immer feltener wurden, bie, in geselligen Zirteln bei ber Bergogin Ludwig, ben gastfreien Familien Stuttgarte, ober in einem Rreife alterer Runftler begonnen, nicht in Saus und Braus bei Schwederer, Boner, in ber golbenen Ranne, bei Speidel ober Braun, ober fonft einem guten Bein führenben Birthe geendigt hatten, erftritt fich Carl Maria's unwiderftehliche, alle hinderniffe ber Berhältniffe ftete flegreich burchbrechende Runftliebe, in biesem wirren Treiben boch fo viel Zeit und Raum fur bie mufitalische Produttion, daß dann und wann eine Rummer von ber "Splvana", beren Text er bem tragen und noch weit loderer ale er Composition ber felbft lebenben hiemer, ftudweis abprefte, neben einer großen Angahl Dper "Splvana". fconer Lieber, von benen wir nur bie fcone Baggefen'iche " Serenabe ", bas prächtige Trinklied : "Wenn Brilder wie wir täglich seben", bie Romange: " Gufe Ahnung behnt ben Bufen " 2c. nennen, gur Rieber-

Es ging freilich mit ber Oper nicht schnell und es hat vom Rovember 1807 bis zum Februar 1810 gedauert, ehe die sämmtlichen Rummern berselben fertig wurden.

fdrift fam.

Einheit und kinstlerische Rundung konnte das Werf unter den Berhältnissen, unter denen es entstand, nicht erhalten, denn theils wünschte Weber ihm lieb gewordene Biegen aus dem früher componirten "Waldmädchen" verwenden zu können und veranlaßte Hiemer demgemäß den Text zu gestalten, theils lagen zwischen der Composition der einzelnen Rummern zu lange, zu reich ausgefüllte Zeiträume, theils endlich begannen schließlich Rücksichten auf das Theaterpersonal Stuttgarts, wo Weber sicher hoffen durfte, seine Oper aufgeführt zu sehen, den jungen Componisten in so stürmischer und zwingender Weise zu beeinstussen, das diese allein hingereicht hätten, die Freiheit der Entwickelung des Wertes unmöglich zu machen.

Danzi, ber zu bem immer zerfahrener sich gestaltenden Leben seines jungen Freundes ben Kopf schüttelte, bessen väterlicher Rath ihn auch von mancher Thorheit zurudhielt und der auf alle mögliche

Weise seine Kunstliebe, seinen Eifer für die Produktion zu stärken suchte, brachte ihn, traft seiner Stellung, in nähere und häusigere Beziehung zum königlichen Theater, um dadurch seinen Eifer zur Arbeit an seiner Oper zu beleben, nicht ahnend, daß er damit Del in's Feuer gießen werde.

# Siebenter Abschnitt.

### Cheaterleben. Schlimme Tage in Stuttgart.

Das Stuttgarter Ebeater 1808.

Das Theater mar ein Lieblingsinstitut bes Königs Friedrich. ber es aus ben Sanden ber Bachter, in die es feine Borganger Ludwig Eugen und Friedrich Eugen gelegt hatten, in die Sofverwaltung gurud-Er liebte reich ausgestattete Borftellungen und batte felbst Napoleon burch bie Aufführung bes "Don Juan" geblenbet. Capelle, an beren Spite f. B. Jomelli, Bumfteeg und andere Celebritäten gestanden hatten, war gut botirt, und bes berühmten Noverre Beift lebte noch in ber Anordnung ber Ballette. Die von Herzog Carl geftiftete, einzig in ihrer Urt baftebende bramatifche Afabemie mirtte fort; fie hatte Mufiler, Schauspieler, Sanger und Tanger geliefert, und 1808 befaft Stuttgart eine vortrefflich ausgestattete Bubne, beren Berfonal nur mit etwas zu viel Rücksicht auf forverliche Schonheit ber Rünftler und Rünftlerinnen refrutirt wurde, fo daß in der That ber Blid auf die Buhne mit das Anziehendste bei einer gangen Borftellung war.

Bier Mal wurde wöchentlich in Stuttgart, abwechselnd zwischen Oper und Schauspiel, ein Mal in Ludwigsburg, wenn der hof dort war, gespielt und selten versäumte der hof eine Borstellung. Je eifriger aber die Bühne von oben her gepflegt wurde, um so fühler verhielt sich das Publitum gegen diese, besonders aber gegen die nicht dramatische Musik. Birtuosen brachten keine Concerte zu Stande, wenn ihnen nicht ein großer Auf voranging und die Bersuche der Bühnendirektion, große Concerte im Redoutensaale des Theaters zu arrangiren, scheiterten an der absoluten Theilnahmlosiakeit des Bublitums.

Die Leitung bes Institute lag in ben Banben bes moblwollenben Ministers Graf Bingingerobe, unter bem Rammerberr von Röber als Intendant fungirte. Die musikalische Direktion ber Bubne mar burch Capellmeifter Danzi, ben als Compositeur von "Beter und Aennchen " befannten Abeille als Concertmeifter, burch ben trefflichen Sutor als Chordirettor, burchaus genügend vertreten, wiewohl dem letteren auferorbentlich wenig gute Mittel zu Gebote ftanden, ba, wie erwähnt, bei Anstellung ber Choriftinnen Schonbeit erfte Bedingung mar; prachtige Deforationen lieferte Bofbaumeifter Botid.

Nach und nach lernte Weber, bei eifrigem Befuche von Theater und Bubne, Die Darfteller naber kennen und begann auch im Brivatleben mit ihnen zu verfehren. Theils durch ihre fünftlerische Individualität, theils burch Rath und Besprechung ber ihnen zugedachten Bartien, indem fie biefelben fich fo recht auf ben Leib gearbeitet gu feben munichten, worin Weber, bem vor Allem an einer gelungenen Darstellung seiner in Arbeit befindlichen Oper gelegen mar, ihnen nach Rraften entgegentam, wirften biefe gestaltend auf bie Oper felbst jurud, fo bag biefelbe, ale fie fertig mar, eine gang andere und nicht au ihrem Gunften veranberte Physiognomie gegen ben Entwurf erhalten hatte.

Da war vor Allem ber unverwüftliche Tenorift Rrebe, ben fpater Bersonal ber feine gebiegenen musikalischen Renntniffe jum Infpettor ber Dufit-Inftitute Stuttgarte machten, ber zweite, febr wohlflingenbe Tenor Deders, ber Baffift Gifcher, ber ein eben fo guter Schanfpieler als Sanger mar, ber bewegliche, originell brollige Bagbuffo Beberling, Die vortrefflich von ihrem Lehrer Righini geschulte Coloraturfangerin Dabame Graff und endlich für uns hauptfächlich intereffant, bie reizende, lacertenhaft geschmeibige, tokette Margarethe Lang, Die als " Greichen Lang " als entzudenber, verführenber Robold burch Weber's Stuttgarter Leben flatterte.

Durch bie Reflere Diefer Berfonlichkeiten, zu benen fich noch bie gierliche Mad. Gollin als Schauspielerin und Tangerin gesellte, erhielt Die Oper folgenden hyperromantischen Bang.

Stuttgarter Oper.

Fabel ber "Spl.

Sie beginnt mit einem jener anmuthigen Jagerchore, fur Die bamals icon Beber eine Borliebe batte, bei beffen Tonen ber Jagdtroft bes Grafen Rubolph von Selfenstein auf ber Barenjagt erscheint und an ben fich eine brollige Arie bes Rhappen Krips (bem Bakbuffo Beberling bestimmt) anschlieft. Die Gestalt bieses Krips ift, mas humor und echte musikalische Komit und Drollerie anlangt, unzweifelhaft bie weitaus gelungenfte Schöpfung Beber's, an bie, in biefer Richtung, weber Mennchen im " Freischut ", noch Scherasmin im " Oberon ", noch felbft " Abu Saffan " hinanreichen, beren tomifche Aber boch immerbin einen Beigeschmad von einer gewiffen Runftlichkeit bes humors burch alle musikalischen Reize ihrer Partien burchempfinden laft. Auf biefer Jagb findet Braf Rudolf (bem Tenoriften Rrebe jugebacht), nachbem er in einer fehr langen, fentimentalen Arie ausgesprochen bat, baf er bes Grafen Abelhardt ihm bestimmte Tochter Mechthilbe nicht lieben fonne, aber fonft febr liebebedurftig fei, " Sylvana ", bie andere Tochter bes Grafen Abelhardt im Balbe, die biefem in garter Jugend abhanden gekommen und in ber Ginfamkeit wild bei einem Ginfiedler aufgewachsen ift, welcher ihr ftreng verboten bat, mit Fremben zu fprechen, und bie fich baber fprachlos ftellt (bie ftumme Bartie biefer fconen Bilben mar Madame Gollin bestimmt), und liebt fie naturlich fofort ohne zu wiffen, welcher Abtunft fle ift. Gelia beweat burch bief neue Gefühl bewirthet er feine Jager, fingt ein hubsches Trintlied und nimmt Splvana mit fich fort. Bum Anfange bes zweiten Attes sucht Graf Abelhardt seine Tochter Mechthilbe (Margarethe Lang, die burchaus, ihrer Natur zuwider, eine fentimentale romantifche Bartie singen wollte), in einem Duette, bas vielleicht bie schwächste Rummer ber gangen Oper und beffen Leibenschaftlichkeit burchaus ohne Tiefe ift, zur Che mit Rudolf zu zwingen, und biefe schildert in barauf folgenden Recitativen mit brillanter Arie ihre Antipathie gegen biefen und ihre Liebe ju Albert von Rleeburg, bem Cobne von ihres Baters Tobfeinde. Der Bater Alberts hat aus Rache, weil ihm Abelhardt die Braut abwendig gemacht hat, beffen Tochter Splvang rauben und im Balbe bei bem Ginfiedler Ullrich erzieben Albert hat fich in bas Schloß geschlichen und weiß es mit laffen.

seinem Freunde Kurt und durch die Zose Mechthildens möglich zu machen, im Burggarten mit Mechthilden und diesem ihrem Mädchen, Clara, ein sehr reizendes Quartett zu singen und sich gegenseitig Liebe zu erklären.

Ein Gleiches thut Rudolf Sylvana gegenüber, die vorher allein in einer reizenden Pantomimscene die ungesehenen Wunder ihrer Wohnung im Schlosse beschaut und sich zum ersten Wale im Spiegel, vor dem sie zu einer sehr graziösen Musik tanzt, gesehen hat. Diese Scene ist voll fortreißenden Reizes und liebenswürdiger musikalischer Schilderungen.

Bei bem zu Mechthilbes Bermählung mit Graf Rubolf gegebenen Fefte fällt bem Anappen Rrips bie Berle ber gangen Dper, ein munbervoll lebenbiges und an tomifcher Charafteriftit unübertreffliches Trinflied zu, beffen Mufit ohne einen Augenblid bie Grenzen bes Schönen und Anmuthigen ju verlaffen, ben Trinker vor Behagen ichnalzen und ben Bein in ber weiten Reble gurgeln läßt. biek burchaus ein Meisterstüd und erringt fich bei jedem Bortrage unwiderftehlich raufdenden Beifall. Es folgt bierauf eine, mit bem obligaten Blech, Bappe, Flittern, fcmantenben Febern, raffelnben Baffen u. f. w. reichlich ausgestattete Turnierscene, in ber Albert als unvermeiblicher unbefannter Ritter bie erften Breife erringt, bann aber, ale er fich zu erfennen giebt, von Abelharbt getöbtet werben foll. ba fich bem aber Mechthilbe und Rudolf widerfeten; wenigstens ichimpflich aus ber Burg gejagt wirb, worüber er jum Beginne bes britten Attes, mahrend eines höchft unbehaglichen, nicht recht motivirt beraufgezogenen Unwetters mit feinen Bafallen in Chor und Arie feinen Unwillen ausspricht.

Inzwischen hat Abelhardt erfahren, daß der Bräutigam seiner Tochter ein schönes Mädchen bei sich beherbergt und dasselbe liebt. Aurz entschlossen will er sie, um der Sache ein Ende zu machen, tödten lassen, als sich in seinem Herzen das Baterblut regt und als nun gar Rubolf und Mechthilde zu ihrem Schutze herbei eilen und der inzwischen im Balbe gefangene Albert mit dem Einstedler Ullrich erklärt, daß Splvana seine Tochter sei, und diese zuletzt spricht, so vereinigt er

ju ermubend lang ausgesponnenen Scene, folieft bie Oper fehr brillaut

Rach biefer.

fie mit Rudolf und giebt Albert natürlich Dechtbilben.

mit einem Fadeltang und Chor, in welchen Mufifftuden ber gange Bauber ber Melodienfulle und inftrumentaler Behandlung berricht, burch bie Weber's fpatere Berte fo gunbend mirten, wie benn überbaupt die Technit diefer Oper in ihrer Ungleichheit fo lehrreich fur bie Fortbildung Weber's, so sprechend für den raschen Fortschritt ift, ben er als Runftler mahrend ber Arbeit an berfelben machte, und ben bie zulett componirten Nummern, Trinflied bes Krips, Faceltanz, letter Chor, Arie ber Mechthilbe und vor allem die reizende Duverture betunben, bie ichon gang die fur ihn charatteriftifche, melodiofe Bestaltung ber Ibeen zeigt, wenn sie sich auch in den barmonischen Formen und ber Instrumentation noch fehr an altere Meifter anlehnt und befonders Bogler's Einflug ertennen läft. In Diefelbe Beriode von Weber's fünftlerifcher Entwidelung gehört ein Bert, beffen Compofition mit ben erften Arbeiten an ber "Splvana" zusammenfällt. Der Jahrgang 1805 ber Leipziger Mufitzeitung brachte auf feiner erften Der "Erfte Ton Seite eine poetische Phantafie von Rochlit, Die Begabung ber Welt mit ber Fähigfeit, fich tonend auszudrücken, barftellend, Die wesentlich mufitalifde Elemente enthalt, mufitalifde Behandlung eigentlich à priori verlangt und reich an Motiven für biefelbe ift. Dien Bebicht, ungefähr 70 Berfe enthaltent, benutte Weber als Tert zu einer fleinen melobramatischen Cantate, Die er Mitte bes Jahres 1808 vollenbete und die unter bem Titel bes Rodlitigen Bebichtes : "Der erfte Ton" als Dpus 14 bei Simmrod erschien. Die Ibee ber Behandlung mar bamale noch ziemlich ungewöhnlich. Der Text bes Gebichtes murbe theils unter Musitbegleitung gesprochen, theils in Saten vorgetragen, benen bann Tonmalereien folgten. berung ber abwechselnben Situationen und Empfindungen ift ungemein gelungen, die Tonmalereien find, ohne findische Nachahmung von Raturlauten, reizend und geschmachvoll. Borgüglich zeichnet sich ber Eingang bes Bangen burch gute haltung und Schönheit ber Mobulation aus. Ueberraschende Uebergänge erhöhen die Wirtung bes Bangen, in bem Burbe und ebler Charafter herricht. Bon besonbers

ven Rochlig.

durchschlagendem Effekte ist es, daß bei der Schlußstrophe, die den Jubel der Welt über die Schöpfung des Tons ausspricht, der volle Chor, mit fraswoller orchestraler Begleitung, an die Stelle der deslamirenden Sprechstimme tritt. Dieß kleine aber schöne Wert ist überall, wo es aufgeführt wurde, in Mannheim, Prag, Leipzig, München, Frankfurt mit so großem und allgemeinem Beisalle aufgenommen worden, daß es von allen Werken der damaligen Lebensperiode Weber's bei weitem am meisten zur Schöpfung seines künstlerischen Aufs beistrug. Es ist daher verwunderlich, daß es jetzt so ganz vom Repertoir der Musstlichen Gesellschaften und spirituellen Concerte versschwunden ist, für die es sich so wohl eignet.

Die von Danzi gern gesehene Beschäftigung Weber's mit dem Theater hatte ihn, dessen Leben ohnehin schon am Verkehr mit Areisen von zu toleranter Sittenanschauung trant war, einer Sphäre genähert, in der am wenigsten damals in Stuttgart, unter dem Regimente Rösnigs Friedrich, dessen Günftlinge und Dösslinge das Theater wie einen auf königliche Kosten gehaltenen Harem betrachteten, wo die allgemeine depravirte Lebens - Anschauung der Beamten- und Hoswelt die Form eines förmlichen Marktes mit Schönheit, Kunst, Reiz, Gunst und Geld angenommen hatte, Haltepunkte für eine Individualität gefunden werden konnten, die sich schon in dem alles verschlingenden, anwiderstehlichen Maelstrome der damaligen dortigen Zustände besand.

Das Unglud wollte, daß Weber für die Sängerin Margarethe Lang eine starte Leidenschaft faßte, der Zügel anzulegen, oder sie in gefetliche Formen zu bringen, den Kreisen, in benen er lebte, eben so lächerlich als absurd und undankbar erschienen wäre.

Margarethe Lang ober wie sie sich selbst immer schreibt, "Gret-Wargarethe Lang. den "Lang, war eine Tochter bes Münchener Biolinisten Theobald Lang und ber berühmten Sängerin hitzelberger, eine kleine, volle, reizende Gestalt, damals kaum 20 Jahre alt und neben einem bedeutenden Musiktalente mit einem Schatze des reizendsten, nedischen humars ausgestattet, der so vollsommen im Zusammenklange mit Weber's damaliger Lebens-Grundstimmung war, daß ihn die anmuthvolle Ber-

fönlichkeit ber jungen Sangerin unwiderstehlich anzog und fie balb zum Mittelpunkte seiner innern und außern Welt machte.

In welchem Maße intim das Berhältniß der beiden jungen, feurigen Kunstwesen war, ist aus den Reliquien ihres Liebesverkehrs nicht zu schließen; gewiß ist, daß Carl Maria von der Zeit an, wo er sie kennen lernte, in ihre Nähe gebannt war, die Kreise der Familien, in denen er so geneigt empfangen worden war, noch mehr als zut Zeit, wo ihn nur die Geselligkeit der jungen Künstler und Cavaliere fern hielt, mied, selbst in den Schloßtrinksübchen und bei Schwederer und Höner seltener als sonst gesehen wurde, den nicht viel Zeit in Anspruch nehmenden Dienst, als vertrauter Secretär des Prinzen Ludwig und Lehrer seiner Kinder, noch mehr einschränkte und sich selbst dei Hosmustlen so oft entschuldigen ließ, daß es nicht allein den Unwillen des Herzogs, sondern sogar die Ausmerksamkeit des Königs erregte.

Aber wenn er bie Cavaliergelage und Kunstlerthorheiten mieb, fo forberte bief boch feine außern Berhaltniffe wenig, benn Gretchen Langs Gegenwart jog ihn in ben Wirbelwind bes Schauspieler-Lebens binein, wo das Gelb wo möglich noch mehr wie Spreu zerstiebte, als bei jenen. Da gab es Landpartien in großem Style zu veranstalten, die Geburtstage ber hervorragenden Mitglieder bes Freundesfreifes mit Festworstellungen ju feiern, bei benen Biemer meift die bramatischen Scherze, Weber bie Musit arrangirte. Mitwirtung bei biefen, meift geiftvollen, Spagen liefen fich auch ernftere Männer, wie hofrath Lehr und Danzi oft bereit finden. Ein von Carl Maria erfundener haupteffett wurde babei erzielt, indem man die Frauenrollen ben Mannern und umgefehrt barftellen lief. Ru einer Brobe folder, zu bes Tenoristen Rrebs Ramenstage ausgearbeiteten Tollbeit, "Antonius" genannt, bei ber Weber die Rleopatra, hiemer die Octavia, Lehr die beißende Schlange, Danzi die Amme der Rleopatra, bie Sangerin Midte ben Octavins und die kleine, Appige Lang ben Antonius tragirte, lädt lettere Carl Maria mit folgendem, ihren Uebermuth und ihr nedifches Wefen febr mobl bezeichnenden Billete ein :

Hoch — Bobl — Ebel — tugenbhaft — fiebbergig und mas meife ich noch alles Geborener!

Die Zeit ift zu turz und ber Berftand von Greichen Lang nicht lang genug, um wie Sie in Berametern ju fchreiben, barum fage ich Ihnen eiligst in Brofa sub Rosa (nicht Rosa Baute), bak wir gefonnen find, sobald Sie gewonnen und bann noch gesonnen find bie Meopatra zu fpielen und ber Hiemer gesonnen ift bie Octavia, bie erft Lebr unbefonnen genug war fpielen zu wollen, also hiemer nun gefonnen ift zu spielen, wir also nun gesonnen find es nach Untergang ber nächsten Sonne aufzuführen, bafern Sie gesonnen find ben Spak mitzumachen und uns die Chre Ihr Talent zu bewundernden Beranfigen gefetmäßig beigutragen. Berftanben? Es beift nämlich: Morgen Abend möchten wir gern Probe bier machen, tommen Sie alfo bis feche Uhr hierher, bamit wir probiren konnen bie Brobe ju probiren.

Ihre Sie eben fo hochverehrende als tief schätzende und gartlich Liebenbe

> Gretchen Lang Wird Ihnen nicht bang Um Enbe und Anfang meines Berftanbs?

Mel taufend Gruße, Ruffe und Schuffe an Fausts Söllenfahrt!

Es tonnte nicht fehlen, daß in diesen Schaltstomödien die Brivatverhältniffe aller Mitglieber ber Gefellschaft häufig und zu großem Jubel ber. Andern, in fraftiger Form als Motiv ber hauptspage aufs Tapet gebracht wurden und bag es baran nicht fehlte, bafür forgten Die Damen durch ihre Galanterie und Intriguen, die herren burch ibre Streiche und Schulben. Das später überarbeitete Brobuft einer folden Gelegenheit ift ber Text zu ber später von Weber componirten, niedlichen Meinen Oper "Abu haffan", die eine loder geschürzte Boffe Ursprung des Terres jur Oper "Abu has Schulbenmeien ber herren geifelte. "Abu haffan".

Diervon durfte fich auch Beber, ber es lachend befannte, getroffen Seine Finanzen zerrütteten fich von Tage zu Tage mehr in v. 2Beber, Carl Maria v. Beber. I. 11

einer Beise, die einen weniger leichtblutigen Menschen, der nicht wie er in Umgebungen lebte, wo Schulden haben so selbstwerständlich war wie Essen, Trinken und Schlasen, letteren gewiß geraubt haben wurde.

Berwidelung ber Berhaltniffe.

Er war unter ben Schauspielern ber einzige Mann von Stant. aubem vielvermögender Bebeim = Secretar bes Brubers bes Ronige und, eine Tenbeng ben Cavalier zu fpielen, geborte unter bie Abnormitäten, Die ber Stuttgarter Aufenthalt, fein Umgang und feine Umgebung, bamale in Carl Maria's Charafter erzeugt batte. Bestreben verführte ihn zu ber ihm durchaus übel anstehenden und bei feiner fcmaden phyfischen Verfassung nur mit Schmerzen und Befahren burchgeführten Thorheit, fich Reitpferbe und Reitbiener zu balten und ben Bagen ber Damen cavaliermäßig auf ben Streifereien nach Rannftabt, Schwieberdingen u. f. w. ju begleiten. Der von ihm engagirte Diener mar ein gemiffer huber, ber taum ein Jahr spater eine verhängniftvolle Rolle in Carl Maria's Leben spielte. hafte er es, Abrechnungen bei auf gemeinschaftliche Rosten gemachten Bergnugungs-Unternehmungen zu halten, mar aber auch bei ben meiften berfelben unwillfürlich burch Beift, Stellung und Luftigfeit an Die Spite gebraugt, und fomit ber Roften - Berleger, fo bag er auch auf biefe Beife, ba bie Rünftler und Cavaliere gern bas Bezahlen ver-Bereint mit ber gangen Form feines geffen, in große Berlufte fam. Lebens verwidelte ihn bieß in eine Maffe von Berbindlichkeiten, Die, zusammen mit ben in Carlerube noch nicht gelöften, ibn mit einem mahren Rete von Berpflichtungen umfpannen, bas er felbst nicht mehr ju überschauen, viel weniger ju entwirren vermochte.

Hilfe, ja nur eine Aenberung ber Berhältnisse, burch die ein fortwährendes Anwachsen seiner Schuldenlast vermieden werden könnte, war nicht abzusehen, ja die Beziehungen zum Hofe, seine Dienstform selbst, erforderten Opfer, die schon an sich allein sein sixirtes Einfommen überstiegen. An einen Beistand durch den, verhältnismäßig noch weit mehr als Weber selbst petuniär brouillirten Herzog Ludwig, war nicht zu densen, dem Könige war der junge, allzu geheime Secretär seines Bruders fatal, der Bertauf einiger Compositionen ließ nur

Tropfen auf die beifen Steine fallen, auf benen Carl Maria ftanb und ber Blid auf ben viel zu boch veranschlagten Ertrag ber " Splvana", die unter ben obwaltenden Berhältniffen verzweifelt langfam fertig wurde, war ber einzig tröftliche im ganzen Umtreife biefes pefuniaren Chaos.

Sauptfächlich fcmer auf Beber's Borfe lafteten bie baufigen Umzüge bes Bofes zwifchen Ludwigsburg und Stuttgart, benen er, obne Bergutung ju erhalten, mit feinem gangen Material zur Führung ber Geschäfte bes Bergogs und jum Unterrichte ber Familie folgen mußte und bie Bade- und Erholungereifen nach Eme, Frankfurt und bem Rhein, die ber Herzog mit feiner Gattin und dem Bringen Baul in bem Sommer 1808 und 1809 unternahm und auf benen ihn Beber begleiten mußte, ohne fpater bie ihm zugeficherte Reifeauslöfung Ginen unvorhergefehenen, aber fehr harten Stoff, ber fast einem Gnabenstofe glich, erhielten Carl Maria's petuniare Berbaltniffe durch die plotliche Anfunft feines Baters in Stuttgart, ber Carlerube, wo er gut bei wohlwollenden Menfchen aufgehoben mar, verlaffen hatte und mit feiner Bafgeige auf bem Reisewagen und zwei bettartigen Rorben für feine leibenschaftlich geliebten Bubelspite in grang Anton v. bemfelben, im April 1809 nach Stuttgart bin fich anfgemacht hatte. nach Stuttgart Er brachte bem entfesten Gobne, außer feiner unwandelbar geliebten Berfon, nichts als jene Wegenstände, seine beiben Bunde und eine Laft von Schulden mit, unter benen fich fehr bringende Ehrenschulden befanden, die ben Sohn mit neuen Sorgen befchwerten. Die förperlichen, besonders aber die geistigen Rrafte bes alten Berrn hatten burch eine im Binter 1808-9 burchgemachte, schwere, nervoje Rrantheit gelitten und von ben feelischen Eigenschaften maren ihm eigentlich nur Diejenigen geblieben, welche feine Individualität schattirten. Dabei hatte er feine außere Baltung und die Form feines Befens fast gang erhalten, fo bak Carl Maria, ju feinem Schaben, erft nach und nach, burch ihm Rachtbeil bringenbe Sandlungen feines Baters, Die von völliger Be-Dachtniffdmache, Mangel an Urtheilstraft und Diftinktionsfähigkeit zeugten, bie Berheerungen gewahr wurde, welche bie Krantheit und bas Alter in Diefem fonft fo reichem Beifte angerichtet hatten.

Der Bater richtete fich bei ihm bauslich ein , bing die fowebenben Rorbe feiner Sunde im Schlafzimmer, bas er mit bem Sobne theilte, auf, und brachte, nicht allein burch die Unarten biefer verzogenen Thiere, ben feinfühligen jungen Runftler, beffen Geruchenerven und Gehör tranthaft empfindlich gegen jeden übeln Eindruck maren, balb zur Berzweiflung, fondern wirfte auch auf beffen ganzes Leben und Treiben binbernd und nachtheilig ein, besonders indem er burch gemiffe Unliebensmurbigteiten feines Wefens, Die burch Die Rrantbeit noch gesteigert worben waren, Die Geselligkeit in beffen Wohnung unmöglich machte und, unter andern, bas Quartett bes Bringen Baul mit allem Rubebor von luftigen Abenden und fleinen Bortheilen, baraus verideuchte.

Aber biek und bie Roften, bie feine ftanbesgemäße Erhaltung in Stuttgart bem Sohne verursachten, waren noch bie fleinsten Rachtbeile. die er ibm mitbrachte. Weit verbrieflicher, ja endlich fast verberblich maren für biefen bie Confequengen von Gingriffen, Die er fich in Dic Sandlungen und Berhältnisse besselben, gerade fo, als fei er noch ber Anabe im Unterricht bei Michel Sandn, oft felbst ohne Carl Maria's Borwiffen , erlaubte. So fandte er beffen Composition "ber erfte Ton" hinter feinem Ruden an Rochlitz in Leipzig, beffen Ruf als Rritifer bamale in bochfter Bluthe ftand, mit einem Briefe, ber in feiner fast brolligen Mifchung von Sochmuth, tunftlicher Demuth und Schmeichelei und mit feiner unrichtigen Unterfcbrift, ein trauriges Beugniß fur feinen geiftigen Berfall liefert und beffen Abfendung in

Briefe Frang An- biefer Form Carl Maria nimmermehr geduldet haben würde, ton's an Rochlit. fchreibt:

### Hochwohlgeborner Berr! Inbefonders Hochzuverehrender Berr Hofrath!

Euer Sochwohlgeboren Bergeiben gutigft, wenn ich biefelben unbefannter Beife mit gegenwärtigen beläftige! 3hr großes und volltommenes Meisterstud seines großen Schöpfers, ber erfte Ton, bat meinem Sohn und mich in eine folche große Begeisterung verfest, bag auf mein Zureben mein Gohn bem ber Schöpfer einen guten Theil Mufitalifches Talent verliehen, es gewagt hat, Diefes Meisterstüd als Melobrama zu bearbeiten, und ben Schluft: brum Breis bir Ton! mit einem brillanten und in fanftes auflösendes Chor zu beendigen, ich fpreche nicht als Bater, welcher oft zu viel Borliebe für fein Rind haben könnte und berufe mich auf das allgemeine Lob mabrer Kenner ber eblen Tontunft, als babier unter andern ber biefige Königliche Bof-Capellmeifter Danzi ift, welcher bei geendeter Brobe bem jungen Componist, nebst vielen Andern ein febr großes Lob: - über biefe feine Arbeit machte. Dein Sohn ift ein Schuler Sanbn's und Abt Bogler und tann es auch ich als Renner ber Daufit behaupten, bag er fich viele Mühe mit biefem prächtigen Stude gegeben bat. Bunich und gehorfamste Bitte ergeht babero an Guer Bochmoblgeboren. da es höchstwichtig, daß ein angebender Runftler in etwas der musikalifchen Belt befannt gemacht wurde, ob biefelben nicht eine folche Gelegenheit etwa zu feinem Bortheile alltigst benuten wollten? wilinichte nichts mehr, als bag Sie foldes Ihr großes Bert felbft Eine gutige nur gang fleine Antwort unter nachboren möchten. ftebenber Abreffe wurde bemienigen fehr ichmeichelhaft fein, welcher fich mit ausgezeichneter Bochachtung zu nennen bie Ehre bat

Guer Sochwohlgeboren

ergebenster Diener Freiherr von Weber Kammerherr.

Stuttgarb, ben 5. April 1809.

Spater ale ihm Rochlit geantwortet hatte fahrt er fort :

### Guer Hochwohlgeboren!

Danke ganz gehorsamst für bero so gütig ertheilte Nachricht und bitte tausendmal um Bergebung, wenn ich mit Beifügung der Danzi's schen Archiv ganz gehorsamst bitte, die fernere gütigste Besorgung dieses dem Bater so vieles Bergnügen machende Werk unter dero güt igste Aufsicht und Borsorge zu weiterm Gedeihen nicht allein zu bringen, und durch Ihre göttliche Feder zu vervollkommnen und mir drei Exemplare dieser Musit-Zeitung, bringend dieses Reserat, gleich nach der Geburt gegen die schuldigste Auslagen Ersetzung zuzuschieden.

Somit bante bero groke Bute au ertennen ohnermangelnbt muniche ich nichts mehr, als Gelegenheit zu haben euer Hochwohlgeboren werdthatig zeigen zu tonnen, mit welcher grengenlofen Sochachtung ich erfterbe euer Sochwohlgeboren

> gang gehorfamftergebenfter Diener Freiherr von Weber

in Enle

genbeiten bes ber

jog Lubmig.

f. f. Rammerberr.

Wie ber alte Berr bier bagu fommt, fich t. f. Rammerberr gu nennen, ist eben fo unerflärlich wie bie frühere Führung bes Majors-Charafters.

Wenn es nun unleugbar mar, baf Carl Maria's Berbaltniffe fich täglich mehr verschlimmerten, so war es doppelt unver-Steigende Berle fennbar, daß die des Bergogs Ludwig, feines Berrn, gleichzeitig gebufach foneller bem Abgrunde zugingen. Das Eintommen beffelben betrug ungefähr 57,000 Bulben jährlich, reichte aber, bei feinem Stole bes Lebens, taum gur Salfte gur Beftreitung ber ungebührlichen Ausgaben für hofftaat, Jagb, Reifen und die Gefchente aus, Die er an ihm wohlgefällige Berfonen zu vertheilen pflegte. Grafen Dillen, bes Rönige Gunftling, Bermittelung, bem ber Bergog Ludwig fich mehr als es fich mit seiner Burbe vertrug, naberte, war ber Rönig mehrmals für febr umfassenbe Schuldenwesen bes Bergogs. aber jebesmal unter beftigeren Bornausbruchen eingetreten, batte aber im Jabre 1809 bei wiederholter Bezahlung einer großen Boft geschworen, ben Bringen mit fammt ben albernen Leuten, Die ibm noch etwas borgten, ju Grunde geben und ibn in eine fleine Garnison fteden ju laffen, wohin er feinen Marschallftab mitnehmen fonne. Man wußte, daß König Friedrich ber Mann fei, Wort zu halten.

> Das Bitten und Sanberingen ber Bergogin, bas Droben bes Ronigs und die offenbare Gefahr, in die er ging, tonnte ben Bergog aber eben fo wenig wie bie betretenen Befichter feiner Beamten an ben Babltagen, und bie Erflarungen berfelben über völlige Debe ber Raffe, zu einer Menberung feiner Lebensform bewegen. Gehalte an feine Leute, Reisekosten, laufende Sandwerterrechnungen murben nur in großen Baufen, bruchftudweife und erft nach ungahligen Dab

nungen und Drohungen mit Alagen beim Könige, zu benen man fibrigens sehr ungern schritt, weil es bem Kläger babei sast immer eben so schlecht wie bem Beklagten ging, bezahlt. Zubem verbreitete sich die Kunde davon, daß der Herzog in der Gnade beim Könige mehr und mehr sinke, fortwährend heftige Auftritte mit ihm habe, im Bublikum, und machte nicht allein die Gläubiger schwieriger, sondern die Contrahirung neuer Anleihen immer missicher.

Bei diesen hatte ihm Weber's Gewandtheit, Bekanntschaft mit den Berhältnissen der Stadt und der Personen und seine persönliche Liebenswürdigkeit große Dienste geleistet, immer fand er ein neues Geld besitzendes Individuum heraus, welches, wenn auch gegen hohe Zinsen und große Bortheile, dem Prinzen Kredit gab, oder den schon gewährten verlängerte. Bei seiner heitern, geistvollen Darstellung schien den Leuten das Borgen ein Bergnügen und das Nichtbezahltwerden eine ganz besondere Ehre. Niemand verstand es besser wie der junge Secretär mit allgemeinen Zusicherungen Hossnungen zu erwecken und Riemand meinte, es im Augenblicke der eifrigen Rede, redlicher damit als er. Die verdrießlichsten Gläubiger gingen lachend von ihm, und die zähesten Darleiher borgten weiter, oder aufs Neue.

Unter biesen Umständen macht es den drolligen Effett des Kinderspiels, wo ein loser Knabe, in des Baters Rod und hut, seine älteren Geschwister zu Fleiß und Shrbarkeit ermahnt, wenn der selbst in verzweiselten Berhältnissen befindliche Weber dem Herzoge Briefe voll dringender und vortrefflich begründeter Mahnungen, seine Berschwendung einzustellen, seinen Haushalt zu ordnen, sein Schuldenwesen zu organistren und seines hohen Standes, seiner Familie würdig zu leben, im wärmsten und aus dem Herzen kommenden Style schreibt, wie z. B. ben folgenden:

#### P. P.

Das unbegränzte Zutrauen und die gnädigste Zuneigung, die Brief Carl Marta's an Herzog
Ihro Hoheit mir bisher bewiesen, macht es mir zur heiligen Pflicht,
Döchstderselben eine Ansicht Ihres sämmtlichen Finanz-Wesens vorzulegen, die, obgleich sie den Unwillen Ew. Hoheit augenblicklich erregen

tann, boch bei reiflicher Ueberlegung Ew. Hoheit beweifen wird, wie fehr ber Wunsch mich belebt Ew. Hoheit ruhig, unbesorgt, und bem Glanze Ihrer erhabenen Stufe gemäß, in dem Schoose Allerhöchst Ihrer Familie leben zu wissen.

Es ist bermalen eine absolute Unmöglichkeit ein beträchtliches Anleben zu negociren, kleinere helfen zu nichts und können höchstens bie Geschäfte verworrener machen, und bem Rufe Ew. Hoheit schaben, ja selbst ein größeres muß boch immer wieder bezahlt werden, und ist ohne beträchtliche Verluste nicht benkbar.

Ehe ich weiter gehe, erlaube ich mir Ew. Hoheit auseinander zu setzen, was Hochdieselben nach Dero jetzigem Hausstande brauchen. Der monatliche Etat ist auf die runde Summe von fl. 3000, bestimmt, welches jährlich die Summe von fl. 36,000 beträgt. Die Ersahrung hat bewiesen, daß bei der bestiderechnetsten Haushaltung, doch wenigsten 6 noch die Hälfte der bestimmten Ausgaben für unvorhergessehene Fälle, als z. Untauf eines Wagens, Reisen, Präsente, Diners 2c., anzunehmen sind, welche Summe von 18,000 fl. zu der von 36,000 fl. geschlagen, eine nach dem gegenwärtigen Hausstand absolut nothwendige Gelderfordernis von jährlichen fl. 54,000 beträgt:

Die Appanagen betragen jährlich . fl. 33,568
Die Wiesbader Interessen circa . = 3,600
Aus Würkau kann ich nicht bestimmen
was Ew. Hoheit einnehmen, will
aber gegenwärtig hoch aunehmen = 20,000
in Summa st. 57,168

Diese Einnahmen beden also gerade den gegenwärtigen nothwendigsten Lebensbedarf. Aber wo ist nun eine Aussicht, oder ein Fond zu Bezahlung der hier befindlichen Schulden? Wie lange wird es dauern, wenn nicht die schleunigsten Maßregeln ergriffen werden, daß Ew. Hoheit den unangenehmsten Auftritten ausgesetzt sehn werden.

Se. Majestät der König haben der Rlage des hiesigen Raufmannes Reinhart Gehör gegeben und ihn an bas Ober-Tribunal in

Tübingen flagbar verwiesen; sobalb gestattet wird zu flagen, muß auch geurtheilt werben, und es ift mit Gewißheit vorauszuseben, baf Em. Sobeit zu Bezahlung condemnirt, und eben fo gewiß ift es, bag alsbann ein Gläubiger nach bem anbern auf biefem Beg feine Befriedigung suchen wird. Wo foll bies endlich binführen, ba man teine Gelber ju ihrer Bezahlung anweifen fann? Gine Schulbenfumme pon eirca fl. 60,000 ift nicht fo unbeträchtlich. Se. Majeftat ber Ronig werben fich julest genothigt fühlen, bem Beg Rechtens feinen Beg zu laffen, werben Em. Sobeit beschränken, um von bem Gelb zu bezahlen, turz Em. Bobeit find in Gefahr formlich fequeftrirt zu werben, und biefes - welch eine Unwürdigkeit für einen fo erlauchten 3d mage ben Bebanken nicht auszudenken. Sierzu tommt noch, baf ber Artitel bes Familien-Gefetes, baf bie Appanagen ber Bringen weber verschrieben, noch verpfändet, noch anderweitig angewiesen werben tonnen, in bem Regierungeblatt öffentlich eingerudt worben, und baburch auch, ba wir noch brei Monate bis zum nächsten Quartal haben, und tein Gelb mehr ba ift, fein Menfch fich bamit einlaffen will, Gelb auf die Anweisung an die Appanage herzugeben, ohne daß folche von bem Generalcaffirer acceptirt worben, ber es nicht thut, und nicht thun fann, weil auf ben Fall, bag Em. Sobeit, mas Gott in Gnaben verhüten moge, mit Tobe abgingen, ober baf Em. Bobeit, gezwungen burch bie Umftanbe, Ihre Appanagen felbst wieder brauchten, er sie nicht vorenthalten könne und bann bie Bläubiger sich an ihn bielten.

Es giebt nach meiner Ansteht nur ein Mittel zur Rettung. Em. Hoheit mussen sich aus eignen Kräften, burch Berkauf unnöthiger Dinge, zc. eine Summe von wenigstens fl. 30,000 verschaffen, hiermit mussen die kleinen Schulden ganz, die größeren zur Hälfte zc. bezahlt werden. Wenn die Leute sehen, daß man den sesten Willen, sie zu bezahlen, hat, werden sie sich dann gern gefallen lassen leebrige zu 50/0 stehen zu lassen, wodurch Ew. Hoheit eine jährliche Last von fl. 1500 anheim fällt, die aber nicht von dem Betracht ist, daß Ew. Hoheit nicht bei gänzlicher Reform und Einsschuftung bes gesammten Hauswesens, in einigen

Jahren gang schulbenfrei und ruhig und zufrieben über Ihre schonen Revenuen bisponiren konnten.

Ich fühle freilich wie viel ich wage, einem Fürsten, der gewohnt ist dem Glanze seines erlauchten Standes gemäß zu leben, Borschläge der Art zu machen, aber das heißeste Berlangen, das mich befeelt, Ew. Hoheit auch ganz Ihrer Bürde gemäß vor den Augen der Welt stehen zu sehen, und das seste Bertrauen zu Ew. Hoheit, daß dieselben in meinen Borschlägen nur die warme Anhänglichkeit des Dieners und nicht seine schwachen Kräfte erwägen werden, bestimmt mich hierzu und drei mal glücklich seh mir der Tag gepriesen an dem Ew. Hoheit es einsehen und zu erfüllen sich entschlossen.

Mandes Ihrem Herzen Theure muß zwar vielleicht geopfert werben, aber was thut ein Bater, ein Mann, nicht seiner Kinder, — seines Russ — seiner Ehre willen.

Aber hier war kein Einhalt mehr zu thun und, als auch die auswärtigen Hilfsquellen versiecht waren, (der Herzog schickte Weber unter andern zur Regoziirung einer Anleihe bei einem jüdischen Handlungshause im Wai 1809 nach Straßburg) wurden die Mittel, zu benen der Herzog in seinen tiesen Verlegenheiten griff, um sich Gelb zu verschaffen, immer desperater.

Tief verschuldet, selbst bei den wohlhabenderen Officieren seines eignen Regiments, so daß seine Autorität als General fast auf null reducirt war, beschuldigte die öffentliche Stimme, die sich damals in Würtemberg nur selten zu erheben wagte, den Herzog laut des Missbrauchs der Borrechte als königlicher Brinz. De schrecklicher die Schlachten bei Wagram, Linz und Edmühl die Würtembergischen Truppen, denen Napoleon die Ehre angethan hatte, sie einmal selbst in den Tod zu sühren, die tapsere Armee des Königs Friedrich decimirt hatte, mit um so furchtbarerem Ernste hielt derselbe auf strenge Durchssührung der Conscription und auf Erfüllung der Militärpslicht, von der saft Nichts befreite, als die Bedienstung am königlichen Hose, oder im Haushalt, oder auf einer Besitzung eines Mitzsliedes der königlichen

Es war beshalb natürlich, baf unter ben militarpflichtigen Unterfoleife bei Familie. Sohnen ber adligen ober beguterten Familien folche Bebienftungen febr gesuchte Artitel waren, fo baf man, je ernster ber Rrieg fich gestaltete, um fo größere Opfer nicht fcheute, um ben Beg in ben Rettungebafen folder Anstellungen zu finden und daß man endlich den ober die Lootsen gut honorirte, die hinein zu leiten mußten. Nach Natur ber bamaligen Burtembergifchen, eben geschilderten Buftanbe entwidelte fich hieraus ein gang neues Schifffahrtsfostem im flippenvollen Reere bes Soflebens und groke Summen floffen in bie Banbe jener gefchickten Lootfen. Dbenbrein gefellten fich zu biefen auch balb noch falfche Steuermanner, Die, unter bem Borgeben, jungen Reichen und Abligen Stellen im verfonlichen Dienfte bee Rurften verschaffen ju können, von tenfelben beträchtliche Summen jogen, ohne ihnen m nuten.

Genug, das Bublikum wurde bald gewahr, daß der Hofstaat des Herzog Ludwig sich in höchst staunenerregender Weise mehrte, eine Masse junger Adliger sehr vergnügt Titel führte, die weniger hohe und sogar sehr niedere Bedienstungen am Hose und auf den Bestitzungen bezeichneten, ohne daß man sie jemals in ihren Functionen beschäftigt sah. Da man nun zu gleicher Zeit wahrzunehmen glaubte, daß der Hos desselben neuen Glanz erhielt, so conjecturirte man laut, (ob mit Recht oder Unrecht ist nicht zu entscheiden) sehr zum Nachteile des Herzogs und seiner Umgebung.

Alle Welt war aber, unbekümmert um die Quelle, aus der der neue Bohlstand floß, sehr zufrieden mit dem obwaltenden Zustande und nur der König, den man sich wohl von den Borgängen direkt zu unterrichten hütete und vor dem man sogar forgsam die Zahl der in dieser Beise Bediensteten verbarg, sah mißtrauisch so viele junge Söhne seines Adels, den er ja überhaupt haßte, seinem Militärdienste entzogen und mag wohl grimmig den Entschluß gefaßt haben, demjenigen die ganze Schwere seiner gewichtigen königlichen Hand empfinden zu lassen, den er in dieser, ihm nicht geheuern Sache, auf falscher Fährte ertappen würde.

Der Unglückliche, auf ben sich bas königliche Ungewitter zum großen Theile entlub, follte Weber sein.

Es ift unzweifelhaft, bag Carl Maria von ben obwaltenben Berbaltniffen und ber Natur ber Brunnen, aus benen man die Mittel gum Rablen neuer Beranugen und alter Schulden icopfte, unterrichtet gemefen fein muß, mabrend gerade die tiefe Berruttung feiner Brivatverhaltniffe baffir zeugt, daß er ben golbenen Eimer nicht mit auf- und niebergemunben bat, ba es ibm in feiner Stellung fouft febr leicht geworben mare, nicht allein Alles ihn Bebrudenbe abzuschütteln, fonbern felbft Reichtbumer zu sammeln. Aber es zeugt vom ganzen Dafe bamaligen, burch ben Ginfluft ber ihn umgebenben Erscheinungen gefteigerten Leichtfinns, und ber Abstumpfung feines fonft fo feinen Ginns für Die Grenze bes Zuläffigen und Richtigen, burch bie andauernde und zur Gewohnheit geworbene Anschauung ber allgemeinen, in ben bochften wie ben tiefften Schichten gleichmäfig, wie ein anftedenbes Miasma fliegenden Depravation, die hier wie überall, wo fie jemals auftrat von der Tyrannei erzeugt wurde (und ewig fo sicher von ibr gezeugt werben wird, wie bie Seuche aus ber Bermefung), baf er bie Summen, beren Urfprung er fannte, ohne Bebenten verwaltete, fiber ihren Empfang Quittung ausstellte und über ihre Bermendung Rechnung führte, fatt fofort ben Dienft, ber Goldes forberte, zu verlaffen.

Sein schuftiger Diener, huber, gundete die Mine, auf ber Weber, als vom Könige ungeliebter Secretar bes Herzogs stand, an.

Carl Maria's Sould und Roth.

Es war zu Ende bes Jahres 1809, als Weber zu seinem Schrecken bemerkte, daß sein Bater gewisse Summen, nur zum Theil abgesandt habe, die er; Carl Maria, vom Herzoge Ludwig empfangen hatte, um sie an den Geschäftsstührer des Herzogs, auf die Familiengüter in Schlesien, abzuführen. Der alte herr hatte, in seiner geistigen Schwäche, ohne Begriff von der ihm und seinem Sohne darans erwachsenden Berantwortlichteit, vielleicht auch die, ihm von Carl Maria bezeichnete Bestimmung des Geldes vergessend, mehrere hundert Gulden zur Deckung seiner dringenosten in Carlsruhe hinterlassenen Schulden verwendet und an den Canzellist Dautrevaur, mit dem die Weber's lange im freundlichsten Bernehmen blieben, geschickt.

Entsett darüber, suchte Carl Maria sofort die Summe zur Ausfüllung des Deficits herbeizuschaffen und sprach den Wirth Höner zu Schwieberdingen, bei dem die Aberlustige Cavaliergefellschaft viel ververkehrte, um Darleihung von 1000 Gulden an, die dieser ihm abschlug.

Inzwischen hatte ber Berzog erfahren, bag von dem Gelbe, welsches er feinem Secretar zur Sendung nach Schleften übergeben hatte, ein namhafter Boften fehle und stellte ihn barüber zur Rebe.

Carl Maria gestand ihm offen ben Hergang ber Sache und verssprach Ersat sehr balb herbei zu schaffen.

In seiner großen Noth kam eines Tages sein früherer Diener Huber, ber inzwischen Kammerlakai des Herzogs Ludwig geworden war, zu ihm und versprach ihm die 1000 Gulben, die Carl Maria von Höner, wie er gehört, habe borgen wollen, gegen ein Trinkgeld als Darlehn zu verschaffen.

Wer war glücklicher als Carl Maria, der ihm einige Louis'dor versprach und dann auch sehr bald die 1000 Gulden empfing und den Schuldschein von Höner unterschrieb, ohne zu fragen, durch welche Mittel Huber die Summe von Höner erlangt habe. Er sette sich hierauf vollständig mit dem Herzoge auseinander, der die Sache damit für exledigt erklärte.

Der schuftige Huber hatte aber, um die paar Louisd'or Trinkgeld zu verdienen, dem Birthe Höner, dessen Sohn damals gerade militärpflichtig war, vorgespiegelt, um den Preis des Darlehns von 1000 Gulden, werde der vielvermögende Geheim-Secretär von Weber dem Sohne Höners eine kleine Anstellung bei Pose nominell verschaffen und ihn so vom Soldatendienste frei machen, worauf ihm Höner sehr vergnigt das Geld behändigt hatte.

Als nun aber Monate vergingen, die Berfallzeit der Schuldversichung weit überschritten wurde und höner von Weber, der von dem ganzen handel Nichts wußte, nur eine Ratenruckzahlung von 250 Gulden erlangen konnte, ja endlich gar im Januar 1810 sein Sohn doch zum Militär ausgehoben wurde, gerieth höner in den

beftigsten Born und brachte die Sache zur Anzeige, die auch fofort zur Renntnif bes Ronige tam.

Diefer, in ber Meinung, bier nun einmal einen ber Rabelsführer bei ben ihm bie Solbaten escamotirenben Treiben auf frifcher That ertappen zu fonnen und vielleicht nicht unangenehm bavon berührt, Diefen in bem vorlauten und ihm fo antipathischen Bebeim-Secretar Beber zu finden, befahl, benfelben fofort zu verhaften.

Benige Bochen vorber war " Splvana " fertig geworben. Danzi batte es bei bem moblwollenden Intendanten Winzingerode bewirft. baf bie Over zur Aufführung fommen follte und brachte täglich mehrere Stunden mit Beber in Besprechung über bie Boranftalten gur Darftellung und die Broben ju, Die bemnächst beginnen follten. befand fich Beber meift bei ihm im Orchefter. Dief mar auch am Carl Maria ver. 9. Febr. 1810 ber Fall, ale ploplich im Zwischenafte Genebarmen ine Orchester traten, ben entsetten Weber im Ramen bee Konige verhafteten und, ohne ihm auch nur zu gestatten, Danzi einige Auftrage zu geben, in ftrengen Bolizeiarreft brachten.

> Frang Anton von Weber murbe in ber Bohnung im Schloffe bewacht.

Die 16 bitterften Tage und Rachte im Leben Weber's brachen an.

Er hatte großen Leichtsinn zu bereuen und burfte fich über bie Dornen nicht beklagen, die ihm nun auf beffen Rofenstranche erwuchsen, aber er mußte auch die Fehler Anderer, die zufällig fein Rnecht und fein Berr maren, buffen, wenn biefe nicht felbft fur ibre Schuld eintreten konnten und er als guter Diener nicht zum Berrather an letterem werben wollte.

Und er genugte, obwohl von jedem menschlichen Beiftande, von allen feinen Freunden und Bechgenoffen und am eheften von feinem herrn, für ben er litt und ber fich gleich nach Carl Maria's Berhaftung ganglich von ihm losfagte, verlaffen, ben Bflichten gegen biefen in einer Beise, die ihm unsere volle Achtung wieder erobern muß. Rur Danzi zeigte fich treu wie Gold, ohne Furcht, fich ober feine Stellung ju compromittiren, fprach er laut fur Beber's Unichulb, überlief die Richter mit Bitten, ibn zu ibm zu laffen und beabsichtigte felbft

baftet 9. Rebr. 1810.

eine unerschrockene perfonliche Borftellung bei bem Könige, als ber Berlauf ber Sache alle Einwirkung unmöglich machte.

Die sechszehn Tage bauen eine wunderbare Scheidemand in Weber's Leben. Drüben liegt der leichtsinnige, übermüthige, unreise Itingling, der halb Cavalier, halb Künstler, heute seinen Freiherrn-Titel für sein höchstes Gut hält und morgen seinem Genius die Sünde abbittet, der ohne Selbstrechenschaft und mit schwacher Selbstritit auf dem Psade zerfahrenen Künstlerthums und zersplitterten Lebenszweckes wandelt — hüben steht der, um 16 Jahre in 16 Tagen gereiste Wann, voll der trefslichsten Borsätze und mit der Krast und dem Willen sie zu halten, seiner Tugenden, Kräste und Schwächen bewußt, sorgsam in seinen Pslichtersüllungen, ernst in der Ordnung seiner Angelegenheiten, trästig documentirend, daß die Gestaltung des edeln und geistig reichen und tüchtigen Menschen nicht an Raum und Zeit gebunden ist.

Schon Tags darauf begannen die Berhöre, Weber's ganze Pa-Carl Maria vom Rönige Arledrich piere wurden durchsucht und er mußte über den Erwerd jedesberbört 10. Febr. 1810. werthvollen Stückes, z. B. zweier silberner Leuchter, die ihn Prinz Adam geschenkt, wie ein Died Auskunft geben. Es war augenschein- lich, daß man ihn eines gemeinen Berbrechens schuldig zu sinden wünssche. Die Untersuchung wurde, wie es scheint, im Cabinet des Königs geführt, der Carl Maria andonnernd, ihn einzuschüchtern sichte, was indes bei diesem, der eine Nacht Zeit gehabt hatte, sich zu fassen und auf Alles zu bereiten, nicht gelang.

Er konnte beschwören, daß er von den, Hönern von Huber in Betreff der Befreiung seines Sohnes vom Militärdienste gemachten Borspiegelungen, Nichts wisse und wich geschickt und ohne sich oder den Herzog Ludwig, seinen Herrn, zu compromittiren den drängenden Fragen aus, die man, in Bezug auf die Befreiung der Leute vom Militär durch Einreihung in des Herzogs Dienst, au ihn richtete. Auch der ebenfalls streng verhörte Franz Anton zeigte Besonnenheit und weit mehr Ueberlegung als von ihm gehofft worden war. Er bezog alle seine Aussagen auf seinen Sohn und meinte, was dieser sage sei wahr. Er sei jeder Unwahrheit und unedeln Handlung unsähig, während er ein alter, gedächtnissschwacher Mann sei. Der König,

ber großen Scharfblid befaß, abnte ben ganzen Rusammenbang ber Sache und ba ihm baran lag biefelbe nicht jum Eclat fommen ju laffen, murbe die gange Angelegenheit auf ben Boben ber Civilanfprfiche hinübergefpielt, Die Seiten vieler Einwohner Stuttgarts an Carl Maria zu erheben waren und Carl Maria aus ber Criminalhaft in Schuldhaft gebracht.

Bei einem am 17. Kebruar 1810 anberaumten Termine melbeten fich nicht weniger als 42 Gläubiger Carl Maria's mit einer Gefammtforberung von über 2500 Bulben, und baten ibn, als Auslander und zahlungsunfähig, in haft zu behalten. Babricheinlich murbe ibnen aber unter ben Kuft gegeben, baft man bochften Orte bie Weber's zu entfernen wünsche, so erklärten fammtliche Gläubiger einige Tage später, baf fie fich außergerichtlich mit Carl Maria arrangiren wollten und auf feine fernere Baft verzichteten.

Der König verfügte bierauf, ohne Rudficht auf die An-

Franz Anton und Karl Waria von Grenze Burtem.

Beber über die sprüche seiner Unterthanen an die Fremden zu nehmen, deren sofortiberge gebracht, gen Transport über bie Grenze und Bater und Sohn wurden am 26. Februar 1810, ohne einen ihrer Freunde fprechen zu durfen, in Begleitung eines Bolizei-Commiffars in ibre Bobnung gefahren, mußten bier ihre Effetten paden und bann ging es, in Begleitung bes Bolizei-Commiffar Bos, eines freundlichen und, wie bie meiften Stuttgarter, von Weber's Unichuld überzeugten Beamten, auf bem nachften Bege bem von ihnen felbst gemählten Austrittsorte aus Burtemberg, Für-In Stuttgart meinte man, fie wurden auf feld bei Beilbronn zu. ben Hohenasberg geschafft und beklagte besonders Carl Maria, an beffen Unschuld und Reblichkeit Riemand zweifelte und ben man allgemein als bas Opfer für eine bobere Berfon, die über ber Strafe Carl Maria und fein Bater ftebe, betrachtete, auf das Innigfte. befaffen, als fie exilirt wurden, 40 Bulben, zu benen ihn ber feltene Bolizei-Commiffar Got, aus eigenen Mitteln, noch 25 lieb, als er von ihnen Abschied nahm. Auch bandigte er ihnen mehrere Empfeblungsbriefe auf Mannheim lautend ein, Die ihm Danzi fur Die Beber's übergeben hatte.

Dieser war tief erschuttert burch biesen Borfall und schrieb

weniae Bochen barauf an Carl Maria, bag er, Angesichts folcher Borgange, ben Boben unter fich wanten fühle und nabe baran fei, ben Bürtemberg'ichen Dienft auch aufzugeben.

In Fürfeld murbe ben Weber's, Bater und Sohn, bebeutet, Die Beber's, Bater und Sobn bag fie auf Lebenszeit aus Wirtemberg verwiesen seien und ben Bobenauf Lebenszeit aus Burtemberg verbes Landes nicht wieder zu betreten hatten.

## Achter Abschnitt.

### Baden.

Streng folof Beber mit biefen Tagen fein Jugendthorheittreiben folder Form ab. Ja er trieb bieß so weit, bag er bie Erinnerung felbst an jene Beriobe, so viel thunlich, zu vernichten suchte; fast nie gegen Freunde, ja felbst gegen seine Gattin felten, von Zeiten vor bem Februar 1810 fprach, die friiher geschriebenen Briefe einzog und vernichtete, und weder mit Schrift noch Wort fich über die eben erzählten Schidfale gegen Frembe augerte.

Bergog Ludwig fiel übrigens nach biefer Affaire fehr balb in röllige Ungnade beim König, ging nach Rufland und hat erst nach bem Tobe ber Bergogin Franzista, bes Bergogs Carl Gemablin, auf beren Schloffe zu Rirchheim in aller Stille feinen Bohnfit genommen.

Die beiden Weber's wandten fich nach Mannheim, theils weil Die Beber's in Frang Anton, von feiner Jugend ber, bort noch mancherlei Berbinbungen zu haben meinte, Die fich freilich febr balb, fast fammtlich als langft burch Tob ober Beggug gelöft zeigten, theils weil Danzi's Briefe babin lauteten und endlich, als Hauptmotiv für Carl Maria, ber fich, hochaufathmend und zu jedem Opfer, jeder Entbehrung bereit, wieber gang ber Runft in bie Arme werfen wollte, weil über biefer v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

Mannheim.

Stadt immer noch ein Abglang ber musikalischen und theatralischen Glorie schwebte, mit ber fie Carl Theodor's Runftliebe und feiner Beidmad umleuchtet batte.

Mannbeimer Capelle 1810.

Bor bem Jahre 1778, wo Carl Theobor's Sof nach München überfiebelte, befaß bas Theater zu Mannheim bie, mas Bragifion, Reinheit und Zusammenspiel, sichere Regie und geschmachvolle Musstattung, Manichfaltigkeit und Gemähltheit bee Repertoire anlangt, beste Oper Deutschlands. Der musikalische Beift mar ber iconen Anstalt burch ben strengen und gebiegenen Holzbauer, ben originellen Bogler, unter bes geiftvollen Kurfürsten eignen Aufpizien, eingehaucht worden und die wenig als Componisten befannten Direktoren Canna= bich und Treeft batten ein Orchefter geschaffen, bas wie ein Inftrument in ber Band feines Leiters lag. Cramer, Stamit, Frangl, Gern, Lebrun, Renner, Ritter, B. A. Weber, Die Brüder Biris maren ihre Zöglinge und bie Pfeiler ihres Orchesters. liche Anstalt manderte nun zwar zum Theil mit nach München aus, zum Theil zerstiebte fie in alle Winde; Die Capelle mit ihren trefflichen Leitern und Borspielern verschwand, und das prächtige Opernhaus murbe ein Opfer ber Clairfait'schen Kanonabe, aber ber Ginn für bas Wahre und Echte in ber Runft, ber Beschmad, ben jenes bewundernswerthe Inftitut in ber Bevolferung Mannheime herangebildet hatte, blieb lebenbig in ber fleinen, freundlichen Stadt und verfehlte nicht, aus bem innern Leben berfelben beraus, neue Bluthen und Früchte zu treiben und einen Nachsommer jener großen Kunftperiode hervorzugaubern, beffen Reiz die Burger von Mannheim um fo tiefer empfanden, ale fie fich felbst ale bie Schöpfer ber neuen Blüthenzeit fühlten. Ein schönes Nationaltheater wurde erbaut. Der Rurfürst unterstützte beffen Berwaltung mit 20,000 Bulben jabrlich : Beter Ritter. ber Bioloncellift Beter Ritter, ber Componist von "Maria von Montalban" und bem "Zitherschläger" murbe, an bes taub geworbenen madern Frangl Stelle, ale Leiter bee Orcheftere, Marconi für ben Contrebaß, Appold für Flöte, Nicola für Oboe und andere namhafte Runftler für bie erften Stellen bei ben übrigen Instrumenten gemonnen.

Mit einem feltenen Dilettanteneifer trat man ju Aufführungen jufammen, die nach und nach, zuerft unter Frangl's, bann Ritters Leitung und mit bem Namen "Liebhaberconcert " Regelmäfigfeit, confolibirte Berhältniffe und eine fünftlerische Bollenbung erhielten, Die fie weit über bie Sphare ber Dilettantenleistungen erhoben. Bahre 1809 nahm biefe Wefellichaft ben Ramen "Mufeum" an ober verschmolz fich mit einem so genannten Bereine, bem ein febr schöner afustischer Saal ju Bebote ftand, nachbem, schon geraume Beit vorber.

Befellfdaft. Dlufeum".

Gottfried Weber bie mufitalifche Leitung aus tes tragen Ritter Ban- Gottfried Beter. ben übernommen batte.

Die Gefellichaft murbe, neben bem Theater, an beffen Spite als Intenbant ber Freiherr von Dalberg ftand, ber Mittelpunft bes mufitalisch gefelligen, ja bes gefelligen Lebens in Mannheim überbaupt. Die Mitglieder ber Capelle, unter benen ber geniale Biolinist Fren, Die Borniften Didhut und Ahl, ber Flotift Appold, ber Clarinettift Ahl II. vor allen zu nennen find, unterftütten bie Bestrebungen ber Liebhaber mit ihren bedeutenden Talenten, benn, obwohl bas Birtuofenthum ex professo fich im Anfange bagegen fträubte, nach bes " Dilettanten" Gottfried Weber Tattftod zu ichauen, fo liefen fie fich endlich boch herbei, einige als Mitglieder bes " Blufeume", andere gegen Gottfried Weber verstand seine Leute trefflich zu be-Honorar. banbein und auf Die geschickten Blasinftrumentiften bes Orchefters. beren Mitwirfung die "Liebhaber", bei eignem Mangel an Bortragenben auf Diefen Juftrumenten, am Nöthigften hatten, übte er burch feine atuftischen Kenntniffe einen gang befondern Ginfluß, ba fie faben, baß er bie Natur und Construction ihrer Inftrumente beffer fennte, als fie felbft, und fie fich gar oft bei ihm, in Bezug auf Klappen, Mundftude, Einfate 2c., Rath erholen fonnten. Der unvergleichliche Fren, ein Runftler, der weit über bem gewöhnlichen Birtuofen fand, fehlte nie an ber Spite ber Biolinen als eine Sauptfaule bes Concertes, und auch bis trefflichen Contrabaffiften Reil Anwesenheit am Baf troftete Gottfried Weber ftete, obwohl diefen fortwährend gerftrenende Nahrungeforgen beugten.

Gottfried Weber, ber liebensmurdige, congeniale Menich, im

Jahre 1810 einundbreißig Jahre alt, Fistalproturator in Mannheim. mar ber Mann bagu, eine mufitalifde Gefellichaft mit Feuereifer gu burchglüben und, Rraft feiner gründlichen, mufikalischen Renntniffe und mahrhaft eminenten Talente für die Kührung von Orchester und Befangechören, ben Gifer fo ju leiten , baf er Bediegenes hervorbrachte. Er war eine fraftvolle, gebrungene Erscheinung, ber Energie und Spannfraft aus jeder Bewegung leuchtete und fich mobl bewuft, baf bie Bahn, die er in der Runst zu wandeln habe, nicht eigentlich im Braftischen lage, sondern bas Forschen, Reformiren, querft Schaffen und bann Festhalten einer reinen Theorie, scharfe, gefunde Rritit, im Technischen wie im Aesthetischen, seine Aufgabe fei, zu beren Lösung er fich bamals icon, nachdem er früher icone Fertigkeit auf Flote und Cello erworben batte, mit eifernem Fleife, unausgefetten Studien Diefe Rlarbeit bes Strebens, Diefe gediegenen Renntniffe machten ihn zur Autorität unter ben Musikern, mahrend bie juriftischen Behörden ber Bfalz Geift genug befafen, nicht, wie fo viele moberne Aristarche, Die Leistung in einer Runst für unvereinbar mit ber fachmiffenschaftlichen und bienftlichen Bflichterfüllung zu balten. hatte ibn, in gang besondrer Gnade, vor dem Kampfe mit dieser Form ber Dummbeit beschütt! -

Mugufte Weber geb v. Dufch.

Gottfried Weber hatte 1808 seine erste Gattin, eine Freiin von Ebel verloren und 1809 sich zum zweiten Male mit Auguste von Dusch vermählt, die ihn gewiß gleichzeitig mit ihren schwarzen, geistvollen, großen Augen, der zierlichen Gestalt und ihrer, nach italienischer, solibester Methode, höchst geschmackvoll ausgebildeten Sopranstimme bezaubert hatte, welche letztere sie zu einer Perle im Kranze des "Museums" machte. Jede, auch die schwerste Partie, durfte er ihr undesorgt anvertrauen, warum sollte sie nicht das Duo seines Ledens, reingestimmt mit ihm zu Ende singen können. Er hat sich nicht getäusscht! Die herrliche, erst 1861 verstordene Frau, war das Glück seines Ledens, die Freude Aller, die sie zu kennen das Glück hatten, und beschenkte ihn mit Kindern, die zur Ehre der Eltern herangewachsen sind.

Ein feltnes Glud wollte, daß eine von Auguste von Dufch's

Freundinnen, Fräulein Therese Grua, eine Altstimme besaß, die fast eben so schön und eben so ebel durchgebildet war, als der erstern Sopran; einen herrlichen Tenor lieserte der ehemalige Theatersänger Balter, der eine reiche Apothekenbesitzerin geheirathet hatte und nun Leid und Seele erquicke, ein Solobassist fand sich auch, zu den Chören drängten sich solche Mengen, daß man Noth hatte, die Ungeschickten abzuhalten und die Mitwirkenden sich strenge Zucht und kurzes Commando gefallen lassen mußten. So war in den Jahren 1810 — 12 das "Wuseum" im Stande, von Gottfried Beber's markigem Taktstock geleitet, Bokal = und Instrumental = Aufführungen zu leisten, die dem besten, was darin überhaupt geschehen ist, wohl an die Seite gestellt werden können.

Dieß war die kunstlerische Welt, in die Carl Maria eintrat, als er, als Berbrecher verbanut, am 27. Februar 1810 in Mannheim aufam.

Als ob von Danzi, ber so viel Einsluß auf seine fünstlerische Entwickelung gehabt hatte, die Fäden, an denen sich sein ganzes künfztiges Leben leitete, ausgehen sollten, brachte er von diesem Briefe an Gottfried Weber, den Capellmeister Ritter, die liebenswürdige Familie Hout, der in der Rähe von Heidelberg das wundervoll gelegene Stift Samilie Heuburg gehörte, und Madame Frant, die Mutter der dann berühmt Wadame Frant. gewordenen Sängerin Louise Frant (die sich später, als sie Mätresse des Großherzogs von Darmstadt geworden war, gewisser Berhältnisse halber, auch "Madame Frant" nannte) und an Alexander von Dusch Mer. v. Dusch. in Heidelberg mit.

lleberall mit Freundlichkeit aufgenommen, fühlte er fich boch von keiner der ihm entgegentretenden Persönlichkeiten so rasch, so ganz umsichließend angezogen, als von Gottfried Weber, eine Sympathie, die dieser mit ganzer Kraft seiner energischen Individualität begegnete, so daß sich hier eine werkthätige Freundschaft für das Leben in eben so viel Tagen bildete, als sonst zum Wachsen dieser Wunderpslanze Jahre gehören. Es mochte das Zusammenklingen der im Alter um fast 8 Jahre getrennten Männer begünstigen, daß Carl Maria's sehr heitrer, sast übermüthiger Sinn durch die Ereignisse der letzten Zeit

herabgestimmt und sein ganzes Erscheinen bas eines gereiftern Mannes geworben war. Balb sollte ihm, zu seinem und der Kunst Beil, bie Muse und die Liebe guter Menschen von einer, ihm wesentlich fremben, frankhaften Seelenrichtung heilen, mit der ihn demoralisirte Berwaltung, Feigheit, Gemeinheit und eigner Leichtsinn behaftet hatten.

Nachbem für Frang Auton von Weber, beffen Bebrechlichfeit immer mehr zunahm, und beffen geistige Berabstimmungen in immer fürzern Baufen auftraten, eine kleine Wohnung bei Gottfried Weber's Bater, in ber Nähe von bes erstern Behaufung gefunden mar, ber mit ber liebenswürdigften Bereitwilligfeit bie Bflege bes alten Berrn für bie Reiten von Carl Maria's Abwesenheit übernahm, manberte biefer binüber nach bem lieblichen Beibelberg, um ben greifen Bok, ber von Eutin bahin vor 8 Jahren übergesiedelt und vom Großherzoge Carl Ludwig mit Ehren empfangen und zum babifchen Sofrathe gemacht worben mar, wieberzuschen und burch bes Capellmeifter Sofmann (an den ihn Danzi empfohlen hatte) Silfe, einen Berfuch zu einem Concert zu machen. Biermit wollte er seine völlige Beimtehr in fein Baterland, die Runft, feiern, ber er fo lange Zeit halb und halb treulos geworben mar, und baber gemuthete es ihn fast feierlich, als er bie hierzu nöthigen Schritte that.

Die ersten berselben lentte er, kaum in heibelberg angekommen, zu einem ebeln, baselbst im letzten Semester Jura studirenden, jungen Manne, den Schwager Gottfried Weber's, Alexander von Dusch, ber als Melomane und guter Cellospieler bekannt, als Mensch allgemein beliebt war und dem Gottfried Weber seinen neuen Freund dringend an's herz gelegt hatte. Doch dessen bedurfte es fast nicht! Die jungen Männer hatten sich kaum geschen, Dusch hatte Weber nur eine halbe Stunde gesprochen, eine Biertelstunde spielen hören, als sie sich auch schon in Liebe angehörten, die Beiden für das ganze Leben ein Schatz sein sollte.

Bar es boch, als wollte ein gutiges Geschief ben gebeugten jungen Runftler, unmittelbar nach ber peinvollsten Beriode seines Lebens, nach ben bitterften Erfahrungen am Menschenherzen, burch bas Finden ber schönften und echtesten Berlen ber Freundschaft, ber

funtelnoften Stelfteine reiner Freuden und goldner Tage bes Lebensgenuffes für bas erbulbete Ungemach entschädigen, fein gefunfnes Bertrauen zum Menfchengeschlecht fo eilig wie möglich wieder aufrichten. - In der That fand Weber in ben Jahren 1810 und 1811 in Baben und Darmftabt die Freunde, beren Streben fich mit bem feinen zu einem ungerbrechbaren Bfeilbundel vereinte, und beren Liebe ihn, ein goldner Ariadnefaben, burch die Wirrfal feiner Banberjahre leitete und endlich in spätern Tagen ben hellen hintergrund bilbete, auf bem die Erscheinungen bes Ruhmes, ber hulbigung und ber erreichten Ziele nur wie bie schattigen Conturen einer auf beifer Tagesmanderung burchschrittenen, fremben Gegend, gegen ben Abendbimmel ber Beimath hervortraten.

Duich führte Beber mit einer Art Jubel, und ftolz auf feinen jungen Freund, schnell mitten in die Musikwelt Beibelberge binein, Die fo voll anmuthiger Erscheinungen, wie bie Welt um Beibelberg lieblich, anregend, erheiternd mar und ben bolbesten Lebensgenuf in ber groken goldnen, vom Obenwalbe befranzten Schagle bes Recar-Der Musikbirettor und Organist Hofmann, eine biebere Musikbirettor Natur, angeregt von Dangi's Briefe und Dufch's enthusiaftifcher Ginführung Weber's, bot gern bie Sand zur Forberung von beffen Zwede, ber Studiofus Bambs, ber fpater ben Rurlander Saden im Duell erfcog und im Befreiungefriege blieb, ein febr fertiger Biolinfvieler, murbe im Sturme erobert, bem auch bie ausgezeichnetste Rlavierspielerin bes Ortes, die Tochter bes Geheimen Rathes Ropp aus Raffel, nicht widersteben konnte und gern ihre Mitwirkung, ohne die damals in Beibelberg Richts auszurichten mar, jufagte. Auch ber bamals bort lebenbe und bei ber Bermaltung ber fogenannten "großen Concerte" Sit und Stimme innehabende Ueberfeter bes Arioft und Taffo, Gries, ber trot feiner Taubheit warmer Musikfreund mar, tam Weber freundlich entgegen, felbft ber mufitalifche Rigorift, ber berühmte Rechtslehrer Juffus Thibaut, jog ihn voll Intereffe in fein Baus, murbe aber Juftus Thibaut. ipater, in ftrenger Folge feiner Anfichten von ber Runft, Weber's entichiebener Wegner.

hofmann ju bei-

Der Dichter Gries.

Mit mahrer Liebe aber nahm Beinrich Bog ben jungen Kunftler Beinrid Bog.

auf, ben er turz, por feinem Scheiben von Gutin, bort als hoffnungsvollen Knaben aulest gesehen hatte. Der ftreng patriarchalische Buidnitt bes hauswesens bes greifen Dichters, ber Weber zu bem Musrufe in seinem Tagebuche veranlafte: "Gar zu fehr Luise!" legte ber jungen Gefellschaft, bei allem Respette vor bem alten Claffiter, boch zu viel Feffeln auf, daß fich ein bauernder Bertehr bei ihm batte gestalten tonnen.

Da nun Weber auch auf ben Rneipen ber Stubenten feinen Mann ftellte, und nicht allein feinen Spak beim Commers verbarb. fondern felbst fogar allerhand neuen Unfug angab, tuchtig aushielt und Befcheid that, babei darmante Schelmenlieber fang und gleich bie ersten Abende gelungene Ständchen bei gefeierten Balliconheiten arrangirte, gewann er die luftigen Commilitonen alle mit einem Schlage. wie er benn sein Leben lang bas Blud gehabt bat, Jugend und Fortforittspartei auf feiner Seite zu feben. Um festesten tnitoften fich feine Beziehungen zu Roet, bem jegigen Burgermeifter zu Lübed, zu Rebbnit, ben Dufc ale einen treuen, fcweigfamen, tiefempfinbenben Sinn bezeichnet, ju Rrobn, einem tiefen, schwermuthigen, gewaltigen Beifte, ber 1814 in Berlin, an ber Welt wie Kleift verzweifelnb. Sand an fich legte, und Eiters, bem Freunde bes großen Siftoriters Schloffer.

So gerieth es leicht, Carl Maria ein glanzendes Concert in Aussicht zu ftellen und ibm icon am 4. Marz Gelegenheit zu verschaffen, burch Bortrag feiner Bariationen über : "Vien qua Dovina bolla", in einem größeren Dilettantenconcerte, nicht allein alle Belt von feiner Birtuosität auf bem Biano zu überzeugen, sondern auch bie . Bergen burch bie Urt mie er fpielte, fortaureifen.

Inzwischen batte Gottfried Weber und Die Kamilie Krant mit aufopfernder Liebenswürdigfeit die Bfabe Beber's zu einem Concerte Concertin Mann-in Mannheim geebnet, fo daß er, dahin zurlichgekehrt, am 9. Marz fein beim 9. Marz erftes Concert feit ber Rudtehr gur Runft geben, von ben " Liebhabern " feine 1806 geschriebene I. Symphonie in Cdur, weit volltommener als je zuvor, aufführen hören und manche Clavierpiege feiner Composition felbft vortragen tonnte.

1810.

Gottfried Beber fagt über biese Berte, bie er mit bem Spitheton "genial" bezeichnet:

"Der Stol dieser Compositionen nähert sich dem aus Beethovens früherer oder mittlerer Zeit; er ist gelehrt und doch fließend, neu und ungewöhnlich ohne bizarr zu sein — letteres mit wenigen Aus-nahmen.

Borzügliche Auszeichnung erhielt eine große Somphonie (in C), welche, zumal bei wiederholtem Anhören, ausnehmend anziehend ist. Besonders glücklich sind die Blasinstrumente benutt, wiewohl zu wünschen wäre, daß herr von Weber von Trompeten und Pauken etwas sparsamer Gebrauch machte. Die an sich so beschränkte und bei aller Beschränktheit so hervorstechende Natur dieser Lärm-Instrumente, sordert dieses, fordert, daß dieß beißende Gewürz nur zur Bezeichnung der träftigsten Stellen benutt werde 2c. "

Zu Oftern 1810 schloß Alexander von Dusch seine Studien in Heidelberg und zog nach Mannheim hersiber und nun erst entwickelte sich, durch das Ferment, das die beiden jungen Freunde Weber und Dusch in die reichen musikalischen, und gesellig so warm und liebens-würdig verbundenen Kräfte Mannheims brachten, jenes Kunstleben, jene jugend-, schwung- und lebensvocke Periode in der Existenz derjenigen, die das Gluck hatten, dem so heitern und doch so geistigen Kreffe, in denen jene Kräfte walteten, nahe zu stehen, die, so kurz sie auch war, doch in so hellem Glanze edler, jugendfrischer Freuden Leuchtete. daß sie sie später als ein verlorenes Paradies bezeichneten.

Dusch hatte nicht versäumt Weber bei ber liebenswürdigen Fa- Stift Reuburg. milie Hout zu begegnen, der, wie erwähnt, das Stift Neuburg, eine paradiesische Besthung in der Nähe Heidelbergs, zugehörte, "ein Aufenthalt", sagt Dusch "gemacht für seelige Menschen". Wie überall, woo er es wollte, war Weber auch dort bald sehr willsommen und gern gesehen, die Frau vom Hause gehörte sogar zu den wärmsten Berehrerinnen seiner Muse. Dieß schöne Gut mit seinen trefslichen Besitzern bildete den Kern der Anziehungskraft die Heidelberg ferner übte, das ja auch außerdem voll frischer, geistiger Genossen und werthen Männern blieb, in deren Mitte es gut sein war.

In Mannheim felbst erweiterte fich ber Kreis, in bem Weber fich beimifch fant, balb in erwunschtefter Beife.

Der Tenorist und Schausvieler Berger, ber qualeich voll Talent

Ganger Berger.

Graf Bengel. Sternau.

für Composition war, ftand ibm icon von früherer Reit ber nabe. Familie hertling in die Familien hertling und Solome führten ihn die Talente und die Berehrung liebenswerther Mitglieder ein und bem Grafen Benzel-Sternau, ber bamale Brafibent bee hofgerichte in Mannheim mar, fomobl. wie feiner Gattin, einer Dame voll ber echteften Runftwarme, fonnte nichts lieberes geschehen, als wenn Gottfried Weber, Dufch, Carl Maria und die junge Damen = Runftgenoffenschaft : Toni Bertling, Clary Solome, Frau Weber, Thereje Grua, benen fich zuweilen auch Frau Sout zugesellte, fich um ihren Tifch, ober an ihrem Biano, mit Beigen, Buitarren, Cellos und, mas mehr werth mahr, fonnenbellen Röpfen, weichen Bergen, filbertlaren Stimmen und frobem Ginne verfammelten. Bier, wie unter ben Stubenten, murben oft icherghafte Canone gefungen, Die Weber, nach gerade paffenben Borten, fofort componirte und die, gleich einftudirt, die Gefellichaft besonders nach Tifd, bödlich ergetten.

> Es tonnte bei allebem nun nicht fehlen, bak fich fur bie brei. am innigsten in ber bettigen Dufit vereinten jungen Manner: Gottfried Weber, Dusch und Carl Maria bald ein frobes Banberleben amischen Beibelberg und Mannheim und Stift Reuburg entwidelt. Wie oft zogen fie heut burch bas Neckarthal von Neuburg nach Beibelberg berein, in tiefer Nacht bei Mondichein, ließen die Guitarre ichwirren und fangen leife, um feinen Difton in ben Schlummerathemjug ber Welt zu bringen : "Füllest wieder Buich und Thal" - und spielten morgen, ernsthaft an Clavier, Cello und Beige gebannt, Sandn'iche Trios im Museum zu Mannheim, und commercirten übermorgen mit ben Studenten in Beibelberg aus eben fo voller Bruft, wie fie bort im Balbthale gefungen, im Gefellichaftsfaale gefpielt batten - war es boch überall berfelbe Gott, der fie belebte und begeisterte! -

Einer biefer Commerce in Beibelberg artete in einen bofen Rra-Commere in Ceibelbera. fehl aus, ber fo unbeimliche Dimensionen annahm, bag Militar nach Beibelberg gefandt werben mußte. Am Schlimmften fuhr babei Carl Maria, bem ein schon völlig arrangirtes Concert in Heibelberg bas burch vereitelt wurde.

Und seine Kasse, in der er 40 Gulden mit nach Mannheim gebracht hatte, und in die, außer dem Erträgniß seines ersten Mannsheimer Concerts, das sich auf 13 Gulden belief, Nichts gestossen war, bedurfte der Kräftigung, wenn er, da sein Entschluß keine Schulden mehr zu machen, sest stand, nicht Hunger leiden sollte. Es war das ber in jeder Beziehung ein Glück für ihn, daß ein zweites in Mannsheim vorbereitetes Concert, sich sehr wohl anließ. Hing doch auch für seinen Künstlerruf viel davon ab, denn seine Cantate "der Erste Ton" sollte hier zum ersten Male höchst würdig vorgeführt, vor ein competentes Publitum treten, seine erste Symphonie in C sollte auf Berlangen in diesem Concerte wiederholt werden und er selbst hatte in seinen reizenden Quartetten für Piano, Cello, Bioline und Biola mitzuwirfen. Aber die Auspizien waren vortrefslich.

Der große Eflair übernahm die Deflamation des Gedichts, Gottfried Weber hatte das Orchester für die Begleitung mit all seinem feinen Tatte geschult, alle die vortrefflichen Sänger und Sängerinnen, die zum Klunftlerfreise gehörten, Auguste Weber, Clary Solome, Therese Grua, Toni hertling, wirkten im Chore mit und Dusch hatte das von ihm seht getiebte, herzige Cellosolo mit dem leisen Echo, aus Passion dasur, so oft gespielt, daß er es mit größter Meisterschaft vortrug.

Das Concert fand am 2. April statt und war, da von Nah und Aufführung bes Fern Freunde der Bortragenden und der Kunst zusammengeströmt "Mannbeim. waren, sehr besucht.

Die Wirkung bes "Ersten Ton" war eine sehr mächtige. Eflair sprach mit Begeisterung und sein Bortrag war von unübertrefflicher Schönheit. Der Wohllaut seiner Stimme verschwisterte sie mit der Musit, mährend deren Kraft und Macht sie gewaltig über den Wellen der Tone schweben und so jede Intention des Dichters und Componisten völlig zur Geltung kommen ließ. Jede Stelle, die er sprach, war schon eine Stizze der darauf folgenden Musit. Die Wirkung erreichte ihre Höhe bei der Stelle: Wolfen bauen den himmel 2c., wo

bas Organ bes großen Schauspielers, wunderbar im Bereine mit den Tönen, den Sturm brausen ließ und endlich bei dem jubelvollen Einsfalle des Chors, der, mit seinem zündenden Rhythmus und seiner Tönensfülle, unwillkürlich das ganze Publikum mit zum Jubel sortriß.

Raum weniger lebhaft wirkte die Symphonie und enblich das Quartett, bei dem man die besondere Einsicht in Behandlung der Instrumente, die lieblichen Melodieen rühmte, während Kenner die Weite der Griffe Weber's, zu denen ihn die große Dehnbarkeit seiner Hand befähigte, bewunderten. So war dem Musikfreunde, dem Musiker und dem Kenner gleich gut in diesem schönen Concerte genug gethan, von dem man behaupten kann, daß es ganz allein den Ruf von Weber's Genius den Rhein entlang, durch Schwarzwald und Odenwald, dis an den Taunus hin, sestgestellt hat. Auch seinen Finanzen half der Abend mit der bescheidenen Summe von 53 Gusben auf.

Serenaben in Mannbeim.

In der Nacht spät, nach fröhlich in den "drei Königen" eingenommenem Nachtmahle, durchwanderten Berger, Gottfried Weber,
Dusch, Carl Maria und Roek, ihrer häusig gepslegten Sitte nach, mit
ihren Guitarren die Stadt, weckten die Sängerinnen mit Saitengeschwirr aus erstem Schlummer und sangen ihnen ihre neuesten Lieder,
so süß und getstooll, daß der Bisch der wenigen noch lebenden, alten
Damen, die damals junge schöne Sängerinnen waren, sich noch heut
belebt, wenn sie daran benten, wie sie von "Ihrem Pfühle", den
allzuholden Saitenspiele und leisem Sange, ein nicht nur "halb Gehör" gaben, sondern mit schlagendem Herzen lausschten.

Reue Entwidelung ber 3bee bee Liebes.

Eine ganze Reihe ber schönsten Lieber wurden in jener Zeit von den beiden Weber's in gegenseitiger Anregung componirt, die man, in noch höherem Maße als die früheren gleichnamigen Produkte Carl Maria's, unbedingt als bedeutungsvolle Berlebendigungen einer neuen Idee vom Liebe betrachten kann, die Mozart, der überhaupt ja Alles, was zur Musik gehört, wußte, schon gehegt, ihr aber leider nur in einem, aber auch einzig schönen Liede "Das Beilchen" Ausdruck gegeben hatte und die in der Hand Franz Schuberts die Höhe ihrer Entwickelung, in den Werken der neuen Musikschule aber die widrige, nervös krank-haste Entartung zeigt, die das deutsche Lied aus dem klingenden

Athemzuge des gefunden Boltes in das Lifpeln hofterischer Salondamen und in seelenpathologische Experimente umgeschaffen hat.

7.

Beibe Musiter waren barin einig, daß eine verständigere und sinngemäßere musitalische Behandlung der Texte nothwendig sei, als die bisher übliche, nach der Schablone einer turzen, häusig kaum auf die erste Strophe passenden Melodie, das ganze Lied abzuleiern. Sie empfanden start, daß dem Ausdrucke der einzelnen Empfindung, dem detlamatorischen Gewichte der Berse mehr Rechnung als bisher getragen werden müsse, wenn das deutsche Lied sein Amt, "das Fühlen des Boltes auszutönen," erfüllen sollte. Dabei erkannte man, als zwingende Bedingung, die Einsachheit und Gesundheit des Styls an.

Den Lieberschat, ben Carl Maria binterlaffen bat, und auch manche von den gelungenen Liedern Gottfried Weber's, merben aus ihrer temporaren Bergeffenheit aufleben, wenn die Belt einmal von ber beutigen Superfotation und ber Roft fur Rudenmartstrante, mit benen fie die heutigen Componiften bewirthen, überfättigt, gur Schlichtbeit und Größe echter Runft zurudtehren wird. Die meisten, ber bamals von Carl Maria und Gottfried Weber componirten Lieder waren Der Diffbrund, ber in ber romanmit Buitarrebegleitung gefett. tifden Richtung water mit bem Buitarrengeklimper getrieben worben ift, bat bas einfache Inftrument, beffen Natur es jo fehr fur bie Begleitung des Gesangs geeignet macht, febr mit Unrecht in Diffredit Es ift für bie paffente Setundirung einfacher, befonbers beklamatorischer Befange, gefchaffen ; ja, es giebt viele ber ichonften Liebercompositionen, die geradezu diese Art von Begleitung fordern und bie nicht allein ben Rlang und bas Tonwesen ber Clavierbegleitung, ale ihnen antipathisch, gurudweisen, sonbern fogar mit berfelben, für ben fein empfindenden Sinn, total ihren Charafter einbugen. Daher geboren 3. B. Carl Maria's Lieber : "Die Schäferftunde", ober fein wunderfüßes Ständchen: " Borch! leife borch!" von Baggefen, fein Lieb: "Es fist bie Zeit im weißen Rleid" und noch viele andere; eben fo mehrere Lieder von Gottfried Beber, von benen wir nur: Des Kriegers Abschieb " aus feinem " Leier und Schwert " hervorheben.

Bufammenleben und Duich.

Das bamalige gesellige Leben ber Runftgenoffen Carl Maria. ron Carl Warta, Gottfried Weber und Alexander von Dusch gehörte zu bem genußreichsten, mas fich für ftrebende und tiefe und babei beitere Beifter benten läßt. Dft schon am frühen Morgen waren fie beim Frühftud in ber Wohnung eines von ihnen zusammen, oft blieben fie auch beim Mittagemahl, bas meift in ben "brei Ronigen" eingenommen murbe, wenn Dufch und Carl Maria nicht bei Weber fveisten, vereinigt, und Abende beisammen zu fein, mar bas regelmäßige Streben aller Drei, zu benen fich bann oft Berger, Roet und Fren gefellten. Sonntage verstand es fich von felbft, bag man gemeinschaftlich af, spazierte und zu Abend speifte.

> Neben oft fehr fraftig aufgetragenem Scherz und berber Laune, von beren Tone einige Briefe Weber's an Gottfried Beispiele liefern, mar die Runft im weitesten Sinne, ober einzelne Runftwerte, Begenftand bee Befprache, bem es nie an belebenbem Stoffe gebrach. Terte. wie sie Die Tagesliteratur brachte, andere, die man besonders zu biesem 3wede auffuchte, murben in ber Richtung besprochen, ob fie fich zur Composition überhaupt eigneten und welche, Die ihrem Wefen am Deiften entsprechende Form ihrer musikalischen Auffassung fei? Tonwerke. Auffithrungen in Concerten und auf ber Bubne wurden beurtheilt. fritifirt und Recensionen und Runftberichte in nuce cutworfen, Die bann, nach Wahl und Individualität, einen ober ben andern gur Ansarbeitung und, bafern möglich, Beröffentlichung, jugetheilt murben. Je flarer bei biefen Berhandlungen und Besprechungen ben jungen Dannern ber Nuten einer berartigen vereinten, ebel gemeinten Thatigfeit reblich gefinnter und befähigter Runftgenoffen für die Runft und nebenbei auch für ben eigenen Lebensweg vor bie Seele trat, um fo mehr mußten fie wünschen, biefem Bufammenwirfen Dauer und Form zu geben. So entstand die 3dee jum "harmonischen Bereine", Die fpater von Carl Maria ausgebildet und eine Zeit lang mit Blud ins Leben ge-Bir fommen weiter unten barauf gurud. führt murde.

> Ein Theil ber fo entstandenen Beurtheilungen und Erörterungen erschien in ber "Beitung für die elegante Welt ", in ber "Allgemeinen Mufikalischen Zeitung", bem "Badischen Magazin" 2c. Bruchftuce

von bem Wefentlichften, mas Carl Maria lieferte, geben mir an feinem Orte.

Die eigenen Brodufte ber jungen Dlänner erfuhren von ihnen Selbftritit ber felbst, wenn sie vorgebracht wurden, eine strenge, oft unbarmbergige Diejenigen Arbeiten, von benen ber Autor felbft nicht fprach Aritif. ober bie er nicht felbst vortrug, murben nie mit einem Borte ermähnt. Beber hatte feine Freunde bierum gebeten; voll Ginn für Ahnungen, Borbebeutungen und gute und boje Zeichen, meinte er auch ein Werf gerathe nicht, bas vor feiner Bollenbung besprochen worden mar.

Bei biefem blutigen Rritifiren murbe es üblich, bie bofeften Meukerungen mit ber Bhrafe anzufangen : "3ch weiß Du nimmst mir bas nicht übel, lieber Bruber!" wo bann ber, bem bie Rritif galt, einen tiefen Seufzer auszustoffen pflegte. Gehr oft murbe bann auch ex abrupto Mancherlei am Clavier burchgefungen, ober mit immer bereiter Guitarre ein Lieb jum Beften gegeben ober improvifirt. ichlang fich zwischen ben brei marmbegeisterten Runftjungern fcon im Frühjahre 1810 ber "barmonische Berein" zusammen, als beffen Mittelpunkt im Anfange Gottfried Weber gelten konnte, beffen Alter, Erfahrung, Erscheinung und fraftiges Auftreten ihn bafür vollständig zu berechtigen ichienen. Wenigstens batte ben breitschulterigen Mann mit tonenber Stimme Jeber für ben Tonangebenben gehalten, ber bie Drei Abende um die Bunfchbowle in Weber's fleinem Rimmer verfammelt fah, wo Gottfried meift fest in Die Sophaede gegoffen lag und ber feingebaute, schwarzäugige und buntle Alexander von Dusch unruhig im Zimmer auf= und abschritt, mahrent Carl Maria, wie er Weber's Bortrat es auch fpater noch liebte, mit ben Beinen fchlenfernd auf bem Tifche Seine Geftalt mar bamale, wie fpater immer, unscheinbar, fcmach und flein, obwohl burchaus nichts Dliftgebildetes an ihm herportrat, wenn man einen gar ju fchlant und lang über ben ichmalen Schultern fich erhebenden Bale nicht ale bergleichen ansehen will. Die später schärfer hervortretenbe Schwäche ber linfen Sufte, Die feinem Gange etwas Lahmenbes gab, mar bamals noch nicht fo mertbar. Wenn man ben Blid auf Die ichone Form bes langlichen, ebel geformten Ropfes, Die tiefen, blaugrauen Augen, Die von feinen Freunden

Freunde.

als unausschöpfbarer Brunnen von Liebe und Freundlichkeit bezeichnet murben, ben geiftigen Ausbrud ber gangen Gefichtsbilbung, in ber humor, Jovialität beiteren Lebensgenuffes, Schalfhaftigfeit und bas Durchlauchtige ber ebelften Empfindungen wechselten, richtete, ber fliekenden und nur im beftigen Affett turz abgebrochen werbenden. mit fonorer Baritonftimme vorgetragenen Rebe laufchte, welche ausbrudevolle, aber fparfam angemandte Geftifulationen ber fcon geformten, langen Banbe begleiteten und in ber noch nichts von bem Gifeston mar, ben fpater bas barte Leben Weber fo trefflich einstudirt batte. und mit bem er oft Liebes und Unliebes ichreckte; wenn man endlich bie unverkennbare Atmosphäre von Geniglität, Die fein ganzes Befen umgab, auf fich wirten ließ, fo mochte man wohl begreiflich finden, daß, wenigstens die geiftigeren unter ben Frauen, ihn - fconen Mannern Schon bamale trug er meift einen Leibrod von fcmargem Stoff, eng anliegende Beinkleiber, Jabot und weifes halstuch und fast bis ans Rnie reichenbe Biftolenftiefeln.

Dhne es zu wollen, ohne sich in den Bordergrund zu drängen, übte er eine eigene Superiorität über selbst ältere und gereiftere Männer aus, die sich gern einem sanften Joche fügten, von dem der, welcher es auslegte, in liebenswerther Bescheidenheit selbst am wenigsten zu wissen schien. So tam es auch, daß er sich im "harmonischen Bereine" bald unwillfürlich und faktisch an die erste Stelle gedrängt sah, obgleich dieß, so zu sagen, officiell erst bei förmlicher Constituirung bes Bereines ausgesprochen wurde.

Bei allem Reize, ben Mannheim auf Weber übte, bei allem fördersamen Einflusse, ben der Umgang mit so vielen liebenswerthen und ebeln Frauen und ausgezeichneten Männern für ihn hatte, bei aller Lebendigteit des Wunsches, daß dieß schne Zusammensein dauernd werden möge, verhehlte es sich Carl Maria eben so wenig, wie es seine Frennde verkannten, daß es, um seines Aufes als Künstler, seiner Ausbildung als solcher und auch um der materiellen Existenz willen, für die ihm in Mannheim allzu spärliche Quellen flossen, durchaus nothwendig sei, daß er eine Zeit lang producirend und schauend reise. Das Birtuosenthum, das in den zwanziger Jahren die Höhe seiner

Entwidelung erreichte, war bamals im vollen Aufblüben begriffen und gewährte, wenn auch nicht wie fpater Kranze und Golb, fo boch Ehre und behagliches Austommen. Bum Glud für ben Freundesverfehr und, wie fich später zeigte, auch für bie Runft, war es möglich, ben Mittelbunkt, von bem aus eine Menge mehr ober weniger bebeutsame Runftreisen fich ausführen liegen, fo nahe an Mannheim und Beibelberg zu legen, baf es fur ruftige junge Leute, Die eine Nacht im Boft= wagen nicht icheuten, unschwer mar, alle wichtigeren Momente ihres funftlerischen Lebens zusammen zu verbringen, gemeinschaftlich alle Familienfestiage in werthgewordenen Kreifen mitzufeiern, gemeinschaftlich nach Stift Neuburg, Baben, bem Obenwalbe zu pilgern, mit vereinten Bergen und Stimmen lieblichen Madchen und werthen Frauen Ständchen und Serenaben zu bringen. Als biefer Ort bezeichnete fich Darmftadt gang von felbft, wo einer ber größten Melomanen, ber je auf einem beutschen Throne geseffen bat, regierte, ber berühmteste Lehrer ber Tontunft, Bogler, lebte und bas unfern von großen und mufitalisch bebeutsamen Städten, wie Frantfurt, Caffel, Maing und fleineren Residenzen, wie Aschaffenburg zc. gelegen mar, wo Freunde ber verbrüderten jungen Manner lebten und wohin Carl Maria fein Bang ju Bogler und bem ihn getreulich begleitenden Bansbacher jog.

# Neunter Abschnitt.

### Darmftadt.

Die Ueberfiedelung geschah schon im Anfange April und ging Ueberfiedelung allenthalben nicht ohne Thränen, trot des Bersprechens baldigen Biedersehens, ab. Gottfried Weber und Dusch begleiteten ihn hinsüber nach der kleinen, unter Ludwigs väterlichem Regimente zusehends ausblühenden Restdenz.

Bogler, bem ber Großherzog Ludwig I., welcher fein großer Berv. 2Beber, Carl Maria v. Weber. 1.

ehrer war, burch Schentung eines Wohnhaufes und einer reichlichen Benfion filt ben Abend bes Lebens eine behagliche Beimath bereitet und burch ben Titel eines Gebeimen Rathe und bas Groffreus feines Berbienftorbene zu ehren geglaubt batte, empfing ben geliebten Gouler mit offenen Armen und Bansbachers Freude mar groß. Bogler traf auch am 4. April 1810 Carl Maria zuerst ben jungen Jacob Meberbeer. Jacob Megerbeer aus Berlin, ben Sohn eines reichen Banquiers, beffen eminentes, musikalisches Talent sich frühzeitig entwickelt hatte, ber icon, taum 16 Jahre alt, Ruf als Bianist befag und nun mit eisernem Reife bei Bogler Mufit ftubierte, nachdem feiner früheren Lehrer Zelter und Anselm Weber ranbe Natur bem feinen Organismus bes Anaben zu antipathisch gewesen war, um voll entwickelnd auf feine berrlichen Baben wirten zu tonnen.

> Meyerbeer mar bei Bogler, jum 3mede bes Unterrichts, volltommen in Roft und Logis aufgenommen und die Freude feines Meiftere burch feinen Gifer, feine raftlofe Thatigfeit, feine unglaubliche Auffassungegabe und seine an die Divination streifenden Talente für die Technit ber Musit. Roch halb Knabe war er bamals schon einer ber erften Bartiturfpieler, Die ce je gegeben hat, feine Fertigkeit als Bianift wurde ihn befähigt haben, erfolgreiche Runftreifen als Birtuofe gu unternehmen, wenn ihn fein Reichthum nicht über biefe bittere Rothwendigkeit hinausgehoben hatte. Er benutte biefe Talente um, vermoge bes Durchspielens aller hauptfächlichen Bartituren ber großen Deifter (bie er fammtlich als von feinen Freunden viel beneibetes und noch mehr benuttes Eigenthum mohlgebunden, foon ausgestattet in feiner großen mufitalischen Bibliothet befag), feinem außerorbentlichen Bedachtniffe bie gange Eigenthumlichkeit und Technit berfelben einzuprägen. Die Bollftimmigfeit, mit ber er bie reichst inftrumentirten Werte vom Blatte fpielte, mar faunenswerth wie fein Fleif. Es war ihm leicht, wochenlang bas Zimmer und ben Schlafred nicht zu verlaffen, wenn er einen neuen Zweig bes Studiums erfaßt batte. Seine vierstimmigen "geiftlichen Lieber von Klopftod" waren bamals schon erfchienen und hatten ihn auch als Componisten in Respect gefett. Der fnabenhafte junge Kunftler von unscheinbarem Meufern,

aber ungemein liebenswürdiger, freundlicher, gefellig glatter Umgangs= form. ichlok fich rafc an bie alteren von Mannheim herübergebrauften, etwas larmenden, luftigen Halbmeifter an, obwohl feine fühlere, refervirtere und nordbeutsch fritische Ratur es nie zu einer so innigen und warmen Berschmelzung mit ihnen tommen ließ, wie biefe unter einander und mit Bansbacher vereinigte.

Carl Maria bezog in Darmftadt eine kleine Brivatwohnung beim Garl Maria's Detger Rlein in ber Ochsengaffe und gab fich, feiner ichlaffen Borfe gemäß, in magere Roft bei eine Wittwe Jenitich, bie ihn um 12 Rreuger per Mittag fpeifte. Diefe Befdrantung feiner Berbaltniffe binderte ihn aber nicht, bamals gerade beffer gelaunt als je zu fein.

Wobnung in Darmftatt.

in Darmftadt.

Er fam mit Briefen bes Erbgrofibergog Ludwig von Baben und feiner Gattin, ber burch ihren Beift, ihre Grazie und Bolbfeligfeit berühmten Stephanie Napoleon, an ben Groffberzog von Darmftabt und beffen fünften Sohn, ben liebensmurbigen 20jahrigen Bringen Emil, nach Darmftabt, bie ihm Capellmeifter Ritter verschafft batte, welcher ben, ihm nachgerabe in Mannheim läftig werbenben, jungen Mann auf diefe Beife los zu werben hoffte. Bogler felbst führte ibn bei bem mufitbegeisterten Fürsten ein und es tonnte somit nicht feblen, baf berfelbe ibn autia empfing.

Schon bie Borfahren Lubwigs I., Die Landgrafen Ludwig VIII. Mustentwidtung und Ludwig IX., maren, nachdem bereits im Jahre 1670 Ludwig VI. bas ehemalige Reithaus zu Darmftadt zum Theater hatte umgestalten laffen, und Lafoffe es unter Ernst Ludwig 1710 in ein prachtiges Opernhaus verwandelt hatte, große Liebhaber ber Mufit gewesen und batten, sowohl zu Darmftadt, als im Soflager zu Rranichstein Capellen unterhalten, bei benen ausgezeichnete Inftrumentaliften und Botalisten fungirten, obwohl Ludwig IX. mehr Freund gellender Militarmufit, ale ber edleren Zweige ber Tontunft mar. Der Minister Diefes Mursten, Geheimerath von Beffe, hatte in Darmstadt Liebhaber-Concerte zu begründen gewuft, die bis zum Jahre 1776, wo ber Erbpring Ludwig von feinen Reifen gurudtehrte, ben Mittelpunkt bes nicht bramatifchen Dufitlebens ber Stadt bilbeten. beffen Lebrer in ber Musik Bortmann, Enderle, Sartorius und Schon

gewesen waren, und der nicht allein Partituren geläufig las, sondern auch mit Fertigkeit Bioline, Rlavier, Flöte und Waldhorn spielte, begründete mit Hülfe des genannten Sartorius eine eigene Hoscapelle und bildete zu gleicher Zeit, nicht ohne einige Gewaltsamkeit in freundlichen Formen, ein HoseConcert-Vilettanten-Chor aus jungen Staatsbienern, Ghmnasiasten, Offizieren und den Töchtern von Offizieren, Staatsbienern und Bürgern. Mit diesem Chore, das er, in oft sehr anstrengender, Uedung erhielt, leistete der Großherzog Ungewöhnliches.

Großherzog Ludwig 1. Nachdem Landgraf Ludwig IX. zu Pirmasens gestorben und 1790 Ludwig I. zur Regierung gekommen war, übernahm der Großherzog die Oberleitung der ganzen Theater-Musik selbst, dirigirte die an vier Abenden in der Woche statthabenden Opernproben, organisirte, stellte an, prüfte und entließ die Mitglieder der Capelle ganz wie ein Dirigent von Prosession. Sonntags war große Oper, Dienstags und Freitags Schauspiel in dem 1810 eröffneten, neuen Hosopern-Theater. Sein ad latus hierbei war der Capellmeister Georg Mangold, ein geschickter Biolinspieler, der die bei Hose stattsindenden Quartettmussten zu großer Blüthe brachte.

Abt Bogler in Darmstadt.

Den Abt Bogler, ber 1807 nach Darmstadt gefommen war, hatte ber Großherzog, ohne ihm ein eigenkliches Amt zu übertragen, blos um ben berühmten Musiter an feinen Bof zu feffeln, ben Charatter eines Beiftlichen Bebeimen Rathe verlieben und feine Stelle mit 2200 Gulben Gehalt, freiem Mittag = und Abenbeffen aus ber Ruche bes Grofherzogs, freiem Solz und täglich vier Bachelichtern Seine Talente lagen aber fo gut wie brach, ba ber Großberzog weber seinen Rath hörte, noch ihm andauernd bie Leitung musitalischer Aufführungen, Die feiner eignen Berte ausgenommen. übertrug, fo bag er gang feinen wiffenschaftlichen Arbeiten und Studien leben fonnte. Dabei ftand Bogler, als vom Groffherzoge verehrter Mann, in hohem Ansehen; er war ber fast tägliche Tischgenoffe bes Großherzoge, wobei er fich ben Burgunder trefflich munden ließ und es gab bei hof und in ber Stadt feine befanntere und popularere, aber auch taum in ihrer Erscheinung eine auffallenbere Figur, als ben Abbé Bogler. Bon Gestalt war er tlein und forpulent, batte auch

gebrungene und träftige Gesichtszüge, beren Ausbruck selten ein freundlicher war. Er war zum Orgelspiel mit seinen langen Armen und so großen Händen, daß er zwei Octaven spannen konnte, wie geschaffen, obwohl ihm diese, für den genannten Zweck vortrefsliche, Körperdisposition etwas affenhaftes gab. Er war eitler als je geworden und war stets mit einem höchst eleganten breitschößigen, schwarzen Fracke, schwarzatlassenen Beinkleidern, rothen Strümpfen und Schuhen mit gelben Schnallen angethan. Das Großtreuz des Ludwigsordens trug er links auf der Brust und rechts hinten das schwarzseidene Abbemäntelchen, das dem alten Herrn bis an die Kniekehlen reichte.

Der Areis, mit dem Weber in Darmstadt in Wechselbeziehung Leben in Darmstadt, fügte sich meist in Bogler's Wohnung im Schlosse (später in dem von ihm gekausten Hertling'schen Hause), oder bei dem Freunde Bogler's und spätern eifrigen Gönner Weber's, dem Hostammerrathe Hossmann, zusammen und bestand nur aus diesen Beiden, Gänsbacher und Meherbeer; an liebenswirdigen Frauen sehlte es gänzlich und es war daher kein Wunder, wenn Darmstadt Weber nach dem reizvollen Leben in Mannheim und Heidelberg sehr langweilig erschien, wie er auch am 15. April an Weber schreibt. Der Schluß des Briefs bezieht sich auf seinen Aschasser Ansenthalt, den wir weiter unten berühren:

### Darmstadt 15. April 1810.

Längst schon hätte ich Dir geschrieben, wenn nicht zwei kleine Ursachen mich bis jetzt bavon abgehalten hätten. Erstens habe ich nichts zu schreiben, benn ber ganze Stoff wäre auf das Thema — ich ennuhire mich — reducirt gewesen, zweitens war ich zu verstimmt und brittens sind mir und ergo auch Dir verstimmte Saiten und Briese zuwider. Damit Du aber nicht etwa benkst, daß ich auch zu der Rage gehöre, die "aus den Augen, aus dem Sinn" im Schilde als Motto führt, so greise ich nach einem langweiligen Gänsekiel, um Dir in dem langweiligen Darmstadt langweilig zu erzählen, daß ich Langeweile habe.

Mit Jug und Recht konnte ich nun meinen Brief schließen, benn

ich habe mein Thema rein erschöpft, aber ich benke zu gern an mein liebes Mannheim, ober vielmehr an bessen liebe Bewohner, als daß ich nicht noch ein wenig mit Dir kosen sollte. Bermöge der mir angehornen, gottähnlichen Faulheit erzähle ich Dir meine hier erlebten ledernen Schicksale nicht, soudern bitte Dich, einen an Berger geschriebenen Brief durchzusehen um dadurch meinen vergnügten Aufenthalt zu beneiden. Mit Bogler habe ich sehr, sehr selige Abende verledt. Er hat ein Requiem für sich geschrieben, das Alles übertrifft, was ich bisher von kontrapunktlichen Künsten, die zugleich herz und Gefühl ansprechen, kenne. — —

### Afchaffenburg.

Da ich in Darmstadt verhindert wurde meinen Brief zu vollenden, so schreibe ich hier noch ein Wörtchen dazu und lasse ihn dann in Gottes Namen laufen. Ich gebe heute hier Conzert und bin sehr neugierig, wie es ausfallen wird.

ŀ

Es geht mir hier so consus wie überall. Hatselb ift nicht hier, brei bis vier von benen, an die ich Briefe hatte, sind trant, turz, es war eine Tenfelswirthschaft, ehe ich das hentige Conzert zu Stande bringen konnte. Ich hatte Berger gern geschrieben, aber ich stehle mir die Zeit vom edlen Essen ab, um diesen Wisch vollenden zu können. Du kaunst benken, was ich die paar Tage zu lausen und zu rennen hatte. Alle Briefe an mich müssen wieder nach Darmstadt geschickt werden; jetzt leb' wohl! Auf dem Tischtuch schreibt sich's nicht gut, und ein freundlicher Kalbsbraten winkt mir. Ich muß seinem Locken folgen, und dafür jetzt adien, behalte mich lieb, grüße Dein liebes Weibehen berzlich (Hertlings besonders; auch ich bin den ganzen Tag bei den hiesigen,) und balb hofft Dich wieder zu sehen:

Dein Dich innigst liebender Freund und Bruder Weber.

Eigentlichen Unterricht Bogler's genoß Carl Maria in Darmftabt nicht, obwohl biefer mit ihm seine Arbeiten burchging und Weber pietatvoll, so weit es seine Ueberzeugung gestattete, benn biefe ließ er sich jett schon selbst von Bogler nicht mehr aufechten, seinen Rathschlägen folgte.

In ben Baufen zwischen ben Runftreifen, die Carl Maria in Darinftabt gubrachte, richteten es häufig feine Seelenbruber in Mannbeim und Beibelberg fo ein, bag auch fie Befchafte ober Runftange= legenheiten nach Darmftabt führten, und bann gab es goldne Tage für Die " Darmftädter auf Waffer und Brot gefetten Musitanten ", mahrenb in ben langen Zwischenzeiten Bansbacher, Carl Maria und ber junge Jacob Meyerbeer nur beftrebt fein tonnten, fie fich nach Rraften gu vergolden, fo weit es ber ftrenge, fast militärische Bufchnitt bes Lebens in Darmstadt, wo man damals an die Feufter lief, wenn einige Berfonen ohne Uniform und ohne Schritt zu halten burch die Straffen Die Tage wurden meift mit musikalischen zogen, irgend zulieft. llebungen und Arbeiten, bie oft in Bogler's Wohnung, auf beffen gutem Inftrumente und unter feinen Rathichlagen ausgeführt wurden, zugebracht. Dft begleiteten bie jungen Manner auch ben größten Orgelspieler ber bamaligen Zeit in eine ber Rirchen, und niemals, fo verficherte Beber oft, hat Bogler fo unmittelbar in feinen Bhantafien und Bralubien aus bem Urquell bes Schonen getrunten, ale wenn er, nur por seinen brei lieben Jungern, wie er fie gern nannte, in ben Eugelftimmen- und Donnerworten ber Orgel wirfte. Die Abende verfloffen jaft alle in ernstem Bertehr mit Bogler ober bei hoffmann, wo Bogler, ober einer ber jungen Musiker phantafirte, ober ein gutes Werk burchgenommen, ober auch nur Gefprache gepflogen murben. Deifter, beffen ernftes Geficht bas Lächeln nicht wohl verftand, verjungte fich im Rreife ber bedeutungsvollen Epigonen, beren geiftige Rraft und beren Talent ihm, bem erfahrenen Menfchen- und Runftlerkenner, polltommen offenbar war. Er pflegte später von Carl Maria und Menerbeer ju fagen : "Dh wenn ich hatte von ber Welt geben follen, ebe ich biefe beiben ausgebilbet hatte, welches Weh murbe ich empfunden haben! Es ruht etwas in mir, was ich nicht herausrufen tonnte, biefe beiben werben es thun! Bas ware Berugino, mas Fra Bartolomeo ohne Rafael!"

Aber bie brei schüttelten fich boch, wie Weber fagte, ben Staub

aus bem Belg, wenn fie aus ber Gefellichaft ber Alten Abends auf bie Strafe hinaus famen und " Melobien fammeln " gingen, b. b. ba Wein tranken, wo man fang ober Bither ober harfe schwirrte. Bor Solbaten und ihren Mabchen tonnte ba Carl Maria bie Guitarre um den hals werfen, auf einen Tisch steigen und, wie in der tollsten Beit feines Lebens, Schelmenlieder fingen, baf bes Jubels tein Ende war, bis ihn ber Tabaksbampf aus ber Kneipe jagte. Bum Dank empfing er vom Boltsgefange manche Anregung in Leben und Melobie. Freilich flog aus bem unscheinbaren Motive bann meift spater ein Werf hervor, bem erften fo abulich, wie ber fcone, leuchtenbe Schmetterling ber bunfeln Buppe, aus ber er fich entfaltete. Dennoch befann fich Auguste Gottfried Weber fehr wohl barauf, daß fie bamals ichon von den von folden Banderungen Beimtehrenben, in Mannheim die Grundgebanken zu bem Balger in ber Aufforberung zum Tang und jur Balletmufit im 3. Afte bee Oberon theile gefungen, theile gespielt gehört habe,

Schwachtöpfige Kritit hat es später bem gereifteren Weister zum Borwurse machen wollen, daß er die Anregungen in Welt und Kunst frisch auf der That ergriff. Wo ist der schöpferische Genius, der bessen nicht bedurfte? Genug, wenn er im Glanze seines Wertes den Funten, der es entzündete, verschwinden und vergessen machte.

Oft genug machte der Uebermuth der jungen ausgelassenen Mustke, benen übrigens der Großherzog nicht besonders grün war, weil sie abschenlich selbständig ihren Beg gingen und sich gar so wenig in die Schule seiner Opernproben und Aufführungen drängten, die Stadt von ihnen sprechen. So besaß unter andern Carl Maria einen kleinen Hund, den er "Mamsell " benannt hatte. Gingen nun hübsche, ehrsame Bürgertöchter vor den lustigen Musikanten her, so war es sicher, daß bald der Rus: "Mamsell, Mamsell! " ertönte, worauf die Mädden, sich gerusen glaubend, meist umblickend ihre hübsichen Gesichter den Schälken zeigen mußten und, in Scham doppelt lieblich erröthend, gewahr wurden, daß der Rus nur einem Hundchen gegolten hatte. — Auch sah man die drei zur Kirschenzeit auf einer Bant auf der belebtesteln Stelle der Promenade vorm Rheinthor, jeder eine große Düte

mit Rirfchen in ber Hand und eine noch größere Dite mit berfelben Frucht zwischen fich, sitzen. Sie agen alle brei mit erstidenber Geschwindigkeit Kirschen, bis der, der zuerst seine Ditte geleert hatte, mit einem Siegesgeschrei die große Otte, die er damit gewann und nun gemuthlich effen durfte, ergriff.

Sonnentage brachten auch bie Commerefahrten nach Beibelberg, wo Mannheimer und Beibelberger zusammentrafen, bas Bange, am folgenben, tabenfammerlichen Morgen, mit einer gemeinschaftlichen Rudfehr nach Darmftabt ober Mannheim endigte, und bann die Mannbeimer in Darmstadt, ober bie Darmstädter in Mannheim, ihren Raufch ausschliefen, babei aber meift mehrere Tage zusammen blieben. Die Runft fant ihre Rechnung auch hierbei, ba zwischen ben feurig Arebenben jungen Rünftlern und Brubern in ber Runft ein geiftiger Berkehr ohne Gleichen waltete, zu bem auch alle Elemente im vollsten Dafe vorhanden maren, und ber feinen Zauber über alle Rreife und Familien verbreitete, in benen bie frobe und boch geiftig fo gewaltige junge Schaar verfehrte. Mit Bewunderung lauschte man besonders ben Bettfämpfen, bie amifchen ben beiben genialften und erfindungsreichsten Röpfen und beften Rlavierfpielern ber Gefellichaft, Carl Maria und Meberbeer veranstalter zu merben pflegten, und bei benen es meift über ein beltebiges Thema, bas eine Dame gab, auf zwei Bianoforten zu phantafiren galt, und zwar unter ben nedifchften Beftimmungen, 3. B. unerwartetes Abbrechen bes Ginen und augenblickliches Fortfahren bes Andern, Berbieten gemiffer, fehr gebrauchlicher Uebergange und Formen, Ginflechten ber beterogenften Themata u. f. w.

Fast immer lösten die Beiden ihre Aufgabe jum Entzucken und Inbel der hörer, die Melodien strömten ihnen aus den Fingern, und alle Leute, welche diese Sängerkämpfe mit angehört haben, meinen schönere Musik von den Beiden nie componirt gehört zu haben, wie die, welche sie bier improvisirten.

Wenn es nun für den jungen Meherbeer einen hohen Reiz in Mannheim hatte, seine schönen Alopstock'schen Lieder dort trefflich unter Gottfried Weber's Leitung gesungen zu hören, so übten dagegen der russische Caviar, die vommerschen Gansebrufte und die andern Delikatessen, die ber alte treffliche Bapa Beer bem fleißigen Söhnchen nach Darmstadt schickte, bort für die Mannheimer Gesellen eine nicht minder starke, wenn auch anders geartete Zugkraft und der gutmilthige Meyerbeer sah diese herrlichkeiten fast immer unter Sang und Klang verschwinzen, ohne selbst viel davon abzubekommen.

Schon im März 1810 hatte Carl Maria von hiemer ben Text zu einem Lieberspiele "Abu haffan" erhalten, zu bessen Bollendung er ihn sehr getrieben hatte, und bessen Motive einer Zeit, die Weber gern vergessen wollte, ihren Ursprung verbankten.

Jest, da er angesommen war, fand er sich daher zu bessen Composition nicht aufgelegt und bagegen, besonders nachdem seine "Splwana" bei einem Besuche auf Stift Neuburg durchgegangen worden war und den Beisall der ganzen zahlreichen Gesellschaft erhalten hatte, ein wahres Gelüste nach der Arbeit an einer neuen romantischen Oper und das Suchen nach einem Texte war sast zur sixen Idee bei ihm geworden.

Er bewohnte mit Alexander von Dusch auf dem Stifte Neuburg ein schön gelegenes Zimmer mit wundervoller Aussicht, in dessen Fenstern sie oft die in die tiefe Nacht plaudernd und leise singend saßen. Rach einem wundervollen so durchträumten Wondscheinabend im Frühling sang Weber Dusch beim Kleiderausziehen den Elfenchox vor, der jetzt den Ansang des Oberon bildet. Ein andermal improvisite er zu den Worten aus dem Abn Hassan:

3bee jum erften Glfenchor im "Dberon".

> Ach Fatime, meine Traute, Die fo gartlich ju mir fpricht, Glaube mir, ber Ton ber Laute Bedet meine Liebe nicht.

eine Melodie, die er am andern Morgen vergessen, Dusch aber behalten hatte, der sie gelegentlich wiederholte, wobei Weber auf ihn lossprang und ihn anschrie: "Kerl, das hast Du mir aus meinem Kopfe gestohlen, in dem ich es ein Bischen verlegt hatte!"

Grfte 3bee gum

Mertwürdig genug ift es, daß bamals icon ber Stoff bes "Freifcut,", in bem ja boch bas Grund- und Lebenselixir von Weber's Genius ausgegohren hat, gleichsam vorsputend über seinen Pfab fcritt.

Es war im Sommer 1810 und auch auf dem Schloffe zu Reuburg und bas Suchen nach einem Opernterte mar eben lebhafter als je gewesen, als Dufch und Weber eines Morgens über bie auf bem Tifde im Gefellschaftezimmer aufgelegten Novitäten geriethen und ba unter andern Apel's "Gefpenfterbuch " fanben. Sie burchblätterten es gemeinschaftlich, und als fie bie Freischützengeschichte überblickt batten, riefen Beibe gleichzeitig : " hier ift ein superber Tert!" Am felben Nachmittage nach Mannheim zurudgereift, fagen fie noch beim Grauen bes andern Morgens auf bem Sopha bei Dufch, raftlos mit bleichen Bangen und Stirnen, aber leuchtenben Augen beifammen, und bas Scenarium zu bem Opernterte, bas Dusch sofort bearbeiten sollte, mar fertig und balb auch einige Scenen niebergeschrieben. Dringenbe Arbeiten hinderten inden Dufch am Bollenden, Carl Maria gewann wieder Stimmung fur ben "Abu Saffan", und fo blieb die Arbeit, jum Glude für Die Runft, liegen, benn ber Beber'iche " Freifcuns" von 1810 mare nimmermehr ber von 1821 geworben und wer weiß, ob fein gereifter Benius bann einen Stoff gefunden hatte, aus bem er fich einen fo paffenben Leib hatte gestalten können, wie aus bem bes "Freifdugen ".

Dufch's Meinung fimmt biermit überein, ber bie bamals befprocene Behandtung und Berlebendigung bes Stoffes überdief als meil binter ber Rind'ichen gurudftebenb, bezeichnete.

Die erften Runftanofflige bes Jahres 1810 richtete Weber nach Gefte Runftreifen Afchaffenburg, wohin ihm Bogler Briefe an den ihm befreundeten Brimas bes Rheinbundes, ben Fürstbischof Carl von Dalberg, und nad Amorbach zum Fürsten von Leinigen, ber ihn, auf bes Grafen Bengel-Sternan Empfehlung bin, eingelaben hatte, mitgab. In Afchaffenburg Afcaffenburg. verhinderte hochst brolliger Beise, wie ihm ber Fürst-Brimas, ber ihn liebenswürdig zur Abendtafel zog, felbst lachend erzählte, allgemeiner Rheumatismus in ben Gliebern ber Hofbeamten fein Spiel in einem eigentlichen Bofconcerte. Der Canonifus von Gruber hatte einen biden Baden, Graf Satfelb hatte ein bofes Muge, Graf Coubenhofen einen Gichtanfall, und Minifter Deel einen Berenschuft! Doch tam ein Brivatconcert in ber Stadt zu Stande, bas ihm 56 Bulben ein-

Fürftprimae v. Dalberg.

bee 3abree 1810.

trng. Weber hielt stets, nach diesem kurzen Zusammensein mit dem Primas, benselben für einen der feinstgebildeten und leutseligsten der vielen Fürsten, mit denen er verkehrt hat.

Amorbad. Burft Leiningen.

Noch schlichter und gemüthlicher trat ibm Fürft Leinigen in Amorbach entaeaen und, wie in einer wohlhabenben Bürgerfamilie, reibte fich, nach ber febr beiter abgebaltenen Mittagstafel, ein fleiner Rreis, ju bem nur noch Reg.=Rath von Boffftebt und Beb. Secretar Steinwarth gezogen waren, um bas Biano, wo Carl Maria mit ber Kürstin fang. Auch ben andern Tag dort festgehalten, wo ber Fürst ihm feine treffliche Blasinftrument - Dufit vorführte, verlebte er annuthvolle Stunden, wurde vielleicht langer als gut in bem reizenben Orte augebracht baben, hatte er nicht plötlich erfahren, baf fein ibm stets fo huldvoll gefinnter, ebemaliger Berr und Bonner, Bring Eugen von Würtemberg, Frankfurt am 3. Mai passiren werbe. langen brennent, fich vor bem geschätten Manne in Bezug auf Die Stuttgarter Borfalle burch munblichen Bortrag bes wirklichen Sachverhaltes, theile zu rechtfertigen, theils zu entschuldigen, theils ihn um nachsichtige Beurtheilung feiner Fehler zu bitten, eilte er nach Frantfurt und zum Berzoge, ber ibn mit offenen Armen und Thränen im Auge empfing und ihn nicht von sich liefe bis er am andern Tage früh Der Bergog legte fich in's Bett, um wenigstens Etwas zu ruben, Weber mußte fich auf's Sopha ftreden, und fo erwarteten bie Beiben, ernst erwägend und sprechend, bas Morgengrauen, mit bem ber Bergog, Weber noch einmal an die Bruft druckend, völlig von feiner Unschuld überzeugt und ihm noch einen Ring, ben er vom Finger zog, identenb, abreifte.

Das Glid wollte Weber in Frankfurt wohl, er traf bort ben Musikhändler Simrod an, ben er bas Potpourri für Violoncello, ben "Ersten Ton ", die große Polonaise in Es, das Quartett und sechs noch zu schreibende Lieber verkaufte, für welche Musik, alles zusammen, Simrod ihm 150 Gulben! — bezahlte. Die Polonaise allein, die ein Lieblingsstüd der Clavierspieler wurde, hat Simrod Tausende von Reingewinn eingetragen.

Das Ende Mai führte Beber wieder nach Mannheim und

Beibelberg. Rach erftern Orte, weil feines Runftbrubers Bansbacher Somphonie im Mufeum von Gottfried Beber gur Aufführung gebracht werben follte und er bie Absicht batte, bas Concert mit einer felbstgespielten neuen Composition zu unterftuten. Aus biefer Composition wurden zwei, da auch Fräulein Frant ihn um ein neues Wert zum Solovortrage bat.

> Mannbeimer Concert.

Er fchrieb für fich bas Rondo und Abagio in C und As dur, ju Arbeiten fur ein bem prachtigen Clavier - Concert Rr. I., bas fpater mit ber Opusgabl 11 bei Andre in Offenbach erfchienen ift, und für Fraulein Frank bas reizende Rondo "Oh dolce speranza" und bas Recitativ "Il momento s'avvicina", welche beibe Arbeiten von fo burchschlagenber Wirhing waren, baf fie beibe wiederholt werben mußten. bacher's Somphonie litt an Länge und ermüdete febr, fo baf Beber's Compositionen bem Abende ben Glanzpuntt lieben. Er bat in einer furzen Besprechung, Die feiner eigenen Arbeiten aber nicht Ermahnung thut, Diefes Concertabends in ber 2. Allg. Musikeit. XII. pag. 659, und in berfelben (bie wir im III. Banbe geben) auch ber am 3. Juni, ebenfalls im Mufeum aufgeführten, Gansbacher'ichen Meffe gebacht. Dan fieht aus biefer Kritit, wie vorfichtig Weber mit feinem Lobe auch bei ben Arbeiten felner beften Freunde mar.

Für fein eignes Concert, bas er am 30. Mai in Beibelberg gab, Concert in Beibelidrieb er ein Andante und Bariationen fur Bioloncell mit Orchester in D moll und F, die Alexander von Dusch vortragen follte, und die er baber forgfam fo gestaltete, baf beffen Forcen auf bem Instrumente recht voll jur Geltung tommen tonnten. Belder Jubeltag für Beibelberg ber bes Concerts war, bei bem zwei fo gekannte und beliebte Berfonlichkeiten wie Dusch und Weber producirend mirkten, ift nach bem oben Gefagten felbstverftanblich, und baf er mit einem gewaltigen Commers endigte, ebenfo. Das Concert trug ihm 51 Gulben Rein-Gleich nach verwundener Commere-Unbehaglichkeit galt gewinn ein. es nun eilends, nach Darmstadt zurückzugehen, wo bie um Bogler versammelten, jungen Musiter bem alten herrn ein heiteres Fest zur Feier feines 61 jahrigen Geburtstages bereiteten. Die Gefange= und Instrumentalfrafte brangten fich ju, es galt alfo nur eine wurdige

Bogler's B1. Weburtetag. poetische und musikalische Produktion zu schaffen. Das Loos entschied unter den dreien, wer dichten sollte, wozu keiner Lust zeigte, und es tras Weber, so das Gänsbacher und Meperbeer die Composition zu übernehmen hatten. Die drei Künstler, die sämmtlich Bogler viel zu danken hatten, fühlten, daß es wohl das erste und letzte Mal sei, daß es ihnen vergönnt würde, den Geburtstag des Meisters, den sie schlechtweg mit dem Namen "Papa" ehrten, vereint mit ihm zu seiern, und so kam ihnen denn Wort und Ton von vollem Herzen.

Weber fchrieb folgende harmlofe Berfe:

Chor. (Comp. von Beer.)

Willommen, theurer Bater, hier In Deiner Kinder Reihen, Bo alle engwereinigt Dir Die wärmste Liebe weihen; Bon einem Bunsche nur beseelt, Daß diefer Tag sich mehre, Und oft mit neuer Kraft gestählt Berherrlicht wiederkere!

Solo. (Comp. von Ganebacher.)

Gebannt an Deinen Ramen ficht Der Rubm auf em'ge Beiten, Benn Deine Afche langft verwebt, Birb bod er fich verbreiten. Bor Dir verband fich fo noch nie Das Wiffen mit bem Genius, Denn Barmonie und Melobie Eint fich bei Dir zu gleichem Buf. Und mehr, als alles bies, vereint Der Menfch, ber in bem Rlinftler wohnt, Und ber ale Bater, Lebrer, Freund, Bochauf in jebem Bergen thront, Der feinen, ber ihm liebenb nabt, Dit Stolz von fich vericheucht, Der gern fein Biffen fruh und fpat Dem Bifbegier'gen reicht.

#### Cerpett. (Beer.)

O möchte Gott es boch verleih'n, Daß uns die Kraft gegeben, Dereinst als würd'ge Schiller Dein Zu Deinem Ruhm zu leben.

Solo. (Ganebacher.)

Die Dankbarkeit nur thut es kund, Dies Keine Lieb ber Liebe, Und froh ertönet aller Mund Erfüllt von biesem Triebe.

Raum jemals foll eine Composition Menerbeer's jene kleine, zum Beburtstage Bogler's gefchriebene, an Warme und tiefer, einfacher Die Benigen, Die fich jenes Festtages Innigfeit übertroffen haben. erinnern, fprechen bavon, wie die Mitwirkenben vor Rührung taum im Stande maren ihre Bartien zu fingen. Diefelben maren: Fraulein Janitifch. Therefe Beer (eine Schwester Menerbeer's), Bertling, Meyerbeer, Carl Maria und einige auserwählte Damen und Berren Dit welcher Freude fangen bie Berehrer bie Bartien burch, mit welcher Liebe fomilicten bie Gohne in ber Runft bes Baters Buffe mit bem wohlerworbenen Kranze, umgaben fie Thuren und Bilber mit von ben Frauen geflochtenen Guirlanden, wie mandten Bansbacher und Beber die fauer verdienten letten paar Bulben bran, ben alten Berrn und bie Mitwirkenben burch ein folennes Frilhstlick Bogler, mit Ginftubiren feines "Samori", ju bem ju überraschen. er 45 Broben machen lieft, beschäftigt, merfte von bem Allen Nichts, bis ihn an feinem Geburtstage felbst Brofessor Wolfsohn bei ber band nahm und in ben Salon führte, mo ibn ber Befang empfing. Der alte Berr, burch bas Ausbleiben ber Bunftbezeugungen vom Großberzoge verlett, blieb aber fühl und so gehörte ber ganze gute humor ber innaen Runftler bagu, um bie Stimmung ber Gefellichaft nicht auf ben Befriervuntt finten zu laffen. Balb nach feinem Geburtstage Rritte über 12 Bad'iche Cborale beauftragte Bogler Carl Maria mit einer Beröffentlichung über 12 Bach'sche, von ihm umgearbeitete Chorale. Weber erschrat im Anfange über die bebenkliche Aufgabe, die noch dazu hie und da vielleicht ein Berläugnen ober wenigstens Berhüllen seiner Ueberzeugung
forderte, endlich setze ihn sein heiterer, frischer Sinn über die Schwierigkeit weg und er schaute die Angelegenheit und fühlte zu jener Zeit,
wie es der nachstehende Brief am lebendigsten ausspricht:

23. Juni 1810.

An Gottfried Beber.

#### Lieber Bruber in Musicam!

Das ift ein verflucht angenehmer Wisch, aus bem anfänglich fein Teufel flug wirb; 3br babt ja orbentlich mit Euren Febern gegen mich armen cantus firmus contrapunttirt. Gott verzeih Euch, bag 3hr mich eben an einer fehr großen, wichtigen Arbeit gestört habt. bas Geschreibsel hat mir (wie Alles von Guch) lubermäßige Freude gemacht und nun habe ich tein Sitleber mehr, bis ber Seehund ber Jörgel bas Ding gelefen hat. Du mußt wiffen lieber Weber, bag ich eine Arbeit auf Bogler's Berlangen unternommen babe, Die mir viel Ruf machen, aber auch verflucht viel Bunde über ben Leib beten (Daf ich auf die Bariationen Stimmen zu ichreiben vergeffen, bie ich für Dich componirt, qualt meine Seele, wie eine unaufgelofte None.) Er bat nämlich 12 Chorale von Sebaftian Bach verbeffert (Warum reift Du verbammter Rerl juft weg, und umgegrbeitet. wenn man Bogler's Paftoral = Meffen aufführt, Die bei Sintrock ber-Beifit Du, baf ich Dir bas febr übel nehme?) und wozu ich einen Bergleichungeplan und Zergliederung bei ber Arbeit schreiben foll, ber auch schon fertig ift und ben ich Dir gar ju gern Jest schlägt es 1/210 Uhr und um 10 Uhr spielt zeigen möchte. Bogler für uns Orgel, baber valet bis Nachmittag. —

Run ist ber Wisch so angewachsen, daß ich ein Couvert darum machen muß. Daher will ich lieber noch hersubeln, was mir einfällt.

Ich werbe vielleicht Bogler's Biographie schreiben (unter uns gesagt), wenn ich nämlich so viel Sitzleber behalte. Ich habe mit ber Schönberger Bekanntschaft gemacht, weil ich sie gern in mein Concert in Frankfurt haben möchte, wo sie Ende August wieber hin-

geht, zur Berbstmeffe, da im Sommer ohnediek Nichts zu machen ift. so will ich mein Conzert in Frantfurt auch bis zur Berbstmeffe sparen und bann in bet gunftigen Jahreszeit meinen Stab weiter feten. Unterbeffen componire ich noch Gins und bas Andere. als wenn man in bem Darmftabt gar feinen orbentlichen Gebanten friegen konnte; ich bin wie vernagelt.

Wenn ich mit Bogler verreisen follte, ift Ganferich schon inftruirt, einige Homnen zu tabern. Run weiß ich nichts mehr, als baf ich Dich berglich liebe. 2c.

3m III. Banbe geben wir Carl Maria's von Bogler erforberten Auffat über bie 12 Chorale in ganger Ausbehnung.

In jeder Beziehung bedeutungevoll follte für Carl Maria fein nächster Ausflug werben, auf ben ber Schluffat bes Briefes hindeutet, ber fic, in Bogler's Begleitung, nach Frankfurt und Maing richtete. Bom Frankfurter National-Theater aus war ihm, burch ben Direktor Ihlee, Hoffnung gemacht worden, dak feine " Splvana " dafelbst zur Aufführung kommen könne, und er begab sich dahin, um diese Angelegen= beit zu betreiben. Er fand zwar balb, bak biefelbe offenbar noch im weiten Kelbe fei, aber bas Interesse fur biefe ihm so wichtige Sache trat vollkommen in ben hintergrund, als er borte, bag Margarethe Margarethe Lang lang, für bie er in Stuttgart eine fo warme Reigung gehegt, für bie er so viele Thorheiten begangen batte, in Frankfurt fei. schwand für Bogler, eilte zu ihr und es muß ein wunderbarer Augenblid gewesen sein, als ber so schwer verbächtigte, junge Mann wieder vor der geliebten Sangerin ftand. Es scheint ihr Berhalten bei ber darauf folgenden Auseinanderfetzung aber tein foldes gewesen zu fein, woburch Weber's Reigung neue Nahrung erhalten batte. scheinlich hatte fie dies beabsichtigt, benn obwohl Weber die Tage über, die er in Frankfurt blieb, fast unausgesett in ihrer Gesellschaft verbrachte, fo fcieben fie boch volltommen fühl von einander, und Weber fab fich ganglich von einer Leidenschaft geheilt, die unter andern Berbaltniffen aufe Reue verberblich batte in fein Leben treten konnen.

in Frantfurt.

Der humor bes Schicffals wollte, bag er, an ber Seite ber verv. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

fühlenden Geliebten fitend, einem Concerte beiwohnte, bas bie Darmftädtische Soffangerin Chelius und bie Sangerin und Schauspielerin am Frankfurter Theater, Caroline Brandt, gaben, welche lettere in bemfelben eine Arie von Baer und bann in einem Terzette von Bittichio fang.

Caroline Branbt.

Diefe Caroline Brandt, bamale ein 17jähriges, zierliches Dabden, mar Carl Maria's nachmalige, beifgeliebte, treffliche Gattin ! Nachdem er Bogler noch nach hanan und Maing, wo berfelbe als Orgelvirtuos Triumphe feierte, begleitet und in Offenbach an André fein Clavier-Concert, Die Symphonie, und 6 noch ungefdriebene Sonaten für zusammen 150 fl. vertauft hatte, jog er bie beitere Strafe Baben-Baben, fiber Beibelberg, Mannheim und Carleruhe hinab nach Baben-Baben, um bort, ba er als nächsten Centralbunft für Runftreifen Munchen gu nehmen gedachte, bie bestmögliche Borbereitung fur ben bortigen Aufenthalt zu treffen, indem er fich, von Bogler eingeführt, bem in Baben Ludwig v. Bapern. fich aufhaltenben Kronpringen Ludwig von Bagern vorstellte.

> Die froben Sanger in Mannheim, in ihrer Sommerferienfreibeit jederzeit bereit mitzufliegen, wo es zu genießen und zu musigiren gab, gefellten fich zu ihm in Mannheim, und rechten Glang erhielt die Bartie durch Frau Auguste Weber's Anschluß an diefelbe. Die Buitarren, Die Sanger, eine liebenswitzbige Frau, verschiedene Mafchen und fehr leichtes Gepad füllten ben Bagen, ein wahres Reft bes froben Sinnes. Der Tenorift Berger fagte feine Mitwirtung bei einem von Weber in Baben zu gebenden Concerte zu.

> Aus Baben, wo bamals die Natur noch in ihrer reinen Berrlichfeit zu genießen und die elegante und die sittenlose Welt, die jest bort bie Schönheit ber Welt verbirbt, noch nicht eingezogen mar, fcreibt Beber an Bansbacher über biefe Bartie : " 2c. 2c. ben 19. reiften Weber und Frau, Dusch und ich ab und famen Abends in Carlerube an, die Reife war eine ber angenehmsten meines Lebens und 3brer wurde unzählige Male babei gebacht und mitunter wader geschimpft. baf ber Seehund fich fo fonell aus bem Staube gemacht; 'geh! fagte Weber, B'ift gar zu bumm, bag ber Kerl fort ift. - Den 20. tamen wir enblich in Baben an und fanden Alles fo voll, daß wir taum bei einigen Bekannten uns einquartieren konnten, ich fant ba viele Be-

fannte aus allen Beltgegenben und bachte wirflich gute Geschäfte ba ju Den 22. reiften Weber's et Comp. wieder ab und ich blieb nun allein meinem Schicffale fiberlaffen. Den Brief von Bogler an ben Kronpringen von Babern, gab ich ab, wurde recht gut empfangen, bestimmte ben Tag meines Concerts ungefähr und wartete nun fehnsuchtsvoll auf die Ankunft Berger's und auf Musik, die mir Weber schiden follte, ba an fein Orchester zu benten ift, und man fich mit Rleinigfeiten bebelfen muß. Aber weber Musit noch Berger famen und um bas Leidwefen ju vollenden, mar in gang Baben und ber Begend tein spielbares Instrument, man fagte mir von einem in Raftatt, ich reifte bin und tam eben an, als ber Eigenthumer bavon perreift mar. Ueber alle bem verging die Zeit, die Bringeffin Stephanie machte eine Reife, ber Kronpring wollte abreifen und fo wurde ich ärgerlich und gab es ganz auf, ich erkannte in alle biesem meinen feindlichen Benius, ber mir es zu lange hatte gut geben laffen, um mich nicht einmal wieder bedeutend zu necken.

Der Aufenthalt und die Reise kosteten mich über 10 Carolin, die mich sehr schmerzten. Doch habe ich einige sehr interessante Belanutschaften gemacht, die mir in der Folge sehr nützlich werden können. Der Kronprinz von Bapern\*) ist oft gange Nächte mit mir herumgezogen, wenn ich Ständen brachte, auch tras ich den bekannten Dichter Tied und eine Menge meiner Freunde aus Stuttgart, wodurch mir mancher Augenblick versüßt wurde. Am liebsten aber war es mir, daß ich meinen Freund Cotta, den bekannten großen Buchhändler aus Tübingen antras, der mich bat etwas über Baden fürs Morgenblatt zu schreiben, \*\*) (welches ich auch unter der Firma des H. Melos that) \* 2c.

Ludwig von Bayern, diefer echte große Beschützer ber Runfle, ber " die Muse selbst im Busen trägt" und bessen Namen die deutsche Geschichte unvergänglich neben dem der Medizeer eingetragen haben

<sup>\*)</sup> Der fich am 21. Oct. beffelben Jahres mit ber Bringeffin Therefe von hilbburghausen vermählen sollte. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Bir geben biefen Auffat im III. Banbe.

wird, wenn die der meisten mit ihm lebenden Fürsten von ihren Tafeln, wie aus den Herzen der Bölker ohne Spur verschwunden sein werden, und der, das Amt des Mittelstaats im großen Culturseben der Bölker geistvoll erfassend, ein Kunstleben in seiner Residenz schuf, das ohne Gleichen in den Annalen Deutschlands dasteht, blieb Weber stets gewogen und zeigte sich ihm gegenüber immer in seiner cordial-jovialen Weise, die er Künstlern, die er hochschätze, gegenüber anzunehmen versstand und die ihm so wohl kleidete.

Carl Maria hatte in Baben die Freude seinen älteren Bruder Frit (Fridolin) wieder zu sehen, der zu jener Zeit als Stadt-Musikdirektor in Freiburg wohnte und mit ihm dort auf einen Tag zusammentraf.

Die seinem Gelbbeutel durch diese Reisen geschlagenen Wunden heilte auf der Rücktour nach Franksurt, wohin ihn jest die Nachricht rief, daß seine "Splvana" nun im Einstudien begriffen sei, ein, troß Concert in Heiberg. Kirchweih und goldenen Sommerwetters, vollbesuchtes Concert in Heiberg. du welchem mehr als 10 Wagen voll Freunde aus Mann- heim herüberpilgerten und nach dem Concerte wieder weg fuhren.

Dieß rührte Weber so, daß er darüber an Gänsbacher schreibt: "es sind dieß die wenigen glücklichen Momente des Lebens, die durch das Gefühl sich die Liebe und Achtung guter Menschen erworben zu haben, Jahre von Unannehmlichkeiten auswiegen".

"Abu Saffan" componirt Nov. 1810.

Auf bem Durchzuge durch Mannheim wurde dann auch die erste Hand an die Composition des "Abu Hassan" gelegt, der zwar dis zum 4. November wieder liegen blieb, aber dann bei wieder zufälligem Aufenthalte in der Weber so lieben Stadt, an derselben Stelle, in Gottfried Weber's Wohnung und am selben Schreibtsche in der kurzen Zeit vom 4.—13. November mit Duverture und allem Zubehör complett niedergeschrieben wurde. Der Stoff dieser Operette ist eine lustige Apotheose des Bolterns dringender Gläubiger und des Nothschreis geplagter Schuldner und, wie gesagt, das Produkt einer Beriode in Stuttgart, wo es dem Dichter des Textes und dem Compositien, die ihn gemeinschaftlich wählten, nur allzusehr nahe lag, Situation und Versonen nach dem Leben zu zeichnen. Es entstand

am 4. November bas reizende Duett zwischen Omar und Fatime zu Ansang der Oper (Edur), das an Frische und Liebesgluth dem besten bieser Art, was Weber geschrieben hat, an der Seite steht. Das Terzett zwischen Omar, Fatime und Hassan (Ddur) mit Chor und der Schlußchor entstanden an einem Tage, den 10. November, und die Berse der Oper, das "Schlussel-Terzett" am 13; am 15 die Arie der Fatime (Cdur), womit die Composition vollendet war, auf die wir dei Gelegenheit ihrer Aufsthrung zurücktommen.

In Darmstadt hielt ihn, auf der Durchreise nach Frankfurt, die, auf verschiedene Aeußerungen bei Hose wohlbestellter Freunde basirte Hossung, endlich vor dem Großberzoge spielen und sich das Bohlwollen dieses großen Freundes der Musit, der sich immer kühl gegen ihn gezeigt hatte, erwerben zu können, einige Tage zurück. Die Sache zerschlug sich aber, oder scheiterte vielmehr daran, daß Bogler in der Gunst des Großberzogs so merklich gesunken war, daß er selbst kein Borhaben mehr energisch zu betreiben wagte, halb um sich noch lästiger zu machen, halb um seine Ohnmacht nicht allzu beutlich hervortreten zu lassen, und daß der Concertmeister Mangold es nicht sehr gern sah, wenn junge Künstler die Theilnahme des Hoses erweckten. Weber, der sich überhaupt am wenigsten wohl in Darmskadt sühlte, wenn er von Baden herabkam, rust Gottsried Weber zu:

"Obwohl es mir eigentlich gar nicht um's Schreiben ift, so tann ich doch nicht länger Deinen Brief vom 24. unbeantwortet laffen und vielleicht heitert mich das Plaudern mit Dir ein bischen auf.

Deine Sonate ruht in ben Händen des Bären, der Honig daraus saugen wird, nähmlich nach meiner Meinung ausstührlich in die Rusik-Zeitung und kurz angezeigt in's Morgenblatt.

Den 17. war ich in Frankfurt, wo mit Eifer an der Sploana gearbeitet wird, die Sonntag den 16. September aufgeführt wird, und wodurch ich Dich an unsern schönen Plan wegen Deines herstommens erinnern wollte.

Bird was daraus, was ich fehnlichft hoffe und wunsche, fo schreibe es mir nur wenige Zeit vorher, wegen Quartier.

Mein erstes Allegro zum Conzert \*) ist fertig und, wie man sagt, gelungen. Mein Frankfurter Conzert wird aber erst zu Ende ber Messe stattfinden können.

Daß Du noch etwas über mein zweites Heibelberger Conzert sagen willst, ist mir sehr lieb; ich bente in's Morgenblatt und in bie französsische Mannheimer Zeitung; bie liest auch der Großherzog und hat überhaupt ein ausgebreitetes Publitum.

Hierbei erhältst Du ein paar Texte. Genieße sie mit Gott, wenn sie Dir gefallen. Herrn Alexander von Dusch bitte ich an ben Pariser Brief zu erinnern. Er braucht sich auch außerdem nicht zu geniren und kann mir schreiben, nicht nur, so oft er Lust hat (renn das möchte nicht oft vorkommen), sondern wenigstens alle 8—14 Tage einmal.

Der Simrod ift ein langsamer Hund; ich vermuthe aber, bag er wieber auf die Meffe tommen und da selbst Alles mitbringen wirb.

Der Teufel ift hier mit dem Theaterwesen los. Beift Du schon, bag die Gervais hier engagirt ift? An dem armen Titus ftudiren sie nun schon über 4 Bochen, aber im Conzertsaal und nicht mit ben Sangern, die ihn auf dem Theater fingen sollen.

Der Großherzog hat sich einen Chor zusammengebracht, aus seinen Hautboisten und jungen Mädchen aus der Stadt, die nun sämmtlich in der Musik Unterricht bekommen und schon recht brav plärren. So 45—46 Hälfe können schon was zusammenschreien. Der Mittel wären hier so viele, wenn Jemand die Leitung hätte, der es recht verstände. Bogler ist dabei ganz unthätig; wenn ich an seiner Stelle wäre, ich bliebe nicht, wo man meiner so wenig nöthig hätte, oder nöthig haben wollte. Inzwischen ist er's schon ziemlich nun gewohnt, und lebt so seinen Stiefel weg. Er grüßt Dich und Dein lieb Frauchen bestens, dem ich auch die Hand in meinem Namen zu kilfen bitte. 20.20.

Spivana" ein. Am 26. August reiste Weber nach Frankfurt hinüber, um den ersten Proben seiner Splvana beizuwohnen. Margarethe Lang war inzwischen für die Oper dort fest gewonnen worden, in Cherubini's

<sup>\*)</sup> No. I. C. As. C.

Lodoiska zuerst aufgetreten, und gewann durch Grazie und theatralisches Geschick, besonders aber durch das echt Dramatische ihres Gesanges, der keinen Augenblick das strenge Zusammengehen vom musikalischen und deklamatorischen Bortrag vermissen ließ. Es ist anzunehmen, daß sie ihren jung aufblühenden Einfluß bei der Bühne, in
einem Nachtlange von Empfindung für den alten, jungen Freund, dazu verwandt hatte, die Sache seiner Oper zu betreiben, obwohl sie sich,
troß Weber's Bitten die Mechthilde zu singen, weigerte, eine Rolle
darin zu übernehmen.

Weber suchte sie auf, ging in die Probe mit ihr und es mag ihm ein wunderlich Empfinden gewesen sein, die ersten Klänge der Borsührung eines Werkes, von dem er Bortheile und Ruhm hoffte, an der Seite eines Wesens sitzend, zu hören, dem sein Iunglingsherz die Erstlinge einer starten Leidenschaft zum Opfer gebracht hatte. Aufblichender Ruhm, welkende Liebe!

Splvana's Rolle war übrigens ber jungen Schauspielerin und Sängerin zugetheilt, die in ihrer Person und ihren Talenten die meisten Garantien für die entsprechende Durchsührung dieser schwierigen, Caroline Brandt stummen Rolle bot und diese war wiederum keine andere als die kleine, lachende, zierliche Caroline Brandt, deren unmphenhuster Buchs, deren kleiner Fuß, deren graziöse Bewegung es bedauern ließ, daß sie nicht Tänzerin sei, deren liebenswürdige Drolleric, treuherzige Recheit und becente Koketterie im Schauspiele es wünschenswerth machte, daß diese Feinheit und miniaturhafte Durchsührungsmethode nicht durch Berwendung der Klustlerin in der Oper leiden möge, während ihre sympathische, hohe Sopranstimme, die vortrefflich gebildet war, ihr reiches Repertoir, sie sehr vortheilhaft für die Oper machte.

Caroline Brandts reiche, durch die Anschauung des Musterbildes aller naiven Munterfeit auf der deutschen Bühne, der Frau Renner zu Munchen und Bamberg befruchtete Darstellungstraft, hatte sie zur Schöpferin einer neuen Auffassungsform der Borführung junger Lieb-haberinnen, junger Burschen und naiver Mädchen gemacht, die ihr durchaus eigenthumlich war und in der sie sich voll Geist und Anmuth so sicher fühlte, daß sie sich sogar an die Darstellung des "Lorenz" im

"Hausgesinde" wagte, und in welcher sie später eine gluckliche Rachfolgerin an Doris Böhler (Emil Devrients nachmalige Gattin) hatte. Die Proben brachten Carl Maria mit diesem interessanten Wesen in Beziehung und obwohl sein, der eben verklungenen Liebe noch nachzitterndes Herz noch keinen Eindruck von ihrem Wesen als Weib empfing, so erkannte er, der Bühnenpraktische, doch sehr bald ihre bebeutsamen Talente und billigte ihre Darstellung und Auffassung der "Splvana". Als Honorar für die Oper erhielt Weber 100 Gulden, mit denen er sosort eine Schuld in Stuttgart tilgte und nun wieder "Nichts als sein Talent im Haus" hatte.

In der That befand er sich damals oft in drudender Roth und selbst zu den Reisen nach Frankfurt mußte ihm Bogler oft kleine Summen leihen. Ende August auf einige Tage nach Darmstadt zuruckgekehrt, schrieb er dort am 23. das ganze Allegro zu seinem großen Clavier-Concerte in Cdur (Op. 18), das er auf den Reisen in sich hatte reifen lassen, ohne aufzustehen, nieder.

Das weitere Einstudiren der "Splvana" rief ihn am 6. Sept. wieder nach Frankfurt, wo am 13. Generalprobe der Oper war.

Aufführung ber "Sploana" in Frantfurt.

Das Orchester und bas Berfonal bes Frankfurter Theaters zeigten von Weber's lieben mittbigem, fenntnifreichen und boch fo befcheibenem Befen, eingenommen, ben mabrhaftesten Gifer ihm zu bienen, und fein Wert würdig ins Leben ju führen, er felbst vergaft teine Bflicht ber Böflichkeit, sich die mafgebenden Berfonlichkeiten geneigt ju machen, die Brimabonna, Madame Schönberger, welche die Mechthilbe fang, zeigte fich ihm fehr gewogen, bie mitwirkenben Rrafte waren gut, die Ginftudirung genügend und Alles hatte ein vollfommenes Gelingen in Aussicht gestellt, wenn nicht eine buntle Wolfe am Hoffnungehimmel Weber's geschwebt hatte. Diefe Wolfe mar nichts anderes als ber Ballon ber Madame Blanchard! Luftfahrten waren bamals noch etwas außerorbentlich feltenes und absorbirten in Stäbten, wo fie stattfanden, die öffentliche Aufmerksamkeit mehr als die Aufführung ber besten Oper bes berühmtesten Componiften, wie viel mehr mußte ein junger Anfänger mit seinem Erstlingswerte von bem Ungebeuer eines Luftballons fürchten!

Luftfabrt ber Diad. Blandarb

Beber's böser Stern waltete! Die Luftfahrt ber Madame Blanchard wurde für Sonntag den 17. September, dem Tage der Aufführung der "Splvana" angekündigt. Das Bolk kam in Bewegung, der Name der hochgestiegenen, diden, berühmten Frau war in aller Munde, man drängte sich nach den Billets zu den Räumen, in denen die Füllung des Ballons geschah, die Aufregung war allgemein, die Ansangstunde der Oper mußte verlegt werden und von der öffentlichen Ausmerksamteit blieb nur ein Neiner, kühler Theil für die arme "Splvana" und den armen Weber, dessen Rame ganz von dem der Madame Blanchard übertönt war, übrig.

Bas half es Weber, in Hinsicht auf den öffentlichen Erfolg, daß alle seine Freunde aus Mannheim, Heidelberg und Darmstadt zur Aufschrung seiner Oper herübertamen, daß Bogler, Meherbeer, Hossmann, Hertlings, Roek, die ersten im Theater waren und die Meinung leiteten. Die Ausmerksamkeit des Publikums war getheilt, die Darstellenden selbst nicht recht bei der Sache, die Oper ging wesentlich unssicherer als in der Generalprobe und die Arie Rudolphs, Mechthildes und Adelheids, also die drei Glanzpunkte des ganzen Berkes, blieben, wegen des späten Ansangs der Borstellung weg, das über dem Auditorium schwebende Geräusch ließ viele Feinheiten verloren gehen, u. f. w.

Richts besto weniger gesiel die Oper offenbar, mehrere Rummern Ersotg ber Dona wurden beklascht, das köstliche Lied des Krips sogar da capo verlangt und endlich am Schlusse dem Componisten und der Hauptdarstellerin die Shre des Hervorruss erzeigt. Als Caroline Brandt, im Begriffe dem Ruse zu folgen, auf die Bühne hinaustreten wollte und ihm die Hand reichte, verweigerte er diese beschämt und ängstlich, nicht ahnend, daß er an derselben durch sein Leben gehen, aus ihr sein größtes Glück empfangen sollte!

Beber schrieb an Gottfried Weber nicht viel über " Sylvana " und bas Benige enthalten bie nachfolgenden Briefe vom 9. und 23. September. Die im letzten besprochenen 6 Sonaten mit obligater Bioline, find die oben erwähnten, im Boraus an Andre in Offenbach verkauften.

#### Frantfurt, 9. September 1810.

"— Ich habe so viel mit Proben und Bistien zu thun, daß ich mir nur diesen Augenblick abstehle, um Dich und Dein lieb Frauchen herzlich zu grüßen und zu sagen, daß meine Oper bestimmt heute über 8 Tage als Sonntag den 16. sehn wird. Madame Blanchard steigt den 15., 16. oder 17. wahrscheinlich aber Sonntag fruh, darauf kannst Du Dich verlassen.

Die Proben gehen gut und Alles arbeitet mit Eifer daran. Man hat in der Stadt schon eine allgemein gute Meinung von der Oper und einige Derangirer haben sogar schon das Finale 2c. für Clavier, für 3 Singstimmen 2c. arrangirt. Heute erwartet man Simrock, mit dem ich auch wegen Deiner Sonate sprechen will, da werde ich sie also wahrscheinlich eher als Du sehen. 2c. "

#### 23. September 1810.

"— Die Splvana hat gefallen und viel Auffehen unter den Leuten gemacht, indem man behauptet, sie sen nicht von Wenzel Müller und doch auch nicht von Anderen gestohlen. Mittwoch, als den 26. ist sie wieder und wenn Du Dich gleich aufpackt, so kannst Du noch zurechtsommen, auch steigt die Blanchard heute über 8 Tage wieder, und der Furioso tanzt in Frankfurt. Deine Sonate habe ich schon und Du wirst Deine Exemplare dieser Tage erhalten. Die Rezension darüber ist fertig und wird abgesandt.

Gestern und vorgestern habe ich Bogler's Fugenspstem burchgegangen, in bem unendlich viel Bortreffliches und Neues ift.

Die Juge vom "Ersten Ton " habe ich umgearbeitet und bas ift jett ein ganz anderer Biffen geworden, als vorher.

Andre und Simrod grußen Dich. Ein paar Liedchen aus Splvana werden biefer Tage schon heraustommen.

Eine hundsvöttische Arbeit habe ich jetzt vor, 6 kleine Sonaten mit einer Bioline für Andre; tostet mich mehr Schweiß, als so viel Symphonieen. Aber was ift zu machen?

3ch hatte Dir gern mehr von ber Oper geschrieben, ba ich es aber heute schon fo ausführlich an hiemer 2c. gethan habe, ennimirt es

mich gräßlich, baher mache lieber, daß wir eins zusammen plaubern tonnen.

haft Du noch nichts von Berger gehört? Der faule Seehund bat mir noch gar nicht geschrieben. u. f. w.

Mit "Bar" ift in allen biefen Freundschaftsbriefen Decherbeer, mit "Ganferich" Gansbacher gemeint, ber auch oft "Jörgel" heißt.

Die sechs so schwer geborenen Sonaten wurden endlich am 18. October in Darmstadt fertig, wo das Leben für Weber, nachdem Gänsbacher diese Stadt verlassen und nach Prag in das Gräflich Firmian'sche Haus, als Geschäftsleiter zurückgekehrt war, fast unerträglich wurde, wie er Gottfried am 8. October und Gänsbacher am Mowelten des Lengt, obwohl auch in diesen Briefen sein guter Humor fadt.

Darmftabt, ben 8. October 1810.

#### " Lieber Bruber. \*)

Deinen Brief vom 2. habe ich den 4. richtig erhalten. Ich lebe hundemäßig sleißig und arbeite mich an den 6 kleinen Sonaten halb todt; 3 sind fertig und die anderen 3 hoffe ich auch noch binnen 8 Tagen fertig zu machen. Mein Clavierconzert ist für und fertig, ja sogar abgeschrieben habe ich es selbst, denn hier nimmt ein Schlingel von Copist 20 Ar. per Bogen. Sobald die Sonaten vollends fertig, geht's hinter den "Abu Hassan" her.

An Beer habe ich Deinen Brief abgegeben, so ihm viel Freude machte; er wird Dir felbst und allein antworten. Die Statuten \*\*) sind angefangen, aber noch nicht vollenbet.

Ich möchte gar zu gern mein Conzert im "Museum " zum ersten Male fpielen, wenn ich nur wüßte, wie ich es anfangen sollte.

Das Bogler'sche Fugensusten ift nicht gebruckt, sonbern Manuscript, ich habe es aber in ben Klauen, nur habe ich die Geduld nicht, es abzuschreiben, so wichtig es auch ift.

Berger hat mir auch noch nicht geschrieben, ich erwarte aber von hiemer einen aussührlichen Brief über ihn.

<sup>\*)</sup> Gottfried Beber.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Des "Barmonifchen Bereins."

D. Berf.

Der Frau von Gustel \*) meinen Respekt und ich hoffe zu Gott, baß sich diese verminderte Sept., die doch eigentlich vermehrt ist, bald zu gänzlicher Zufriedenheit in einen Dreiklang, als einen gesunden Jungen oder  $^6/_4$  als ein artiges Mädchen auflösen wird.

Den Dufch putse einmal recht mit seiner versinchten imaginaren Imagination, und sage ihm, baß er mir schreiben soll. Da bist Du boch ein ganz anderer Kerl, hast zu thun und schreibst doch, aber ber Ibrgel hat gar nichts zu thun und ist faul.

Ad vocem Jörgel fällt mir ein, daß ich auch noch nichts von unserm lieben Gansbacher gehört habe. Ich habe ihm vor ungefährt 14 Tagen geschrieben, und warte nun sehnlich auf Antwort.

Eigentlich lebe ich recht misvergnügt und traurig. Du glaubst gar nicht, was mir bas Leben bier verleibet ist, und doch ist es gut für mich, daß ich einmal die nothwendigsten Dinge abgearbeitet.

Ich habe ben ganzen Tag gearbeitet, und möchte Dir nun eigentlich so gern was vernünftiges schreiben, es geht aber nicht, ich bin wie vernagelt, und sitze ich noch lange so, so schrumpfe ich wie ein alter Mantelsad ein. Du glaubst nicht, was ich für eine Sehnsucht nach Dir habe; bei jeder Note, die ich componire, stehst Du vor mir und ich benke, was wird da der Weber dazu sagen. Bielleicht schiede ich Dir bei den Bogler'schen Sachen die umgearbeitete Schlußsuge mit sur's "Museum"; es ist doch quasi meine Schuldigkeit, daß sie es ordentlich haben. 2c. 2c. "

An Ganebacher.

Darmftabt, ben 9. October 1810.

"— Unfer schöner Heibelberger Zirkel ist ganz zerstört, bie Meisten weggereißt ober conciliirt, Schleifer, Lovzow, die beiden Starkloff, worunter der Schreher und noch ein paar, deren Rahmen mir nicht einfallen, haben Heibelberg verlaßen. Da mein Clavier-Concert jetzt ganz fertig ist, möchte ich es gar zu gern in Mannheim spielen, aber ich glaube nicht, daß meine Berhältnisse mir erlauben

<sup>\*)</sup> Auguste Weber geborene von Dufch.

werden jetzt wieder dahin zu gehen. Habe ich einmal das leberne Darmstadt verlassen, so wird es wohl schneller mit mir vorwärtsgehen. 2c. 2c. — ich habe vorgestern unste alte Hausfrau besucht, die sich angelegentlichst nach Ihnen erkundigte, und der ich versprach Sie von ihr zu grüßen, unste Auswärterin das häßliche Beeft, — Heirathet! man dente ein Kanzlepdiener, der zwar ein wenig sausen soll, aber doch übrigens eine vortressliche Seele ist. Herr Steiner macht noch immer wizzige Bemerkungen, Therese singt noch immer falsch, herr Beer Collega macht canzonetten und Psalme, die Alte schnupst Tabat, die Mariane winselt, die Bärbel tocht, und das Haus hat sich um einen sowazen Köter von Hund vermehrt, den Herrn Beers Bedienter prügelt, und der Herr klöst, und nun haben Sie den vollständigsten Bericht von unserm Haus. ich erwarte einen ewig langen Brief von Ihnen, und din ewig Ihr treuester Harmonischer Bruder.

Weber gen. Melos. "

Diesen Humor bilbet auch vortrefflich der Brief ab, den er am Gratulation an 12. October an Weber schrieb, als dieser ihm die Entbindung seiner Gottsted Weber. Sattin von einem Anaben angezeigt hatte:

Den 12. Oftober 1810.

" Lieber Bruber !

Taufend Glück und heil ber lieben Böchnerin, die so helbenmuthig ben großen Kampf gekämpft und der Welt einen gesunden braven Bürger schenkte. Ich kundigte sogleich die Nachricht dem ganzen hause an und Bogler läßt Dir recht herzlich gratuliren.

Aber so sehr ich mich freute, so ärgerlich ist es mir doch eines Theils, daß es ein Bub ist. Der Componisten mit dem Namen Beber werden zu viel. Denn daß der Kerl ein Componist wird, ist ausgemacht, und ich hoffe, daß Du ihm schon vorläusig etwas vom Generalbaß beigebracht hast; auch muß er ja offenbar schon die Accorde noch vom Mutterleibe her kennen. Denn die Frau Baas\*) studirte

<sup>\*)</sup> So nannte Carl Maria scherzenb oft Frau Auguste Weber.

ja die letzte Zeit gar fleißig. Ich möchte Dich wohl in Deiner Baterglorie sehen und etwas von dem Kindtauftuchen verzehren helsen, aber so gut wird es mir wohl nicht werden und so muß ich mich armer Teusel mit dem Gedanken daran bezungen.

Du schreibst mir zwar in Deinem lieben Brieflein, daß Du mir nächstens eines Breiteren schreiben wolltest, ich bin aber so frei, das vor der hand nicht zu glauben; auch müßte ich sehr unvernünftig sein, es zu verlangen; denn die ersten Tage gehören Deinem lieben Weibchen und ich glaube doch, daß in Eurer freudigen Stimmung auch manchmal des verwaisten Webers gedacht wird, der fern von Euch herzlich mit Euch fühlt. — Ich muß ein bischen die Feder weglegen, wenn ich nicht weich werden will. —

Ich bin leider feit ein paar Tagen in der schrecklichen Stimmung, nicht arbeiten zu können. Bon den verfluchten 6 Sonaten sind 5 fertig und die letzte kann ich nicht zusammen kriegen und doch möchte ich sie Andre schieden, damit ich hier fortkomme, es leidet mich nicht länger auf einem Fleck, die gute Zeit kommt näher und nun gehe ich los.

Bas macht Dusch? und werde ich nie das Glud haben, einen Feten Papier von feiner Sand bemalt zu bekommen. 2c. - - "

Concert in Frantfurt.

Frankfurt lockte zum zweiten Male, und dießmal mit einem zu hoffenden vortrefflichen Concerte. Man schrieb ihm von dort, daß das Publikum, nach dem Erfolge seiner "Splvana", begierig sei, ihn selbst zu hören, und wenn er es bald veranstalte, ein einträgliches Concert kaum zweiselhaft sein könne, nur möge er etwas ganz Neues, frisch Componirtes mitbringen, das schmeichle den reichen Franksurter Bürgern. Er vollendete daher das Clavierconcert, dessen wohlgelungenes Allegro in C er in seinem Briefe vom 30. August an Weber erwähnt, und reiste dann zunächst nach Offenbach zu André, um ihm selbst die sechs Sonaten zu bringen.

Mogart's Bartituren bei Andre mar im Besits einer großen Menge Mogart'scher Partituren, bei Andre turen, von des unsterblichen Mannes eigner Hand geschrieben. Weber hatte nie eine Mogart'sche Partitur gesehen, und wußte auch wohl kaum, daß André dergleichen bestitze. André stihrte ihn an den Schrant, in dem sie sich befanden, nahm eine derselben heraus und gab sie Weber seierlich in die Hand. "Was ist das?" fragte Weber erstaunt, "was soll ich mit der blassen Abschrift von dieser Mozart'schen Sonate?" "Reine Abschrift!" rief André, "Mozart's eigene Schrift!" — Da durchzuckte es Weber wie ein jäher Schreck, er legte die Partitur sorgsam auf den Tisch, brückte gebeugten Knie's Lippen und Stirn darauf, betrachtete sie mit seuchten Augen und gab sie dann an André mit den Worten zurück: "Wie glücklich ist das Papier, auf dem seine Hand gelegen hat! — "

Freudiger Hoffnung voll, denn sein Concert war gut vorbereitet, Alles deutete auf dessen Gelingen, und er bedurfte dringend des Geldes, suhr er am 20. October in Frankfurt ein und fand — die Stadt in einer Aufregung, gegen welche die bei der Luftsahrt der Madame Blanchard ein freundliches Spiel gewesen war.

Diegmal machte ihm Napoleon's eiferner Riefenarm einen Strich burch bie Rechnung!

In Folge des Detrets aus Fontainebleau vom 12. Sept. 1810, das die schon am 21. Nov. 1800 geschaffene Continentalsperre unerträglich verschärfte und besonders dadurch allgemeinen Sugrimm hervorrief, daß es sich nicht darauf beschränkte, die Einführung englischer und von England kommender Waaren zu verfügen, sondern sogar auf's Strengste besahl, die vorhandenen Waaren, ohne Entschädigung der Besitzer, zu vernichten, sollten in Frankfurt sämmtliche englische Waaren zerstört werden.

Daß diese Maßnahme, die an Härte und Rücksichtslosigkeit selbst von wenigen Napoleonischen übertroffen wird, ohne Waffengewalt und brutalen Soldatenzwang nirgends durchzusühren sein werde, lag auf der Hand, daß aber an keinem Orte der Schrei der Entrüstung darüber so laut, dek Widerstand dagegen so zäh sein werde, wie in dem, gerade mit jenen Waaren hauptfächlich handelnden Frankfurt, war natürlich. Und am Tage, wo Weber's Concert sein sollte, rückten die Executionstruppen zur Durchführung des Dekrets ein! Ueberall sah man Läden erbrechen, Thüren einschlagen, hörte man das Gekrach der aufgeschla-

Continental.

genen Tonnen und Kiften und das Buthgeschrei der Berletten, gemischt mit dem roben Gelächter der französischen, übermüthigen Soldatesta, die um die Fener tanzte, in denen tostbare Seiden- und brauchbare Baumwollenstoffe, soweit die Franzosen sie nicht benutzen konnten, Gewürze, Thee's, Kleidungsstücke 2c. in allen Straßen brannten.

Das Concert zerrann natürlich wie ein Schemen und Weber eilte nach einigen Tagen, eine Stadt zu verlaffen, wo er keinen Schritt thun konnte, ohne ein Bild zu sehen, das ihm Schmerz verursachte. Auf dem Heimwege nach Darmstadt besuchte er Andre wieder, mit dem er den, im nachfolgenden Briefe an Gottfried Weber geschilderten Aerger hatte:

"Darmstadt 1. November 1810.

#### Liebster Bruber Giusto!

Deinen Brief ohne Datum nebst Sonaten babe ich ben 27. Detober richtig in Frankfurt erhalten, und zwar fpat in ber Racht, als ich von einer langweiligen Gefellichaft nach Saufe tam. Du tannst Dir baber vorstellen, mit welcher verboppelten Freude ich ihn verschlang. Zweimal las ich ihn burch, legte mich bann in's Bett und verzehrte ibn da gemächlich noch einmal. Das nenne ich noch einen Brief ber für einiges Barten entschädigt; benn lebendig ftunbest Du ehrlicher alter Rerl vor mir, als ich ihn las, und innigst ruhrte mich Deine wahre, gerade Liebe. Rein es ift bei Gott unmöglich, baf une je etwas trennen ober tälter machen fann, und felbst bei bem vortrefflichen Glauben, ben mir bie Bunbefeelen von Menschen mit Gewalt aufgeprügelt baben, burch meine bittren Erfahrungen, glaube ich freubig bei Dir eine Ausnahme machen zu konnen.

Sieh, ich möchte Dir so gerne zum Danke auch etwas Erfreuliches schreiben, aber es geht nicht und so nimm denn den Wermuthskelch auch mit an, der sich mir überall bietet.

Ich ging ben 24. nach Offenbach um mit Andre zu sprechen wegen benen verfluchten 6 Sonaten, die ich ihm endlich im Schweiße meines Angesichts fertig gemacht und gebracht hatte. Den 29. ging ich nochmals zu Andre, und hatte da Gelegenheit mich weiblich zu

ärgern. Der Kerl hatte mir meine Sonaten zurückgeschieft unter bem vortrefflichen Grund, — sie sepen zu gut, das müßte viel platter sehn, die Bioline nicht obligat zc. kurz, wie die von Demar (nun so etwas Schlechtes giebt's gar nicht mehr auf der Welt, als diese sind). Ich erklärte ihm kurz und bündig, daß ich solchen Dreck nicht schreiben könnte, nie schreiben würde, und somit gingen wir ziemlich verdrießlich auseinander. Der Simrock ist auch so ein langsamer Seehund, es geht gar nicht vorwärts. 2c. 2c.

Wenn ich nur irgend wüßte, was ich in Mannheim verdienen sollte, so könnte ich doch aufs Frühjahr, wenn der Krieg mit Rußland losbrechen sollte, zu Euch; Wir könnten gar zu herrliches Zeng zussammenschmieden.

Die Statuten sind fertig, ich bin aber zu faul sie heute abzuschreiben, daher bekommst Du sie in ein paar Tagen.

Von Beer alles Schöne, er sagt, er hatte an Dich geschrieben, und so viel ich mich erinnere ist das auch wahr. Auch Bogler grüßt Dich. 2c.

Glaube ja nicht, daß ich Dir im mindesten zu nahe treten wollte, als ich Gansbacher so erhob, ich habe das gut in ganz anderem Sinne verstanden. Ich kenne Dich und kein Satan soll Dir einen als Besseren vor die Nase seinen. Deinen jungen Organisten (& propros, wie heißt der Kerl) umarme in meinem Namen zärtlichst und sage ihm daß ich schon ein Doppelconzert für ihn und mich unter der Feder habe.

Je wärmer die Herzen der damals in Mannheim und Darmsstadt vereinigten jungen Künstler und Kunstfreunde für die Pflege des Wunderbaumes der echten und reinen Kunst schlugen, je klarer sie, als nicht blos talentbegabte Menschen, sondern als gebildete, logisch deutende Männer, deren ganze Existenz mit dem Kunstleben verwachsen war, die das Handwert der Kunst und den Usus ihres Zunstwesens, unter dem sie alle mehr oder weniger lehrten und litten, aus dem Grunde inne hatten, erkannten, daß es, für die Förderung eines gedeihlichen Zustandes der Musik, neben dem Machen guter Musik, noch ein Hauptagens gebe, und daß dieß eineredliche, warm-

herzige, geistwolle und objective Kritit sei. Es war ein seltener Fall, ber in der Geschichte der Musik, die viel von bedeutenden Kunsttalenten und wenig von durchgebildeten Menschen zu erzählen hat, nicht leicht wieder vorkommen wird, daß die fünf Darmstädter und Mannheimer Kunstbrüber, nicht allein fast alle hervorragende musikalische Begabungen, sondern auch in mehr oder minderem Grade die Fähigkeit bessaßen, ihren Gedanken mit der Feder eine sprachlich richtige, angenehme Form zu geben, und daß ihnen dabei eine vielseitige, allgemeine Bildung zur Seite stand.

Mit der Erkenntniß von der Nothwendigkeit einer gefunden Kritif und bei der Umschau auf die traurigen, seigen und seichten Produkte, welche die damaligen Organe der öffentlichen Besprechung fast sämmtlich lieserten, bei der Musterung der Perfönlichkeiten, in deren Händen die Wage der musikalischen Justiz hing, mußte ihnen die Ueberzeugung kommen, daß auf diesem Wege und durch diese Kräfte nicht zu jenen Pforten zu gelangen sei, für deren Erschließung sie die "Kritik" als einzigen Schlüssel erkannten.

Der "Barmonifche Berein".

Es war baher natürlich, daß die sich gegenseitig befeuernden, ermuthigenden und stärkenden jungen Männer sich selbst in die Herzen sasten und fragten, ob ihnen nicht selbst die Sigenschaften beiwohnten, die zur Pflege einer Kritik und rationellen Kunstbesprechung in ihrem Sinne nöthig seien, und sie nuchten sich, nach allerdings nur sehr subjectiver Prüfung, sagen, daß dieß bei ihnen jedensalls in höherm Grade, als bei den meisten Kunstritikern der damaligen Zeit der Fall sei.

Aus dieser Intuition schien ihnen nun unmittelbar die Psicht hervorzugehen, das ihnen gegebene Pfund zum Bortheile der Mustit wuchern zu lassen und nicht blos mit Ton und Note, sondern auch mit Wort und Lehre treibend in die Rennbahn der Kunst einzutreten.

Daß die jungen Manner, wenn fie sagten: " die Kunst fördern ", "Kunstwerke würdigen ", " ben öffentlichen Sinn auf das Gute und Bahre lenken ", damit auch ein wenig stillschweigend meinten, " sich gegenseitig nach Berdienst heben ", " die Welt auf die Werke der Freunde aufmerksam machen ", " ihre verborgenen guten kunstlerischen Thaten an's Licht ziehen " und " für den gegenseitigen Ruhm sorgen zu können ", war um

so verzeihlicher, als in der That alle Gutes leisteten und viel zu redlich waren, um ein Werk eines Freundes, das sie nicht aus vollem herzen und mit gutem Gewissen loben konnten, über Berdienst zu erheben.

So verwerflich baher Bereinigungen biefer Art unter Geistern sind, benen die salus publica der Kunstrepublik nicht über Alles geht, so war doch hier von diesen jungen Kunstgenossen, die so selbststreng in ihrem Bunde versuhren, niemals Mißbrauch der Gewalt, welche ihnen die systematische Ausübung einer gegenseitigen, öffentlichen Kritik in die Hand gab, zu fürchten.

Der Erfolg hat gelehrt, daß zwar der Berein, der damals gesichlossen wurde, die wahrhaften Begabungen in seiner Mitte wirksam auf ihrer äußern Laufbahn gefördert hat, und dafür kann ihm die Kunstwelt nur Dank wissen, aber keine Mittelmäßigkeit, kraft seiner kritischen Gewalt, zu hohem Werthe hat in Cours bringen wollen. Eine andere, hier nicht zu erörternde Frage, bleibt es immer, ob der Berkehr mit der philosophischen Schärfe des Begriffes, der mit der Rede durch das Wort unzertrennbar ist, der Künstlerpsiche nicht jenen Blüthenstand von den Flügeln streise, der ihr naives, fast unbewußtes Gankeln zu einem so wundervollen Schauspiele für das seelische Auge macht? —

Die Kunst ist eine andere zu anderer Zeit, das ewig unwandelsbare Krystall des Schönen zeigt der Welt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Facetten und vielleicht wohnt der Kunstgeist der Zeit Richard Wagner's verträglicher in einem Hirne mit dem philosophischen Denken, als der heitere, aus dem Bollen mit goldnem Einer schöpfende Gott, der Mozart's und Hahdn's Seelen bewohnte und eines ganzen Menschenkerzens ausschließlich zu seiner Behausung bedurfte.

Gewiß ift, daß Weber, wie er in einigen seiner spätern Werke einen Pfad einschlug, der nach dem der neuen, reslectirenden Kunst neigte, auch zuerst von allen namhaften Künstlern den Versuch gemacht bat, zugleich zu produciren und zu kritisiren, zu tönen und zu sprechen. Das überwiegend echt künstlerische seiner Natur ließ ihn beide Bestrebungen wieder verlassen, ließ ihn nach der "Eurhanthe" den

•

"Oberon" schreiben und im Jahre 1823 seine lette fünftlerische Besprechung in die Welt senden.

Der mit diesen Tendenzen zwischen Gottfried und Carl Maria Weber, Alexander von Dusch, dem Sänger Berger, Gänsbacher und Meyerbeer schon seit Beginn ihres trauten Berkehrs stillschweigend geschlossene Berein, erhielt im October 1810 die früher schon vielsach besprochene äußere Form, als Weber, auf Einladung der "Museum-Gesellschaft", die ein Concert vor der Erbgroßherzogin von Baden, der liebenswürdigen und allgemein geliebten Stephanie Adriane Rapoleon, zu veranstalten beabsichtigte, im November aus dem, für ihn, seit Gänsbacher's Weggange, nur zu trüben Darmstadt, das ihm des allzusseisigen Meyerbeer Umgang nicht zu erheitern vermochte, glücklich der Gelegenheit, nach Mannheim kam und hier mit Gottfried Weber, Berger und Dusch die Statuten des Bereins ausarbeitete, von denen jedes Mitglied ein, von zwei andern geschriebenes, Exemplar erhielt.

Karl Maria "Dirigens" bes "harmonischen Bereins".

Carl Maria hatte die Liebe seiner Freunde und der Respekt, den sie vor seinen Talenken und besonders vor dem Ordnungssinne und der Pflichttreue hegten, die ihm von der schwersten Ersahrung seines Lebens glücklich als Erbe hinterlassen worden waren, schon früher zum Dirigens des Bereins erhoben. Die Organisation des Bereins und seine eben so eble als kluge Tendenz geht aus den Statuten hervor, die wir hier, treu nach Weber's Niederschrift, solgen lassen.

## Statuten des "garmonischen Vereins".

Die so häusig einseitigen Partheischen Beurtheilungen von Kunstwerten, von Berlegern gedungene Lobpreiser ihres Berlages und die Schwierigkeit dem wahrhaft Guten auch ohne großen Namen, in der Welt Plaz und Bürdigung zu verschaffen, bewogen C. M. von W., Ioh. G. M.=Beer, Gottfried W. und Alexander v. Dusch einen Berein zu knüpfen, der zum Besten der Kunst sich gegenseitig thätig unterstützend, handeln und wirken könnte. Gleich großer Eiser für die Kunst, gleiche Ansichten derselben, die Nothwendigkeit besonders den Aesthetischen Theil derselben mehr zu pslegen, waren die Hauptgründe des Bereines.

Das Schickfal erlaubte nicht, daß alle Theilnehmer an einem Orte vereint wirken könnten und bestwegen hielt man es für nothwendig eine Norm zu zweckmäßigen Gang des Ganzen zu entwerfen und festzusetzen.

Die wahre untabelhafte Ansicht bes Bereins ist bei jedem Gliede vorauszusehen und da manche schiefe Ansicht und Deutung möglich wäre und auch manches Hinderniß nur durch Beharrlichkeit zu überwinden sein wird, so wählte man zum Wahlspruch: Beharr-lichkeit führt zum Ziel. Mit Recht glaubte sich der Berein, den Harmonischen Berein nennen zu dürfen, weil hier Alles von Einem Eiser, Einer Ansicht beseelt, und in dem Entserntesten Eines ist.

- S. 1. Die ftrengste Berschwiegenheit über die Existenz des Bereines ist eine Pflicht die aus der Natur der Sache entspringt. Alle Birdungen desselben würden aufhören, wenn er bekannt ware, denn schwerlich würde das Publikum einem solchem Bereine Unpartheilichsteit und Wahrheit zu trauen.
- S. 2. Die Leitung bes Ganzen wurde C. M. v. W. als Dirigens übertragen.
- §. 3. Bum fixen Central Bunkt ift Mannheim bestimmt, wo Gottf. 2B. als Sefretar des Bereins bas Archiv bewahrt, die Caffe hat, ein Buch über Einnahme und Ausgaben führen wird, und die einsommenden Auffätze und überhaupt alle Attenstüde so ordnet und verzeichnet, daß der Gang der Arbeiten genau übersehen werden könne.
- §. 4. Alle Schreiben an ben Dirigens werden offen unter ber Abresse S. Licentiat Beber in Mannheim eingeschickt, welcher in steter Berührung mit bem Dirigens sie ihm am schnellsten zusenben wirb.
- §. 5. Da auf jeden Fall bedeutende Porto Auslagen 2c. vorsfallen werden so wird hierzu später ein fixer Beitrag bestimmt.
- §. 6. Eigentlich constuirende Mitglieder können nur die sehn, die Componisten und Schriftsteller zugleich sind, besonders aber auch in hinsicht ihres Karakters den wahren Gebrauch des Bereines nicht verunedeln.

- §. 7. Außer biesen sollen auch noch litterärische Brüber aufgenommen werben, nämlich solche, welche ohne Componisten zu seyn, Musikenntniß mit schriftstellerischen Talent verbinden und durch ihre Gebichte und andere litt. Arbeiten ber Tontunst nützlich sein können. Sie genießen durchaus gleiche Rechte und Antheile wie die übrigen Prüber.
- §. 8. In ber Bahl neuer Brüder muß man bie größte Borsicht beobachten, baher kann kein Mitglied aufgenommen werden für bas ber Borschlagende sich nicht aufs strengste verbürgt und
- S. 9. indem er ihn bem Dirigens vorschlägt eine genaue Auseinandersetzung seiner Runft und Lebensansichten einsendet, welche ber D. den andern B. zur Beurtheilung mittheilt.
- §. 10. Daß eher ber Anzunehmende nichts von ber Eriftenz bes Bereins erfahre, versteht sich von selbst, hierburch werben Migbräuche verhindert, keineswegs aber Talentvolle Menschen von den heilbringend. Arbeiten bes Bereines ausgeschlossen.
- S. 11. Jeber Bruder muß sich einen Nahmen wählen ben er unter seine Rezensionen 2c. setzt wenn er nicht seinen eigenen unterzeichnet, hierdurch wird möglichen Collisionen vorgebengt da jeder Bruder sogleich die Arbeiten des Andern erkennt.
- §. 12. Sollte ein Bruder es nöthig finden sich jur Unterschrift mehrerer Nahmen zu bedienen ober einen neuen mahlen, so soll er es sogleich dem Central-Büreau anzeigen, welches dies den andern Mitglieder eröffnet.
- §. 13. Zwen Monate nach der Aufnahme (resp. 2 Monate nach Abschließung des Bereins, ist jeder Bruder verpflichtet, seine Biographie, worin hauptsächlich seine Kunstbildung entwickelt ist, dem Archiv einzusenden, und am Ende eines jeden Jahres die Fortsetzung pfinklich zu liesern. Der Central = Sekretär wird die fäumigen Mitglieder daran zu mahnen haben.
- S. 14. Der Hauptzwed des Bereins, und folglich die Hauptpflicht eines jeden Bruders ist das Gute zu erheben und hervorzuziehen, wo er es im mer finden mag, und besonders ist hier auf junge angehende Talente Rücksicht zu nehmen.

- §. 15. Hingegen, da die Welt mit so viel schlechten Broduckten überschwemmt wird, die oft nur durch Autoritäten und elende Rezenssionen gehoben werden, so ist es ebenso Pflicht, dies aufzudeden und davor zu warnen wo man es findet, doch hoffen wir daß dabei auch aller gewöhnlicher Rezensenten Ton vermieden werde.
- §. 16. Rächst biesem ist Berbreitung und Burbigung ber Arbeiten ber Brüber eine angenehme Pflicht.
- §. 17. Jebes Werd das aus der Feder eines Bruders fließt muß dem Dirigenten unvorzüglich bei seiner öffentlichen Erscheinung von dem Berfaßer angezeigt werden wobei er die indivituellen Anssichten seiner Arbeiten bemerkt, der Dirigens überträgt dessen Rezension in einem bestimmten Blatte einem andern Bruder und zeigt es dem Berfaßer an.
- §. 18. Bon jeder Rezension, Aust. 2c. schickt ber Berfaßer berselben eine eng geschriebene Abschrift in 80 Format an bas Archiv woraus die Wirdung und bas Fortschreiten des Archivs zu sehen jedem Mitgliede belehrend willsommen sein wird.
- §. 19. Partheilichkeit muß aufs strengste vermieden werden, baher bas zu Tadelnde in der Rezension nicht übergangen werden darf: aber wenigstens mit Bescheidenheit gesagt und nicht im beigenden hamischen Tone unserer Zeit-Rezensenten gethan werden muß.
- §. 20. Sollte aber, welcher Fall nicht wohl benkbar ift, ein Bruder etwas wirklich schlechtes geliesert haben so soll ihm der Dirigens dieses offen sagen und ihn zur Zurucknahme der Arbeit bewegen. Hat der Bersaßer Einwendungen gegen das Urtheil des Dirigens, so holt dießer ein weiteres Gutachten von zweien Brüdern ein. Wenn alsdann einer von dießen zweien, mit dem Urtheil des Dirigens einverstanden, den Versaßer zur Zurucknahme des Werckes räth, dießer aber sich dazu dennoch nicht entschließt, so soll alsdann gegen ihn nach §. 15 versahren werden.
- §. 21. Obwohl die Tendenz des Bereins in gar feiner hinficht auf irgend eine politische Existenz Ginfluß haben soll, so ift es boch vorauszusetzen das jeder Bruder, wo er den Andern

findet, bemfelben mit allen Kräften bient und baburch fich über ben fo häufigen erbarmlichen Kunftlerneid erhaben zeigt.

Central-Archiv ben 30. 9br. 1810.

Literarische Der Bestimmung des S. 11 biefer Statuten folgend, mahlte man ber bes "harme-sich nun die literarischen Namen: nichen Bereins".

Carl Maria Beber: "Melos", Gottfried Beber: "Giusto",

Alexander von Dufch : "Unknown man",

Meperbeer: "Philodikaios", Gänsbacher: "Triole" u. f. w.

Die Aufnahme in den Berein geschah mit großer Borsicht und als später beigetretene Mitglieder find nur Danzi in Stuttgart und Berner in Breslau bekannt.

Leiber verfühlte ber Eifer mehrer Mitglieder des Bereins bald, nachdem sie in die Welt zerstreut worden waren und der Berkehr unter ihnen schwieriger wurde; einige entzogen sich auch der literarischen Thätigkeit auf Grund später in ihnen, gegen dieselbe, auftauchender Zweisel, so daß eigentlich energisch, im Sinne des Bereines, nur die beiden Weber thätig waren. Am treulichsten hielt Carl Maria ans, der nicht allein unablässig die Tendenzen des Bereins verfolgte, sondern auch noch später, als die schöne Vereinigung sich stillschweigend ausgelöst hatte, in ihrem edeln Sinne wirkte.

Stepbanie von Baben.

Das Concert, das Weber nach Mannheim geführt hatte, fand am 19. November statt und die liebenswürdige Prinzessin Stephanie saß dem Piano, auf dem er spielte, gegenüber. Gottfried Weber, der sehnlich wünsichte, daß Carl Maria, in irgend einer Form, bleibend in Mannheim sestgehalten werden möchte, brachte sast nur Werte der Kunstgenossenschaft zu Gehör. Bon Carl Maria wurde seine reizende einschmeichende Duverture zu "Peter Schmoll", in der Bearbeitung von 1807, vorgeführt und erndtete den Beisall des Publishums und der freisinnigen Fürstin. Meherbeer's schöner Psalm: "Aus der Tiese" erhielt gerechte Würdigung, und das zum ersten Male vollsständig von Carl Maria selbst gespielte Clavierconcert in C, As und

Cdur (Dp. 18) gewann die Bringeffin fo, daß fie, in gang ungewöhnlicher Hulb, nach bem Concerte mit ihrer Oberhofmeisterin, Gräfin Balfc, auf Beber zutrat und ihm fagte, baf fie von ihrem Better, Lubwig von Bapern, fo viel Rengierermedenbes über fein Lieberfingen zur Buitarre gehört babe, bag er fie verpflichten murbe, wenn er ihr ein gleiches Ergöten bereite.

Beber ließ fich fofort eine Buitarre reichen und fang, ftebenb.

jeine rubrendsten und seine ichelmischften Lieber vor einem ibm gleichfalls ftehend umgebenben, fleinen, aber aus Berfonen von Gewicht zusammengesetten Rreife, ber, wie es ber Sanger in ber Mitte wollte, bie Bringeffin an ber Spite, lachte und fufe Thranen weinte, aber bas Fortgeben gang vergaß. Als fich Stephanie endlich, nach noch lange mit Weber gepflogenem Gefprache, entfernt batte, eilte Alles auf ibn zu, um ihn zu begludwünschen, und als nun gar der Kammerberr, Soffnung, Weber Freiherr von Berftett, auf Befehl der Bringeffin gurudtehrte, um Beber ju fragen, unter welchen Bedingungen er fich entschliefen konnte, in Mannheim zu bleiben - ba umarmte ihn felbst Gottfried mit Gludsthränen in ben Augen, benn Alle betrachteten ihn als für Mannheim Er allein ichuttelte, bitter lächelnb, ben Ropf und fagte : . 3ch tenne meinen Stern! Es wird Richts baraus. mare zu leicht errungen!" Dan hatte nun wohl Weber's junge Kraft und fein Talent in Manubeim brauchen konnen, beun ber Cavellmeifter Beter Ritter, gegen beffen Befähigung fich zwar in feiner Beife etwas Carellmeifter einwenden lieft, die Carl Maria, wie die von ihm geschriebene (im III. Banbe gegebene) Besprechung von Ritter's reizender Oper " Der Ritherschläger " beweift, in vollstem Dage anerkannte, mar, obwohl noch in ber Kraft ber Jahre, fehr trage und im Leiten bes Orchesters und ber Oper ungemein fahrläffig, fo bak man ihn, um ber Runftanstalt willen, möglichst balb burch eine rührigere Ratur erfetzt zu sehen Unter die, welche die Bebung ber Mannheimer Oper auf Diefem Bege am eifrigsten und einflufreichsten auftrebten, geborte bie Erbarofiberzogin Stephanie. Sie selbst nahm bie Berhandlungen in Die Sand und Weber hatte fast täglich Conferenzen, theils mit ber Oberhofmeisterin von Balfc , theils mit bem Oberhofmeister Berrn

juhalten.

Beter Ritter.

von Wöllwarth ober bem Kammerherrn von Berftett, ber fich als Weber's aufrichtiger Freund zeigte. Der Inhalt ber Conferengen war folder Art, bag er auch einem folden Zweifler am Glud, wie Weber war, hoffnungen erweden mußte. Die Prinzessin lud ibn überdieß manchmal zu sich, ließ sich von ihm Lieder accompagniren und fang mit ihm Duette, und endlich murben ihm für ben Fall, bag Ritter's Stelle für ihn unerreichbar fei, aus ber Brivatschatulle ber Bringeffin 1000 Gulben Behalt, Quartier und Bolg geboten, fo baf fein Bleiben in Mannheim eine ausgemachte Sache fcbien.

Hebertragung

Der glüdlichen Stimmung, in ber er fich beshalb befand, banten italienischer Berfe. mehrere Rummern bes "Abu haffan ", von beffen Composition oben bie Rebe war, und bie zierlichen gelungenen Ueberfetungen italienischer, von Gansbacher componirter Lieber "Quel ruscelletto" und "Non far la smorfiosa" ihre Eriften, und ihren Sumor, welche, im December 1810 entstanden, wir bier folgen laffen und bie, von ibm zwar nur bingefcherat, boch ben Stempel originellen und echt provinziellen Ausbrude und gludlicher Begabung für folche Arbeiten aufweifen :

I.

Riefeinde Quelle, Freundliche Welle, Fern zu bem Meere Gileft Du bin. Murmle bann leife, Nach Deiner Beife. Bon meinem treuen Liebenben Sinn.

Fliegenber Ganger, Rüblft Du ber Liebe Keffelnbe Triebe? Frei find die Alfigel, Doch nicht Dein Berg. Du floteft Tone Für Deine Schöne, Die von Dir ferne Roch weilt in Schmera. TT.

Sett fev nit fo fprobia. Lifettl mi Schaz, i bin ja so bullig und nur en Schmag. Bas Teufel, mas machft benn. bu icauft mi nit an, abi, abi, i g'ichlagener Mann.

D Bige, o Schmerze o Reuer, o Brand, o trofte mein Berge und reich mir bei Sanb. Rein folden Spettatel ertrag i nit mehr abi, abi, i lieb Dir qu febr.

Ein einziges Schmagerl von Dir will i babn, Drum gib mir Dein Tagerl, fonft tannft mi begrabn ; Best fen net fo gremli, bu fiehst wie i rebr abi, abi, gibs Gofcherl boch ber. :.:

Auch bas ungewöhnliche Belingen feines fechsten öffentlichen, Berftorung ber im Mufeum ju Mannheim gegebenen Concerts ftand in Bechfel- Mannheim angewirfung mit ber erhöhten Stimmung, bie taum glüdlicher fein tonnte - ale plotlich "fein Stern" fein Recht übte. Rurz vor Jahresichlufe trat eines Tage Berr von Berftett in fein Zimmer und erklarte ibm im Auftrage ber Bringeffin : Auf Erlangung ber Capellmeifter= ftelle in Mannheim fei burchaus feine Aussicht, und Rucfprache mit ihrem Caffirer laffe auch ihr fein Engagement nicht wohl thunlich erfceinen, fo daß fie nur bedauern muffe, Boffnungen, bie fich nun nicht erfüllen ließen, in ihm geweckt zu haben. -

Das war bas Refultat mehrwöchentlichen toftspieligen harrens, bas fein Geschent zum Reuiahr 1811.

ftellt ju merben.

Wieberum fab er, bag er ber Spielball einer gnäbigen Fürsten- laune gewesen.

Es reifte dieß in bem, mehr als er merten lassen wollte, burch die Zerstörung der Hoffnung, im geliebten Mannheim leben zu können, Deprimirten den Entschluß, so bald möglich eine größere Kunstreise anzutreten, von der ihn bis jett jene, wenn auch nur entfernt gehegten Hoffnungen, zuruckgehalten hatten.

Jahreefclug 1810. Am Schlusse eines von ihm niedergeschriebenen Resume's seiner. Thätigkeit im Jahre 1810 bemerkt er, mit Bezug auf die oben erwähnte, von ihm streng festgehaltene Trennung seines Lebens vor dem 26. Februar 1810 und nach diesem Datum, in ruhrender, schlichter Selbsterkenntniß:

"Da mit bem 26. Februar b. 3. eine neue Lebensepoche für mich begann, so rechne ich auch ben Anfang biefes Jahres von biefem Zeitpunkte an.

Gott hat mich zwar mit vielem Berdruffe und Widerwärtigkeiten kämpfen lassen, aber boch auch immer auf gute Menschen geführt, bie mir bas Leben wieder werth machten.

3ch fann nut Beruhigung und Wahrheit fagen, daß ich in biefen 10 Monaten beffer geworben bin, meine trantigen Erfahrungen haben nich gewizzigt. ich bin endlich, in meinen Gefchäften, anhaltend fleißig geworben. "

Bohl dem, der fein Jahr fo schließen barf!! -

# Zehnter Abschnitt.

# Erfte Kunftreise vom Jahre 1811.

Neben die innerlich erkannte Nothwendigkeit trat zu Anfang bes Jahres 1811 auch der Einfluß sehr äußerlicher Umstände, um Carl Maria die Anstalten zu einer Kunstreise thunlichst beschleunigen zu

laffen. Seine Sülfsquellen waren für den Augenblid bergeftalt verfiecht, bag er einmal heimlich ein Paar neue Beinkleider verhandeln mußte, um seinen Antheil an einer Laudpartie, von der er sich nicht wohl ansschließen durfte, beden zu können.

Diese arge Bedrängniß war hauptsächlich herbeigeführt durch bas Richtzustandesommen eines zweiten Concertes in Mannheim, zu dem ihn seine Freunde, die seine Berhältnisse kannten, und von denen alle Beranstaltungen getroffen waren, um ihm eine gute Einnahme zu verschaffen, veranlaßt hatten.

Intriguen bes Manubeimer Ordefters.

Allem Anscheine nach auf Anreaung bes. Carl Maria jederzeit mit icheelen Augen betrachtenben Capellmeister Ritter, verhielt fich bei Diefer Gelegenheit bas, ihm bisher fo moblgefinnt gemejene Mannbeimer Orchefter fo wunderlich, daß bas Concert nicht gegeben werden fonnte und überdief Carl Maria eine empfindliche Beleidigung juge= fügt wurde. Bielleicht hofften bie Berren, Die fich unter bem läffigen Beter Ritter febr behaglich fühlten, baburch auch bie Gefahr einer Anstellung Weber's, vor beffen Gifer, Fener und Fleif fie fich fürchteten, weiter hinaus zu ruden, turz, Carl Maria fühlte fich fo verlett, baß er sich, wohl etwas hitig, zu ber Bublifation bes nachstehenden Auffanes in ber Leipziger Allg. Mufitzeit., Bb. XIII., pag. 261, verleiten ließ, ber nicht verfehlte, ihm bie Bemuther biefer Capelle fo gu enefremben, baf er felbft baburch bem Borhaben feiner Begner ben gröften Borfdub leiftete. Er ichrieb :

### "Mannbeim.

Die Aeußerungen und Bekenntniffe ber größten Künstler und meine eigenen Erfahrungen, bestimmen mich, öffentlich ben Bunsch zu äußern, daß es getreue, bescheidene Notizen von den bedeutendsten Städten Deutschlands gabe, die besonders dem dort erscheinenden Künstler einen richtigen Gesichtspunkt des dasigen Kunstzustandes aufstellten, und dadurch ihm Jugleich den Weg bezeichneten, den er einzuschlagen hatte. Borzugsweise waren solche Notizen von Künstlern selbst zu wünschen. Durch den vielen Umgang mit dem Publikum erwirdt sich der Künstler einen gewissen Tatt, selbst bei kurzerer Be-

fanntichaft, die treffende Saite zu berühren, und ben Runftfinn bes Bublitume ju erfpaben. Es wird immer nur von bem Runftler geschrieben, wie man ibn gefunden, warum foll nicht auch er schreiben, wie er fein Bublitum fand? und ohnstreitig wurde ba manche ber Belt interessante Ansicht entspringen. Um seinem Urtheile Glaubwürdigkeit zu verschaffen, muß freilich ber Runftler mit seinem Namen schreiben, und badurch wird gewiß jedes vorlaute ober parteiische Ur-Rubem giebt es im Laufe bes Menschenlebens fo theil unterbrückt. taufenberlei Unannehmlichfeiten, Die burch fleinliche Rüchsichten erzeugt werben. - fo viele Rranfungen, Die oft ben bebeutenbsten Einfluß auf die gange Bildungszeit haben, - fo manches icone Talent im Auffeimen erstiden, und für die es fein Tribungl giebt, wo man ben Thater jur Rechenschaft ziehen konnte, baf es zur hoben Nothwendigfeit gebieben ift, alle biefe Erbarmlichkeiten, - benen vorzugsweife feine Lebensbahn mehr ausgesett ift, als bie bes Rünftlers, in welcher handwerkeneid fo viele Rabalen erzeugt - vor ben Richterftuhl ber Bubligitat zu bringen.

Indem ich es wage, mit meinem schwachen Beispiele voranzugehen, hoffe ich, daß andere Würdigere diesem folgen, und es dadurch bem Bublikum intereffanter machen werden.

Ich fange mit Dannheim an, als bem Orte, ber so berühmt burch seinen frühern Kunstglanz noch auf seinen alten Lorbeeren Buht, und im Allgemeinen noch ben herrlichen, wahren Sinn für die Kunst in sich trägt, ber so freundlich, ja wirklich herzlich jeden Fremden auspricht.

Das Orchester zählt sehr brave Künstler, & B. Herrn Frey als Biolinist, die Herrn Dick ut und Ahl als Hornisten, Apold als Flötist, Ahl jun. als Clarinettist 2c. Der Direktor, Herr Capellmeister Ritter, hat allgemein anerkanntes Talent, und es ist nur zu bedauern, daß er sich der Direktion nicht mit mehr Wärme annimmt, so wie leider überhaupt eine gewisse musikalische Anarchie in Mannheim überhand nimmt, die durch keine kräftige Hand verhindert wird, immer mehr und mehr um sich zu greisen.

Das Orchefter leiftet, was man nur von einem braven Enfemble

verlangen tann, und mit Freuden ergreife ich bie Belegenheit, meinen Dant für die Bragifion, mit ber es mehrere meiner Compositionen ausführte, öffentlich ihm barzubringen. Doppelt groß war aber auch meine Berwunderung, als ich - von vielen Musikfreunden aufgeforbert wurde, noch ein Concert zu verauftalten - von fammtlichen Berrn erft eine wirkliche Bufage, fpater aber eine ich riftliche Ertlärung erhielt, in welcher gefagt murbe, daß fie, vermöge eines bei ihnen bestehenden Befetes, feinem Fremben mabrend ber Dauer ibrer Binter = Concerte accompagniren tonnten. Diefer . obwobl etwas sonderbare Grund befriedigte mich bennoch, und nachdem ich bas Bublitum bavon benachrichtigt hatte, lag bie Sache für mich im Als aber wenige Tage barauf bie Berren Reiche ber Bergeffenheit. Preuzer und Leppig ankamen\*), und bas Orchefter bei ihnen fammtlich, trot ber mir gegebenen fcriftlichen Erflarung, mitspielte, ja dies bei noch mehrern folgenden that, fo konnte ich meine große Berwunderung nicht bergen.

3d enthalte mich aller Bemerkungen, wie und warum bies geichehen set, besonders ba ich nie mit einem Orchester-Mitgliede Mikbelligkeiten gehabt habe, aber ich halte es fur eine Bflicht, Diefe Eigenmächtigfeit, bie mit ichriftlichen Erklätungen und Männern fpielt, bem größern Bublito jur Beurtheilung und andern Runftlern jur Barnung befannt zu machen. "

Der Abschied von Manuheim, ber bie Freunde auf lange Zeit ubichied von Mannheim. trennen, ja ihr Busammenwirten vielleicht für immer enden sollte, mar ein febr fcmerglicher und erneuerte fich mit fast gleichem Web in jeber ber liebenewurdigen Familien und Baufer, die ben beimathlofen Runftler Mannbeim zum trauten Afple gemacht und bem Neugeborenen eine Baterftadt feines umgewandelten Wefens gegeben hatte. fried Weber's, bei Weiler's, Bengel = Sternau, Solome's, bei Hout's auf Neuburg, überall wiederholte fich dieselbe Scene als Ausbruck beffelben Gefühles, dem Weber felbst am Abende vor seiner Abreise

<sup>&</sup>quot;) Mit bem von ibnen erfunbenen Banmelobiton.

auf Dusch's Zimmer durch Improvisation des später mit anderm Texte (bei Schlesinger) erschienenen, unendlich rührenden Liedes "Künstlers Abschied " Ton und Wort gab. ——

Rach Darmstadt zurückgekehrt, beschäftigte Weber, in der jest für ihn immer öder werdenden Stadt, neben der Absassung des oben "Abu Sassan" gegebenen Artikels über die Mannheimer Capelle, die Riederschrift bem Großberzuge der Duverture zu "Abu Hassan", welche, nun ganz vollendete Oper, er, auf Bogler's Rath, dem Großherzog dedicirte und überreichte. Er schreibt über diese Angelegenheiten an Gottsried Weber am 8. und 15. Januar.

Darnistadt, ben 8. Januar 1811.

## " Lieber Bruber !

"Ich schreibe Dir blos, um zu schreiben, benn eigentlich weiß ich Richts, als daß ich eine verflucht langweilige Reise gemacht habe; pro. 1 mo mußte ich noch bis 1/210 Uhr auf meine Madame ) warten, die noch nicht eingepackt hatte, worüber ich unterschiedliches geflucht habe; pro. 2 do fuhren noch ein paar Juden mit. Dazu noch meine vortreffliche Stimmung und Du hast ein Amalgama von Unannehmlichkeiten, daß man des Tenfels werden wöchte.

Ich fand einen Brief von Sansbacher vom 12ma December. Es war eine Notiz über Spontini's Bestalin barin, die will ich Morgen in die Eleg. Z. schiden und mein Wiegenliedchen dazu.

Wie ist benn Kreuzer's Concert abgelaufen? Hat das Orchester darin gespielt. Schreibe mir dies doch sogleich wegen weiterer Maßregeln.

Hente habe ich ben ganzen Tag Biften gemacht und werbe nun balb ersehen, ob mein Concert hier zu Stande kommt. Ich werde den "Abu Haffan" dem Großherzog dediciren, vielleicht speit er da etwas Ordentliches. Deswegen arbeite ich auch an der Ouwerture über Kopf und Hals. Einlage bitte ich zu beforgen. 2c.

<sup>\*)</sup> Reifegefährtin.

Meiner lieben Frau Baas, bem fleinen herrn Better, Houth's, Dufch zc. alles Liebe und Schöne.

Ewig Dein treuester Freund Beber. "

Den 15. Januar 1811.

"Deinen Gedanken-Zettel habe ich heut erhalten und daraus erfehen, daß ich Richts daraus erfehen kann. Ift das eine Antwort auf alle meine Fragen, Du Seehund? Ich weiß noch nicht, ob das Orchefter den Areuter accompagnirt hat oder nicht. Den Brief an Fräulein von Blosberg hast Du auch nicht abgegeben, denn ich habe noch keine Antwort erhalten. Besorge doch dies Alles gleich. Daß der Herr Better Friedrich wieder wohl ist, freut mich herzlich, dergleichen Uebergänge kommen alle Augenblicke vor. Der Kerl ist so kernsest in seiner Gesundheit, daß es ihm Nichts anhaben wird. Hättest auch's Maul aufthun können und mir sagen, was die Frau Baas macht, aber an so was denkt er nicht, wenn er sie herzen und küssen kann, ist er zusrieden. Also richt nun wenigstens mein gehorsamstes Kompliment aus und ich sieß mich schön empsehlen.

Der Abu Haffan nebst Ouwerture ist für und fertig, und habe ich ben Kerl gestern in fanbern rothen Saffian gebunden, bem Großberzog bedieirt und überschickt. Bas er dazu sagen wird, das weiß
man nicht, ich wünsche aber, er möchte sagen: "Musje, je tien boeup
de ce!"\*)

Der Stockhorn aus Carlsruhe hat mir geschrieben wegen meiner 2 Opern und bietet mir wegen Armuth seiner cassa nur 100 fl. für beibe. Das ist schofel und ich kann sie bafür nicht geben.

Fleißig bin ich wie ein Thier, sitze ben ganzen Tag und schreibe, möchte mich gern aller Arbeit hier entledigen, daß ich auf der fernen Reise etwas Neues anfangen könnte. Schreibe mir nur gleich wegen tre Concert, daß ich losbrechen kann über das verruchte Orchester.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf bes Großherzogs verborbenes Frangofisch.

D. Berf.

v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

Best lebe mobl, autworte balb orbentlich, grufe alle meine Lieben bestens und vergif nicht Deinen Bruber

Weber

Darmstadt, ben 15. Januar 1811.

Da brummt auch noch ber Bar. " (Folgt Nachschrift von Menerbeer.)

Mit Durchsicht ber Bartitur biefes fleinen, reizenden Berfes brach bas Eis, welches ben Grofbergog bisher fo fibl gegen Beber gehalten hatte und gang unerwartet ertheilte er ihm, nicht allein nun plöglich bie Genehmigung zum Concert im Schloffe, sonbern überfandte ibm auch, gleichzeitig mit einem febr anerkennenben Sandbillete, burch ben Capellmeifter Mangolb, 40 blante Carolin, bie, wie eben fo viel goldene Lichtstrahlen, in Weber's Bedrängnif fielen.

Das Concert murbe für ben 6. Februar festgefest und Beber beeilte fich, für bie beiben, hauptfächlich vom Groffberzoge gern gehörten Dab. Schonber. Darmftabter Sangerinnen, Mabame Schonberger und bes Capellmeiftere Mangold Tochter, Charlotte, ein Duett für bieg Concert gu fereiben und melbet bief wie folgt an Gottfried :

ger und Frl. Mangold.

" - Rünftigen Mittwod ben 6. Webrnar ift nämlich mein Concert bestimmt. Der Grofibergog tommt binein nebft feiner Gemablin, baber ich hoffe, baf es gut wirb. Die Schönberger fingt barin mit ber Tochter bes Cappelmeisters Mangold, Die ebenfalls eine herrliche Altstimme hat ein Duett, welches ich componirt habe in einem so verflucht italienischen Styl, daß man glauben follte, es mare von Karinelli 2c. es gefällt aber böllisch. Der Bassan ift gang fertig und beute nach Stuttgart verfandt worben; vielleicht wird er auch bier gegeben. Bava Boaler bat eine kleine Oper tomponirt; einen hundsichlechten Text, ber ihm aber vom Großherzoge gefchickt murbe. Nun er bie Mufit fertig und überreicht hatte, überhäufte man ihn mit Lobsprüchen, bebauerte aber - - wie er einen fo schlechten Text hatte mablen Che tené wu de ce? ist bas nicht um bes Teufels zu werben? Doch hatte biefes bie gute Folge, bag jest ber " Samori" gegeben wird. Da mußt Du herüberreisen.

Ein paar Tage nach meinem Concerte frate ich ab in die weite Belt, es thut Noth, daß ich einmal aus diesem Kreise herauskomme. Bergig nicht den "Ersten Ton".

Der Beer will auch tragen, barum laffe ich Plat. 2c. "

Der Grocherzog nahm 120 Billete und bas Concert fand am genannten Tage, unter fo großer Theilnahme ftatt, bag Beber ber für Darmstadt unerhörte Reingewinn von 200 Bulben blieb. Duett für die beiden Damen gefiel dem Groffberzoge und bem Bubli= fum fo gut, bag es wiederholt werben mußte und nach bem Concerte gab ibm ber Grokberzog selbst ein Thema, bas er von ihm variirt zu feben wünschte und gestattete ihm febr bulbvoll, biefe Bariationen bann ber Großbergogin zu bedieiren. Freudig ergriff es Weber, bag, als bas Bublitum fich verlief, zwei Manner im Saale blieben, Die er für Dufch und Gottfried erfannte. Go hielt er bie, von benen er auf fo lange Abschied genommen, noch einmal im Arme und auf furze Zeit blübte bem Bierblatt Gottfried Beber, Dufch, Meyerbeer und Carl Maria wieder ber alte, frobe Runftjubel bes Sommers von 1810 auf. Bu gleicher Zeit tam bie Rebe bei Bofe auf eine feste Anstellung Carl Maria's in Darmftadt, aber ber Grofherzog felbst, als Oberleiter feiner Capelle, fürchtete bier, wie Ritter in Mannheim, Weber's Talent und feinen Effer, und fo zerfchlig fich auch biefe hoffnung am Rhein zu bleiben, von ber Weber felbst nicht wufite, ob er fie eine Soffnung nennen jollte, ba ihre Realisirung ihn an einem Orte festgehalten batte, über ben er, gerade in ben letten Tagen feines Aufenthalte bafelbft, ben nachstehenden Auffat zu fcreiben fich gedrungen fühlte, ber fpater im Morgenblatte erfchien :

## Runftzuftant in Darmftabt.

Ich möchte hier wohl mit dem Hettmann in Benjowsky sprechen, wenn ich sage, Kunst-Zustand in Darmstadt", so verstehe ich darunter, daß die Kunst eigentlich gar keinen Zustand in Darmstadt hat, und so ist es auch leider bis jest beinahe gewesen und würde es auch noch geblieben sehn, wenn nicht die Grundung des neuen Hoftheaters eine günstige Revolution hervorzubringen verspräche. Es giebt gewist

wenige Fürsten, die mit so vieler Liebe und Warme die Aunst pflegten als S. H. der Großherzog. Befonders in musikalischer Hinsicht, wo ihm als Kenner ein kompetentes Urtheil zusteht, ist seit einem Baar Jahren durch anhaltenden Eifer bedeutend viel geleistet worden. Das Großherzogliche Orchester zählt sehr brave Mitglieder, worunter der dirigirende Concertmeister Mangold als achtungswerther Biolinspieler besonders auszuzeichnen ist, und wird von einer Anzahl Liebshaber aus allen Ständen, von S. P. dazu ausgemuntert, sleißig unterstützt.

Bas ben Gesang betrifft, so ist außer einem Baar für's Concert engagirten Sängern, auch aus lauter Dilettanten ein sehr zahlereiches, schönes Chor gebilbet, bas gewiß jedem Fremden beim ersten Anhören imponiren wird.

Bon diesen wurden sonst vereint alle Bochen drei die vier sogenannte Concert-Proben veranstaltet, wo größere Musitstude als: die Macht der Töne von Binter, der Tod Jesu von Graun, und auch Opern ausgeführt wurden, und wozu nur wenigen Zuhörern der Gintritt gestattet war. Eigentliche öffentliche Concerte hatten schon seit langer Zeit nicht Statt, daher ich auch oft an andern Orten scherzweise hörte, in Darmstadt setz eine ewige Probe ohne Aufführung.

S. B. ber Großherzog wohnten allen biefen Broben bei , und indem er in einer Partitur nachlieft, ift er felbst auf's Gifrigfte beforgt, daß ber Bortrag präcis, und mit Licht und Schatten ausgeführt werbe. Die ungemeine Berablaffung und Artigfeit, die er dabei beweift, muß ihm gewiß die Liebe aller feiner Untergebenen erwerben. fallendste war Ref. ein Piano, bessen er sich noch nie erinnert, von einem Orchefter gehört zu haben; es ift wirklich manchmal befonders nach Forte = Stellen à ne plus l'entendre, und beswegen wohl auch nicht immer an feinem Blate, weil bie Mittel-Tinten verloren geben, und es fich felbft feinen Ginbrud fcmacht. Auch vermifte Ref. ein fraftiges Forte, aus Mangel an guten, Ton aus ihren Instrumenten giehenden, Beigern und Bioloncellisten, mas bas Frantfurter Orchefter fo febr, trot feiner viel geringern Anzahl, erhebt. Würde diesem Mifftande abgeholfen, wie man es von den Ginfichten S. B. erwarten tann, fo könnte fich bas Darmftabter Orchefter zu ben ersten Deutschlands zählen.

Trot aller biefer Aufmunterungen von Seiten des Regenten, trot aller guten Beispiele, ist doch nicht der eigentliche Musiksinn in Darmstadt zu sinden, der sich in kleinen Cirkeln ausspricht, wo das Bedürfniß und der Drang zur Kunst die Menschen vereint, unter sich Musiken, als Quartette 2c., zu veranstalten. Nein, man sieht die Musik als eine Art von Dienstpslicht an, die man übt, um sich dem Derrn gefällig zu zeigen, und kaum ist die Probe vorbei, so ruht das Instrument unberührt bis zur nächsten.

Daß diese Kälte endlich schwinden und allgemein die Liebe für bas Schöne erwarmen möge, wünscht Ref. von Herzen, und hofft es auch von dem nach und nach wohlthätig wirkenden Einflusse bes Theaters, und der dadurch nothwendig größern Anzahl von guten Künstlern, die Darmstadt bewohnen werden.

Es ift zwar teine Rleinigteit, ein gutes Theater zu organisiren, und hier scheint es vor allem an einem thätigen, sachfundigen Direftor au fehlen; aber ber feste Wille bes Groftbergogs, ber babin au geben fcheint, eine mahrhaft gute Schaubühne ju besitzen, wird gewiß alle Schwierigfeiten besiegen. Un Beren Wohlbrud hat Die Bubne feit Rurzent eine intereffante Acquisition gemacht, und von folden einzelnew braven Runftlern tann man ben vortheilhafteften Ginfluf auf Die Bilbung bes Bangen erwarten. Dab. Schonberger entzudte auch in einigen Stellen bas Bublitum, und bie Darftellungen von ber Entführung aus bem Serail und ben brei Gultaninnen. bie Ref. zu feben bas Bergnugen hatte, maren wirklich febr gebiegen. und ungemein viel versprechend, besonders find die Chore, Die aus lauter neu ber Runft geworbenen Mabchen und Junglingen befteben, beren Angahl an die funfzig ift, unter Leitung bes Tenorfangers, herrn Martwart, in ber unglaublich turzen Zeit von einem Baar Monaten fo gereift, daß binnen Rurgem tein Theater Deutschlands fich eines folden Chores wird zu rühmen haben.

Am 10. Februar verließen Dusch und Gottfried Weber Darnistadt, nach vier froh verlebten Tagen. Meyerbeer trat am 12. eine längere Kunstreise an und Carl Maria, ganz allein gelassen, bricht in seinem Tagebuche in die Worte aus: "Db ich so gute Menschen und liebe Freunde jemals wieder sinden werde?!" eine Frage, die er sich 16 Jahre später, noch kurz vor seinem Tode, mit lautem "Nein" beantwortete.

Es litt ihn nun nicht länger in Darmstadt, wo sein Aufenthalt teinen Zwed mehr hatte und bessen Luft nicht mehr Lebensstoff genug zu enthalten schien, um die Flügel seines Genius zu tragen.

Antritt ber Runftreife vom Jahre 1811. 4. Rebr.

Nach Einsammlung einer Masse von Empfehlungsbriefen, mit benen ihn auch bas Großherzogliche Paar reichlich ausstattete, verließ er Darmstadt am 14. Februar, um seine große Kunstreise, beren Blan auf die Hauptstationen München, Brag, Dresden, Berlin, Kopenhagen, Betersburg sautete, anzutreten.

Tief ergriff ihn ber Abschied von seinem greisen Lehrer, Bogler, ber, zerstreut durch die ihn emsig beschäftigende Ginstudirung seines "Samori", dessen Textbuch, in seinem Auftrage, Weber eben noch umgearbeitet hatte, die Bedeutung der Trennung wenig empfand und ihn soft kihl entließ.

Carl Maria richtete feinen Weg über Frankfurt, wo ihn ber Banquier Bethmann auf bas liebenswürdigste aufnahm, nach Giegen.

Wiegen 1811.

Weber hat immer Glüd mit Universitäten gehabt, als junger Rünstler und als froher, frischer Mensch sagte er den Studenten zu. die gern seine rhythmischen deutschen Melodien sangen. Auch in Gießen fand er sich mit solcher Auszeichnung empfangen, daß dem, noch nicht an die Berühmtheit Gewöhnten, ganz wunderlich zu Muthe wurde. Um so brolliger mußte ihm das Gebahren des Borstands der dortigen Polizei, Regierungsrath Schwabe, erscheinen, das er in einem Briefe an Gottsried vom 20. Februar schildert:

Biegen, ben 20. Februar 1811.

"— Du siehst, bag ich endlich aus biefem Zaubertreise heraus bin, und wahrlich, ich fühle mich so verwaist, als wie ein Muttersöhnchen, das zum ersten Male die liebe Mama verläßt zc. — Ein tomischer Streich ist mir hier passirt. Wie ich von ber Polizeidirettion die Erlaubniß haben will, verlangte ber Kerl meine Attestate, ob ich was könnte und ob ich einen Baß habe 2c., kurz, examinirt mich wie einen Bagabunden. Ich sagte ihm aber so berbe Sachen, daß er zuletzt ganz verlegen wurde und dann ging ich zu dem General Wittgenstein\*) und besam von dem die Erlaubniß. Der Geheimrath von Stein \*\*) fragte mich angelegentlich nach Dir und Deinem Flötenspiel, er kennt Dich noch von Wetzlar aus. Ich hätte ihm freilich sagen können, daß Du die Flöte noch mit großer Vollkommenheit tracktirst, wie Du mir erst kurzlich in rührenden Tönen auf dem Zaminer seiner Flöte bewiesen, aber ich that es nicht, sondern begnügte mich, Dich generaliter zu soben.

Bon mir bekommft Du von jeder Station einen rechtschaffenen referirenden Brief.

Ich glaube nicht, daß bei meinem hiesigen Concert was zu holen sein wird. Denke Dir, bas höchste Entres ist 36 Ar., dabei wird man nicht fett; item wenn ich nur keinen Schaden dabei habe 2c."

Nachdem Weber in mehreren Privatcirkeln, unter anderen beim Buchhändler Heyer, einem liebenswirdigen, jovialen Manne, der danernd sein Freund wurde und 40 Jahre später Weber's Sohn mit rührender Liebe empfing, nit den Prosessonen Snell und Jaup gespielt hatter verbreitete sich sein Ruf als eminenter Pianist so schnell in der Reinen Stadt und erhielt durch einige wunderliche Zufälle so überrassenden Glanz, daß die Berehrung, die ihm gezollt wurde, die Neugier, mit der man sich an ihn drängte, selbst von den Kundgebungen der Bewunderung nicht übertroffen wurde, die man im Jahre 1822 den Componisten darbrachte, welcher die urdeutschen Klänge des "Freischilten" aus seinem Zauberhorn gelodt hatte, so daß, wie er sich ansdrückt, die nur "halbverdienten Huldigungen" ihn nachgerade zu belästigen begannen. So nahmen z. B. die Träger, welche das Bianosorte in den Concertsaal geschafft hatten, keinen Lohn, "weil sie

Budbantler Deber.

<sup>\*)</sup> Commanbirenber General bes Rheinbundheers in ber Bfalg.

<sup>\*\*)</sup> Bater eines ber größten Manner, von benen bie beutiche Geschichte berichtet, bes unfterblichen Minifters Carl von Stein.

ibn fpielen gebort batten". Das Concert, bas am 22. Februar ftattfand, war eines ber brillantesten, Die Gieken gefeben hatte und lieferte ibm 81 Bulben in die Raffe.

Frang Xaver Sterfel.

Trot alles Andringens, noch ein zweites Concert zu geben, ver-Afchaffenburg. ließ er boch Gießen icon am 23. und fucte in Afchaffenburg \*) ben alten berühmten Musitmeister Frang Laver Stertel auf, beffen Betanntschaft ihm Bogler empfohlen hatte, und ber bei bem Fürst Brimas von Ginflug mar. Der alte herr muß einen feltenen Ginbrud auf Weber gemacht haben, benn, aus bem mehr als latonischen Stole seiner Tages-Notizen berausgehend, schildert er ben Besuch bei bem berühmten Musiker unter bem 24. Februar 1811:

> "Sterkel empfing mich mit einem Pfaffen = Bathos. 3ch mußte mich ihm gegenüber an ben Tisch setzen und ba predigte er mir gleichfam vor. wie er meinen Namen borte, wurde er etwas warmer und erzählte mir feine Lebensgeschichte. Er ift aus Burzburg und lebte eben zu ber Zeit ba, als Bogler anfing, burch fein Orgelspiel auffeben Sterfel war auch ein fo großer Berehrer ber Dufit, bag er in alle Rirchen lief. fein Bater wollte es burchaus nicht zugeben, baß er Musik lernte, weil er bie Furcht hegte, es mochte ihn von seinen übriden Studien abhalten. Da Bogler ben jungen Menschen überall fab, fo fragte er ibn, ob er auch Deuflfalifch fei, welches Stertel mit Bedauern und Erzählung ber Sinderniffe verneinte. Bogler Ibaach beshalb mit seinem Bater, aber fruchtlos, endlich erbarmte fich bie Mutter und taufte ein Clavier für ein paar Gulben und bewog ben Draanist Ratte, ihrem Sohne Unterricht ju geben, mas ein Jahr, So oft ber Bater aber etwas bavon wöchentlich einmal geschab. mertte, fette es entfetliche Schläge, bis Stertel endlich anfing in ben Cirteln guter Baufer etwas Auffeben ju machen und fein Bater ein Auge zubrückte.

> Bunto tam nach Burgburg und munterte ihn auf, feche Sonaten mit Bioline zu fchreiben, welches Sterkel endlich nach langem Strau-

<sup>\*)</sup> hier und nicht in Regensburg, wie mehrere Lexica ber Tontunft an: geben, lebte Sterfel.

ben versuchte und, da die erste gelang, mächtig ins Feuer gerieth. Bunto nahm die Sonaten mit nach Paris und brachte später dem jungen Componisten 20 Louisd'or dafür. Welche Freude! In einer Bacanz ging Sterkel nach Mannheim, logirte bei Bogler und ließ den die sechs Sonaten hören, worauf Bogler, aber erst nach der sechsten, sagte: (NB. Bogler spielte sie und Peter Winter accompagnirte) "Wenn ich so viel Melodie hätte wie Sie und Sie so viel wüsten wie ich, wären wir Beide ein Paar große Männer." Da hörte er auch Mozart u. s. w. und so schwang sich sein Talent durch eigene Krast empor. er gedenkt mit der größten Berehrung Bogler's, als eines Mannes, der ihn auf den Weg der Kunst gebracht und ausgemuntert hatte."

Der darauffolgende Tag führte Weber nach Bürzdurg, wo erBürzdurg. Joseph sofort den würdigen Joseph Fröhlich aufsuchte, dessen Wirksamkeit als akademischer Lehrer der Musik an der Universität zu Bürzdurg gerade damals eine beträchtliche Ausdehnung erhalten hatte, indem der, unter seiner Leitung stehende "Harmoniemusikverein" den Charakter einer "Landes-Musikschule" und eine amtliche Organisation erhalten hatte.

Fröhlich war Weber als eine durchaus ebte und gediegene Natur, die sich zu einem Migliede des "Harmonischen Bereines" eignen durfte, eineschen und ihm ans Herz gelegt worden, den gelehrten und geachteten Mann, der sich die größten Berdienste als Lehrer um die Cultur der Musit erworden hat, in dieser Richtung zu prüsen und ihn, wo-möglich, zu gewinnen. Weber wurde von ihm liebenswürdig begrüßt, auch ließ er ihm von den Zöglingen seiner Musikschule eine seiner Symphonien aufführen, von der Weber sagt: "ein schönes, frästiges Werk, das mir viel Freude machte", aber in Bezug auf den "Harmonischen Berein" zeigte er sich zurückhaltend und, mit Borschiebung seiner amtlichen Stellung, ängstlich. Man hatte damals in Deutschland eine gewaltige Furcht vor allen "Bereinen"! Gleichzeitig verssichte es Weber, am Hose des Großherzogs Ferdinand in Würzburg, zu spielen, indem ihm viel daran gelegen war, diesem vielvermögenden Kürsten, den Bruder des Kaisers von Desterreich und nachmaligen

Großherzog von Tostana, beffen Berbindungen bie bedeutenbften waren, bekannt zu werden.

Der Günstling besselben, Hofrath von Hartmann, zeigte sich ihm sehr gewogen, sprach sogar, nachdem er ihn näher kennen gelernt und spielen gehört hatte, von einer sesten Anstellung in Würzburg, in welchen Bestrebungen ihn die Herren von Tadsous und Staussenberg unterstützten; der Capellmeister des Großherzogs, Grisi, intriguirte aber dagegen und da schon mehrere an den Großherzog empsehlene Birtuosen, der Clarinettist Reinhardt, ein junger französsischer Biolinist, Dalain, und vor Allem die berühmte Harsenspielerin Weber, auf Bestimmung ihrer Concerte am Hose warteten, so realisitrte sich weder die Hossung auf ein Concert noch auf die Anstellung. Einige Tage später erwarb indes der Großherzog von Weber, gegen anständiges Honorar, die Partitur der "Sylvana" und den "Abn Hussan". Weber schreibt von Würzburg aus am 27. Februar an Gänsbacher:

## " — — und ben 25. hierher nach Burzburg.

Gestern bin ich benn nun herum gestiegen und habe Bifiten gemacht, ich weiß nicht, aber ich glaube, baf bier nichts zu machen iff. Der Groffbergog bort niemand, ber nicht an ihn empfohlen ift, und ber Concert Mftr. Rrifi, ein Italiener, ift eine falfde canaille, ber gern alles von fich abwälzt. ich werbe nun beute noch feben mas in thun ift, bamit ich wenigstens nicht lange aufgehalten werbe und un= nöthiges Gelb verzehre. so viel ich gestern erfahren, ist auch ein Meiner Franzose hier, ein Biolinspieler, und auch die Mademoiselle Beber bie Barfenspielerin, das ift nun freilich verdammt mit fo vielen ausammen zu treffen, und ich muß nun abwarten wer bas Welb behalten wird, ich ober Sie. von hier gebe ich nach Bamberg. Augeburg. und München von ba über Leipzig, Berlin, Samburg nach Reven-Bott weis wie es geben wird, ich muß wirklich manchmal alle Bernunft zusammen nehmen, um nicht nachläffig und verbriefilich zu werden, benn giebt es etwas elenberes, als bei Fremben Menfchen berum zu laufen, jebem etwas vorzububeln, bamit er fieht bag man etwas tann, und unter 30 taum auf einen zu ftogen, ber Antheil

nimmt, und thatig ift. An bem Mufitprofeffor Frohlich icheine ich boch fo einen gefunden zu haben. - 2c. "

Ein fleines reizenbes, auf einem Mastenballe angefnupftes Abenteuer hielt ben jungen Runftler gegen feine Borfate, mehrere Tage langer in Burgburg fest, als es bie Bunfche ber ihm gewogenen Freunde vermocht hatten, fo bag er erft am 3. Marz nach Bamberg abfuhr, wo ihn bas, in feiner turgen Glangperiode ftebende, Großbergoglich Burgburgifch-Bambergifche Theater einige Tage feffelte. Der Das Bamberger geiftvolle Dichter und Schaufpieler Frang von Solbein, ben Carl Brang v. holbein. Maria schon von Frankfurt aus kannte, hatte die Leitung beffelben im verfloffenen Jahre von bem Dichter Julius von Goben übernommen, es burch prattifche, fünftlerische und sachgemäße Leitung binnen wenigen Monaten, ungeachtet ber beschränften Mittel, zu einem ber besteu Theater Deutschlands erhoben und baburch einen neuen Beweis geliefert, bag alle Sachinstitute, mogen fie fünftlerifder ober induftrieller Natur fein, nur in ben Sanden von Rachmannern, Die Fruchte bringen, bie fie zu tragen im Stande find. Das recitirende Schauspiel, getragen von ben vereinten Talenten bes finfteren Leo, bes jungen Rarl Der finftere leo, Lebrun und Bolbein's felbft, fant in voller Bluthe und vor allen begauberte Weber bie binreiffende Naivetäf fund ber humor ber anmuthvollen Brau Renner, vielleicht nicht ohne Reminiscenz an ihre talent= vollfte Schülerin, Caroline Brandt, Die liebliche Frankfurter " Ghl-Gemiß ift, bag biejenige Form ber weiblichen Liebens= würdigfeit, die Gretchen Lang, Frau Renner, Caroline Brandt und Bran Renner. fpater Doris Bobler gemeinfam hatten, jeberzeit, als bie gleichsam in's Weibliche überfette Form feiner eigenen Individualität, auf Weber unwiederstehliche Angiehungefraft übte. In "ber Rofe" gu Bamberg fag Weber Abends beim fühlen Frankenwein mit zwei Berfonen zufammen, die in feinem fpatern leben nicht unbebeutfam auftreten. Es war bieß zunächst ber, bamals als Mufilbirettor und Theatermaler zugleich bei Holbein's Unternehmen fungirende, nachmals fo berühmt geworbene Berfaffer ber " Bhantafieftude in Callot's Manier " E. T. A. hoffmann, ber bamale phantaftifch vagirte und Weber burch bas big-G. T. A. hoffmann bolifche Bligesleuchten in feinem genialen Wefen fo bochlich intereffirte,

Bamberg.

daß später, bei wiederholter Berührung auf dem romantischen Kunsteselbe, auf dem sie ja Beide, wenn auch in sehr verschiedenen Richetungen stritten, eine nahe Bekanntschaft, die, so weit es die Heterogenität der Charattere zuließ, sogar Freundschaft war, sich anspann, welche beide Klinstler wirksam auregte.

Die andere Individualität war der, im Jahre 1811 erst wenige Monate beim Theater befindliche, aus Bamberg selbst gebürtige Testenorist Bader, norist Bader, bessen herrlichen "sammtigen "Tenor Weber dort im "Opsersest" bewunderte und der im Jahre 1822 die unvergängliche Gestalt des "Max" im "Freischütz" zuerst und in unübertroffener Form verlebendigen sollte. Er wird als ein blonder, schwächlicher, junger Mann geschildert.

Auf der Tour über Erlangen nach Nürnberg spann sich durch glückliches Zusammentreffen das freundliche, in Würzburg angeknüpfte Abenteuer, begünstigt durch das zauberische Klima des Frühjahres von 1811, das im Februar die Bäume grünen und die Reisenden hochauf athmen ließ, wie in "Andalusien im April", in heiterster Weise weiter und erhielt, vor dem Scheiden der gemeinsamen Reisenden in Nürnberg, einen zierkthen und keinerlei Reue hinterlassenden Abschluß, wie es begonnen auf einem Mastenballe, wo Weber, als Cardinal purpurroth stolzirend, der schönen Frau eine scherzhafte musikalische Barodie der Cölibatsbulle Gregors des Großen überreichte und von der Geistvollen verstanden werdend, heiter von der Heiter schied.

Augeburg.

Rurnberg.

Bon Augsburg aus, wo er ben alten Gombart, seinen Freund, unverändert fand, ein in Bamberg componirtes Canzonettchen, das er "Momento capriccioso" benannte, an ihn verkauste und ihm 3 Sonaten und 6 Guitarrenlieder versprach, und seine Muhme Weihrauch mit ihren liebenswürdigen Töchtern Victorine und Jeanette überraschte, ichrieb er an Gottsried Weber:

Augsburg 10/3. 11.

"— In Frankfurt wird nun auch der Abu Haffan einstudirt. Stelle Dir vor, in Burzburg wollten fie mich auch wieder einnal enga-

giren, und ich mußte bem Liebling des Großherzogs, Hofrath von hartmum versprechen, mit ihm zu correspondiren. item. —

Den 5. kam ich in Nürnberg an und da war auch Nichts für mich zu thun. Den 8. langte ich hier in Augsburg an, wo ich Gestern Deinen Brief, der mir von Bamberg nachlief, erhielt. Hier sieht es auch schlecht aus. Bielleicht spiele ich in der Harmonie; es ist aber noch Nichts darüber bestimmt. Ich sasse miglich und sowie ich sehe, daß Nichts zu thun ist, hält mich kein Teusel, denn das lange Wirthshaussitzen kostet schönes Geld.

Hier habe ich meine alten Freunde ganz unverändert gefunden, was ich nicht von den andern Orten sagen kann. Ich habe viel mit Gombart gesprochen. Biete ihm doch jest Etwas an. Hast Du nichts Neues gemacht unterdessen? Ich habe eine ganze italienische Canzo-nette componirt. Ich habe aber auch den Kopf so voll und so viel zu thun, daß ich kaum meine Correspondenz besorgen kann, denn der Kreislauf von Bisten, Ein = und Auspacken 2c. nimmt entsesslich viel Zeit weg.

Deine Thatigkeit freut mich ungemein und es ist gewiß, daß wenn die Andern so arbeiteten, wie wir, es gewiß bald auf einen hoben Punkt kommen wurde. Ich wenigstens thue Alles, was in meinen Reaften fteht für ben B:.\*) 2c. "

Am 14. März traf Weber in München ein, das, wie Darmsstadt den ersten Centralpunkt seiner Kunstreise gebildet hatte, der zweite Ort sein sollte, von dem aus er, auf türzern dahin zurücklausenden Reisen, seine praktischen Talente kund zu geben beabsichtigte, während er zugleich hoffte, in dieser Stadt, in welcher, seit Carl Theodor's Zeiten, die Fürsten die Musik mit Wärme pslegten, wo eins der vortresslichsten Orchester Europas bestand, dessen Dirigentenstad, von Orlando Lasso bis Peter Winter, Männer von größter Bedeutung geführt hatten, reiche Studien machen zu können und vielleicht auch eine oder die andere seiner Opern ausgeführt zu sehen.

Das München vom Jahre 1811 mar aber ein anberes wie bas,

Minden 14. Marz 1811.

Munchen im Babre 1811,

<sup>\*)</sup> Berein, barmonischer.

von dem in unfern Tagen eine neue Aera der deutschen Runft ausgegangen ift.

Roch hatte König Ludwig nicht auf bem Throne von Babern gefessen. Die Entwickelung bes innern Lebens dieses Landes unter diesem Fürsten ist ohne Gleichen in der Geschichte der neuern Zeit. Kein Fürst unserer Tage verstand wie er die beengende Chrysalide der Brinzenerziehung abzustreisen, die ihre äußere Erscheinung mit Unisorm und Spaulette kennzeichnet, wenige begriffen wie er, daß die Zeiten, welche als das vornehmste Amt des Fürsten das des Heerschrers benannten, vorüber seien, wenige besaßen wie er die Selbstverleugnung, den für den Herrscher so wohlseilen Glanz der Waffen und des Hossteides gegen die milde Glorie zuvertauschen, mit der die Pstege der Kunst und Wissenschaft das Haupt der edeln Fürsten umgiebt, die es nicht verschmähen, in der Nitte und an der Spize ihrer Künstler und Weisen den mühsamen Bsad zum Ruhme hinanzugehen, der gleich steil für den König wie für den Sohn des Bauern ist, welcher zum ersten Male Pinsel oder Meißel in die Hand nimmt.

König Ludwig hat sich nicht mit der unrühmlichen angeborenen Unsterdlichkeit der Sohne erlauchter Häuser begnügt, er hat mit seltener, auf seinem Standpunkte doppelt bewundernswerther Marheit, den wahren Beruf der Mittelstaaten im großen Mechanismus des Universsallebens als Herbe der Geisteskultur erkannt. Er schaffte seine Garden ab und baute Museen, er reducirte seine Armee, die doch niemals ein Gewicht in die Waagschaale der Politik wersen konnte, und umgab sich mit Heerschaaren geistiger Streiter, die für ihn eine Unsterblichkeit erstämpsten, die nicht minder glorreich als die der größten Kriegeshelden aller Zeiten ist, und deren, von keinem Tropfen Blutes besleckter Glanz, ihm seine letzte Stunde wie ein Morgenstrahl aus dem Himmel der Schönheit, der er diente, durchleuchten wird.

Roch hatten im Jahre 1811 bie großen Meister, die Ludwig schuf, weil er sie erkannte und wirten ließ, der Stadt München nicht die Spuren ihres Genius aufgedrückt, noch hatten Klenze, Gärtner, Ziebland, Ahlmüller nicht gebaut, Cornelius, Schnorr, Raulbach,

Schraubolob. Bek und wie die Machtigen alle beifen, nicht gemalt. noch hatten Schwanthaler, Danneder, bort nicht Meifel und Modellirgriffel geführt, fein Stiglmeier batte feine ebeln Erze geschmolzen, bie prachtigen Maximilians = und Schonfelber = Borftabte mit ihren Rirchen, Dufeen und Balaften waren noch obe Flachen, aber ber eble Bater Baberns, Mar Joseph, hatte, trop ber frühern Drangfale bes baprifchen Erbfolgefriegs, und mitten in benen bes Revolutions- und bes öfterreichisch = frangofischen Krieges, Die Finangen bes Landes geschont, burch Bereinfachung ber Abministration die Berwaltung geboben, burch Ginführung eines neuen Gefet = Cober bie Rechtspflege perbeffert und burch geschiefte Bolitit, trot bes Wechsels ber Zeitströmungen, fortwährend bas Anseben Baberns gefraftigt, beffen Bebiet ausgebehnt und an Unterthanenzahl gewonnen. So mar es ihm auch gelungen, ben Beift ber Bewohner ber Refibeng, trot ber Kriegsbeschwerben und ber Opfer, bie ju bringen waren, in feiner gangen biberben Frische zu erhalten und, als Bater bes Baterlandes treulich geliebt, beiter mitten in einer beitern Bevölferung zu fteben. 2Bas auch geschah, mas auch bas Bolt bebrudte, bem Rönige Mar Joseph maß Riemand die Schuld bei, benn far und phne Bulle von Boffcranzenthum und lächerticher Ditafteriengeheimniftramerei, lag fein und feiner Regierung Sandeln vor bem Bolte ba.

Rönig Mar Joseph.

Und dieß Bolk war träftig, genußsüchtig, derb und tüchtig; es liebte es, die stämmigen Beine unter mit gutem Bier und handsester Kost bedeckte Tische zu steden, es liebte sich mit Weib, Bier und Gesang zu freuen, ohne über die, im Lebensgenusse von seinem Nebenmenschen gethanen Fehltritte, das Maul pietistisch zu verziehen und seine Freuden neidisch zu bekritteln, darum war die Moral etwas lax in München, aber das Bolk als solches deshalb nicht weniger gut als anderswo, am wenigsten aber konnte man behaupten, daß es entnerd oder innerslich entstitlicht sei, denn es wollüstelte und verschwendete nicht, sondern es genoß die guten Bissen, die Gott bescheerte und war derselben ohne Hehl und Augenverdrehen froh. Treu, der Reuerung abgeneigt, hielt es an seinen alten Lebensformen, von Mieder und Riegelhaube der Mädechen und Frauen an, die zu dem Glauben, den es von den Bätern

Bolteleben in Danden. überkommen hatte, ohne Grübeln und Reflexionen, aber auch ohne Tendenz nach Oben und dem Befferen.

Durch ein solches Bolt und in demfelben blüht die Kunft freiwillig nicht auf, aber aus demselben wird auch niemals der Mehlthau blasirter Stepsis auf die Blüthen fallen, die freisinnige Fürsten in seiner Mitte ziehen, und die hagebüchenen Geister jener Männer werden für den erleuchtet Suchenden leichter das Holz liefern, aus dem man große Künstler haut, als die übermäßig-überspitzig zugeschnitzten Denterseelen, welche die norddeutsche Civilisation polirt.

In München berühmt zu werben, war schwer für ben Künstler, geliebt zu werben fehr leicht, wenn er es redlich meinte und beutsch sprach, malte oder tönte.

So tam es benn, bak auch, ebe Lubwigs Sonne zu leuchten begann, icon unter Dar Joseph's Regierung, ber bie Runftler ichatte, ohne Enthusiast für fie zu sein , ein gewisses Runftleben sich bebaglich, nicht im Bolte, fondern über bemfelben, binbewegte, eine Denge angesehener Runftler gern in München lebte, wo es ber Freuden so viel, bes Reibs und ber Berbrieflichkeiten fo wenig gab. Da batte im Jahre 1811 ber talentvolle Dorner feine iconen Anfichten bee babrifden Oberlandes, ber tiefe Roch, ber Schufer ber Schule ber neuhistorifden Lanbichaftemalerei, fein Tivoli, ber genigle Schlachtenmaler pon Robell feine Belagerung von Breslau ausgestellt, ber Direftor ber Runftatabemie, Langer, arbeitete au feinem Tobe ber Birginie, Langer ber Jungere an Sofrates por feinen Richtern, mabrent Die Siftorienmaler Rlot, Sauber und Seibel nicht feierten und ber vortreffliche Guaglio feine an verfpectivischer Treue und Bragifion unübertroffenen Detorationen für das Softheater malte und Rellerhofen feine lebensfrifden Bortrate ber Ronigsfamilie fouf.

Unter Mannlich's Leitung hatten die herrlichen Sammlungen zu Schleißheim und Lustheim eine neue zwedmäßige Anordnung gefunben, während, auf des Königs speciellen und nachdrücklichen Befehl, die alten Stadtmauern, das Sendlinger = und Schwabinger =, das Isarund Carls-Thor, der "schöne" und der Stauffini-Thurm abgebrochen und durch den trefflichen Architetten, Professor von Fischer, die Maxi-

Runftleben in Dlünden 1811. milians-Borftadt entworfen, ber Botanische Garten abgestedt und ber Blan zu einem neuen Theater, bas in zwei Jahren fertig werben follte und zu bem ber Kronpring Ludwig am 12. October 1811 ben Grundftein legte, bearbeitet murben. An ber Spite bes Ingenieurbaumefens ftand ber Baudirettor von Wiebeting, ein origineller, von Charlatanies Baubiretter von mus nicht gang freier Ropf, ber im Jahre 1811 gerade bie Bogen= baufer Brude über bie Ifar nach feinem eigenen Spfteme ber Con-Wir werben Belegenheit haben, biefem gebildeten ftruction baute. und feinfühlenden Manne nebst feiner Familie wieder zu begegnen.

Wenn nun auf biefe Beife bie malenben und bauenden Runfte 311 Minchen, in ber une intereffirenden Zeitveriobe, in reger Thatigfeit und im offenbaren Aufschwunge begriffen maren, zu bem bas Interesse schon damale nicht wenig beitrug, baf ihnen ber geistvolle Kronpring, beffen Begenwart icon auf die Rünftler anregend wirfte, widmete, fo zeigte, sowohl bie Befelligkeit, als die Bflege ber Mufit im Saufe, beutliche Spuren bes Rudgange und Berfalle.

An bem Stagniren ber Befelligfeit trug offenbar bie, burch bie Gefelligfeit in Continentaliverre berbeigeführte Theuerung ber Colonialmagren fehr wefentlich bei, indem burch fie Bewirthung von Gaften im bauslichen Kreise fast unerschwinglich gemacht murbe.

Minnden 1811.

Bunderlicher Beise tonnte Richts vortheilhafter für Besuch und Bflege ber Theater fein. Denn bas ganze Contingent, welches bie Bewohnerschaft Munchens allabendlich in die Gesellschaften ber mohlbabenben Bürgerschaft und ber Aristofratie gestellt hatte, und welches burchaus aus Berfonen bestand, benen bas hinbringen ber Abende im Benuf zum Bedürfnif geworben mar, ergof fich, mit bem fast ganglichen Aufhören ber Brivatfeste und ber Geselligkeit, in die Theater und Concerte, fo bag es, nach bem überstarten Besuche biefer Runftvorführungen, scheinen tonnte, als herrsche in München bas üppigste Leben im tiefften Frieden, mahrend es gerade Zeichen bes petuniaren Rud-Rur wenige Baufer, natürlich außer benen idritts ber Stadt mar. ber Befandten, unter welchen fich ber ruffifche Minister Graf Bariatineth burch Musikleibenschaft auszeichnete, wurden im gewohnten Style fortgeführt, zu benen bas bes geheimen Raths Abam von Aretin, bes Baumeisters von Gärtner, Bater bes großen Architekten, und bas des Freiherr v. Volst. Componisten, Freiherrn von Poißt, Schüler Danzi's, der damals an seiner "Ottaviano in Sicilia "arbeitete und später Intendant in München wurde, gehörten.

Gefchloffene Gefellichaften in Munchen.

Mehr als jemals tam auch aus benfelben Gründen, um jene Reit ber gefellige Bertebr in ben geschloffenen Befellichaften und an öffentlichen Beranugungeorten in Aufschwung. München befaß zwei geschlossene Rreife von bervorragender Bedeutung, Die für den Rünftler bauptfächlich wegen ben mufikalischen Abendunterhaltungen wichtig maren, welche fie veranstalteten. Es mar bief bie " Barmonie " und bas "Mufeum". In erfterer, Die einen febr ichonen Garten fur ihre Sommerveranflaungen befaß, ericbienen die bervorragenoften Ruuftler. bie in München lebten, ober bie es berührten, in zwangloser Form mit ihren Leiftungen, zwischen Spiel, Gespräch, Souper und Ball, gewiß, bie, aus ben bebeutenbsten Berfonlichfeiten ber Stadt gusammengesette Buhörerschaft zu finden. Sier bezauberte Mad. Dulten, bie Tochter bes berühmten Oboisten Lebrun, Die beste Claviersvielerin Munchens, an einem trefflichen Streicher'ichen Flügel, ober Barmanu's feelenvolle Clarinette, ober ber Fraulein Ballesi und Blangini liebliche Duetten riffen zu fturmischem Beifall fort, während ber Ruf bes Lieberfangs ber Mab. Harlas, ober von Max Beigels eminenter Deklamation, Die besonders im Romischen unübertrefflich war, schon fest ftand. "Mufeum" pflegte bie Musit in etwas ftrengerer Form. febr umfangreichen, ftart befetten Concerte, leitete ber treffliche Daufitbireftor Franzel; Belegenheit fur Die feine Berührung ber gemischten Gefellschaft bot ber vom Grafen Rumford angelegte, reizende und fo bequent situirte, englische Barten, mabrent bas Bad und ber Berantigungeort ber Frau Demanny in Bogenhaufen, Die feine Gefellschaft verfammelte, Böhring, Thallirchen, Schwabing, Beffellobe bochft angenehme Zielpunkte für Ausflüge in ber Nähe boten, und ber Stahrenberger See und feine Umgebungen zu reizenden Bartien in eine eben fo liebliche, ale großartig geftaltete Bebirgewelt locten.

Der Künftler- und Gelehrtenwelt winkte bas treffliche Bier im

Frau Barlas. Max Beigel. -fcwarzen Abler " allabenblich zur Anfeuchtung ber in lebhafter Debatte troden geworbenen Reblen.

> Theater in Drunchen.

Nachbem ber alte und indifferente Graf Seeau zu Ende bes 18. Jahrhunderte, unter feiner Intendang bas reich botirte Dandener Theater ber Berrichaft bes Unfinns preisgegeben und fein fünftlerifder Direktor, Morhard, bequem und bid geworben, ihm in biefem Beftreben feinen Widerftand mehr entgegen gefett hatte, war bie gange Anstalt an die Grenze bes fünftlerifden Banterottes gerathen, von bem fie, burch bie Ernennung bes Berfaffers von "Otto von Wittels= bach ", bie " Streliten " 2c., bes Dichters J. M. Babo, gerettet werben Dem Charafter und Talente biefes bedeutenden Menschen gelang es, unter Beihulfe zuerft Bed's von Mannheim und dann bes genialen, athletischen und hochgeachteten Beigel, als technische Direktoren, bem Schlendrian und Unfuge ber Seeau'schen Leitung ein Enbe gu machen, ohne baf er im Stande gewesen mare, die fünftlerischen Bflichten bes Institute, ben Bestrebungen bes Intenbanten von Törring-Seefelb gegenüber, gehörig zur Beltung zu bringen, ber, cavaliermäßig, baffelbe jum Bergnugungsapparate ju begrabiren und die glanzvolle italienische Oper auf alle Weise zu pouffiren fuchte. Bu Anfang bes Jahres 1811 legte Babo die Direttion, Diefes Rampfes mude, nieber und an seine Stelle trat eine " Commission für die Theaterverwaltung"! Auf die bramatische Darstellung hatte übrigens bamals gerade die frangöfifche Gefellschaft, im Gefolge bes Bringen von Edmubl, Die einige Reit in Munchen, mit Gulalia Teftin an ber Spite, fpielte, trefflichen Ginfluß und unterftutte, bem eingeriffenen Bathos ber Rittercomodie gegenüber, die Reminiscenzen an die gefunde Ratur ber Eflair'schen, Renner'ichen, Iffland'ichen Darftellungen.

Wie redlich es übrigens ber König mit bem Berufe bes Theaters als Bilbungsanstalt meinte, bafür ift ber Umftand Zeuge, bag er im nenen Bebäude Logen für die Gelehrten, Beiftlichen und Runftler anzulegen befahl. Der erfte Capellmeister, ber berühmte Componist bes " Unterbrochenen 'Opferfestes " Beter Winter, ber icon feit 1776 bem Beter Binter Münchener, damals Bfalzbaper'ichen Orchester vorstand, und als Dirigent, trot feiner Blumpheit, mas Dhr, Bragifion, Feinheit und

Fener anlangt, unübertroffen war, trat den Törringschen verflachenden Tendenzen durchaus nicht genug entgegen. Die beste Charakteristik des äußeren Wesens dieses ausgezeichneten Künstlers giebt Louis Spohr in seiner Selbstbiographie, indem er von ihm erzählt:

"Ich war oft bei Winter und ergötzte mich an dessen originellen Wesen, das die sonderbarsten Widersprücke in sich vereinigte. Winter, von colossalem Körperbau, begabt mit riesiger Kraft, war dabei surchtsam wie ein Hase. Bei geringsügiger Veranlassung leicht in Zorn ausbrausend, ließ er sich doch wie ein Kind lenken. Seine Haushälterin hatte das bald bemerkt und tyrannisirte ihn in arger Weise. Er hatte z. B. eine besondere Freude an dem Krippenspiel zu Weihnachten und ergötzte sich oft Stundenlang mit dem Ausputzen der kleinen Figuren. Aber wehe ihm, wenn die Haushälterin ihn dabei überzraschte; sie jagte ihn sogleich davon und ries: "Müssen Sie denn ewig spielen?! Setzen Sie sich sogleich ans Clavier und machen Sie ihre Arie fertig!"

Diesem wunderlichen Charatter, dem auch ein gutes Theil Neid beigemischt war, entspringend, war sein Berhalten anch gegen den jungen Weber.

Mandener Ordefter. Die Capelle war ihres berühmten Chefs an Runstwerth volltommen wurdig, aber auch, wie er, stolz, hoffarthig und zurlichweisend.

Neben Beter Winter fungirten, nachdem Franz Danzi 1807 nach Stuttgart gegangen war, noch Baul Grua als Capellmeister, Carl Cannabich, ein ausgezeichneter Biolinist, und Joseph Moralt, als Orchesterbirektoren und Concertmeister. Die Capelle war reich an trefflichen Kräften, von benen eine ganze Reihe sogar Concertspieler waren. Wir nennen von diesen nur die Biolinisten J. B. Moralt, Anton Bohrer, Fränzel, hinterholzer, die Cellisten Philipp Moralt und Beter Legrand, die Flötisten Carl Metzer und Repomuk Capeller, die Clarinettisten Carl Bärmann und Joseph Tusch, die hornisten Gebrüder Lang und Böd, den Oboisten Anton Flad, ohne damit auch nur die Hälfte der hervorragenden Capacitäten getroffen zu haben. Das Orchester war im Ganzen, an ständigen Mitgliedern, 87 Bersonen stark.

Richt minder allen Anforderungen gewachsen, zeigte fich bas Ber-

sonal der Oper selbst, das in Frau Tonette Weichselbaum, geb. Marchetti, Frau Harlas, verehl. gewesene von Geiger, Frau Cannabich, Fräulein Ballesi und der reizenden, zierlichen Altmutter, vortreffliche Sängerinnen, in dem Regisseur, Tochtermann, einem Schüler Danzi's und Antonio Brizzi (einem Sänger ersten Ranges) vorzügliche Tenoristen; in Much und Mittermaier, gute Bassisten besaß, welche Künstler, sämmtlich durch ihre gleichzeitige Verwendung bei der italienischen und beutschen Oper, die Vorzüge beider Schulen sich anzueignen veranlaßt gewesen waren.

Unter solchen, für Studium und Erwerb günstigen Auspizien, Weber's Ginfibbenen sich, wenn es gelang, genügende Protektion in maßgebenden Kreisen zu erlangen, die Aussicht beigesellte, eine oder die andere seiner Opern in wahrhaft künstlerischer Form vorgeführt zu sehen, kam Weber nach München, wo ihn Empfehlungen an Aretin, des Capellsmeister Blangini Schwester, Mad. Dülken, den damals allmächtigen Minister von Montgelas und den Baudirektor Wiebeking schnell mitten in die Gesellschaft Münchens setzen und die Briefe des großherzzoslichen Paares von Darmstadt an die Königin von Bahern, ihm geneigte Aufnahme am Hose versprachen.

Graf Montgelas, ein außerordentlich wohlwollender Mann, zeigte sich Weber sehr gewogen und so dienstbestiffen, daß ihm schon am fünften Tage nach seiner Antunft, eine Audienz bei der Königin gewährt wurde. Die Fürstin unterhielt sich ungemein artig und liebenswürdig mit ihm, gab ihm, in des Königs Namen, die Erlanbniß, in der Stadt Concert zu veranstalten und sprach ihm den Wunsch aus, ihn selbst zu hören.

Bon allen Häusern, in benen Weber in München Eintritt gefunben hatte und gern gesehen war, heimelte ihn keins so an, wie das des Baudirektor Wiebeking, dessen origineller Geist ihn fesselte, mährend der Tochter, Fanny, sließendes und seelenvolles Clavierspiel ihn reizten, dieß schöne Talent im echt künstlerischen Sinne auszubilden. Diesem Bunsche kam die Familie Wiebeking entgegen, indem sie ihn bat, mährend der Zeit seines Ausenthalts in München dem trefslichen Mädchen Unterricht zu ertheilen. Das Haus wurde seine Heimath in München, benn feine bescheibene Junggesellenwohnung, in ber Neuhaufergaffe Ro. 123 über 2 Stiegen, Diente boch nur bem Schlafe und ber Arbeit.

Glarinettift Barmann.

3m Wiebefing'ichen Saufe lernte er auch ben Clarinettiften Barmann tennen, an beffen gewichtige, frifche Natur und imposante Erideinung er fich ichnell aufchloft und beffen bobe Meifterichaft auf feinem Instrumente ihn fo entzudte, bag er, nach furgem Studium ber Saupttugenben von beffen Spiel, am 3. April icon bas Concertine (in Es) für Clarinette für ihn niederschrieb, bas mit ber Opuszahl 26 bei Rühnel erschienen ift. Barmann's Bieberfeit und echter Runftlerfinn gewannen ihn Weber's Liebe für bas ganze Leben. Die acaenscitiae Neigung bewährte fich auf bem Brobiersteine gemeinschaftlicher Kunftreifen ale echt und obwohl fie fpater in nur feltener Berührung mit einander fanden, fo blieb boch diese bergliche Freundschaft ungefdmacht. Meuferlich gab es taum Beterogeneres als bie Berfonlichteiten ber beiben Rünstler. Weber nicht groß, schmächtig, blaß, mäßig in feinen Benuffen; Barmann athletisch, mit iconem Ropf, gewaltiger Effer und Trinfer. Beber pflegte über bie Bortheile, Die feinem Freunde beffen förperliche Borzüge gemährten, scherzend zu fagen: "Dem fconen Rerl bringen fie überall die besten Biffen auf dem Brafentirteller entgegen, mabrend unfereiner fich erft mit feinen Runftftuden die Brofamen betteln muß. "

Auch Fürft Bariatineth, ber funftliebende ruffifche Gefandte, erichlof Weber gern feine glanzenden Salons, mo fich die Glite ber Runft und Gelehrsamfeit versammelte und beren Etitette Weber, als treuer Abglang ber alten, feinen hofgalanterie, bochlich intereffirte. Hier lernte Weber Robell, Roch, Langer, Quaglio u. f. w. kennen und trat, wunderlich genug, mit besonders ehrfurchtvoller Schen Briebr. Bith. 30f. Schelling nabe. Für diefen berühmten Bhilosophen, ber auch ber einzige ift, mit beffen Werten er fich beschäftigt bat, behielt Beber jeberzeit die höchste Berehrung und schildert in feinen Briefen mehrfach bas eigene Gefühl bas ihn beschlichen hatte, als er jum erften Dale einem

von Schelling.

Am Benigsten wollte es Beber von allen Münchener Berühmt-

"wahrhaft großen Danne " gegenüber geftanben habe.

heiten mit Beter Winter glüden, ber, wie Beter Ritter in Mannheim, fürchtend, daß in dem jungen rührigen Künstler, bessen Ruf auszublühen begann, ihm etwa ein genirender College an die Seite gesetzt werden könnte, ihn lauernd und abweisend, fast grob behandelte, wogegen die Capellmitglieder, die in den gastlichen Häusern, im "schwarzen Abler", in der "Harmonie" und im "Museum" mit dem jovialen, liebenswürdigen jungen Manne verkehrten, ihn spielen und phantassiren hörten, ihn lieb gewannen und schäpen lernten. Er schreibt über die ersten Tage seines Ausenthaltes in München an Gottfried Weber:

"München, ben 22. März 1811.

"Gestern erhielt ich Deinen Brief vom 15ten zu meiner großen Freude, denn wirklich glaubte ich, alle meine Correspondenten habe der Schlag getroffen. Seit dem 3ten Mai habe ich Nichts von Philod: \*) noch meinen Bater, noch Bogler oder sonst Jemand was gehört; es ist mir ganz unbegreislich; daß Alles mir schon expedirt ist, freut mich von Dir.

Mit Gombart habe ich noch viel und ausführlich gesprochen. Wir muffen dem braven Mann auf die Beine helfen; er hat gar Niemand, der sich seines Berlags annimmt. Er wird wohl an Dich schreiben. Geld kaun er nicht geben, aber Exempl. und andre Musik seines Berlags. Sonst war in Augsburg nichts zu thun.

Ich bekam vorgestern einen Brief von Gombart, worin er einige neusten Werke seines Berlags angezeigt wünscht in der M. Z.\*\*) Ich lege Dir hier das Berzeichniß bei. Willst Du Etwas davon übernehmen?

Henning's Cone: p: Violon tann Philod: nehmen, ber es tennt. Schreibe mir boch nächstens ausführlicher, bei ber Entfernung in ber wir leiber leben, taun man schon ber Post etwas mehr aufladen.

Baft Du ichon an Fröhlich geschrieben?

Deine Buitarre-Lieder möchte ich wohl hören.

Wenn Penzel Intendant wurde, das mare ein Freffen fur uns,

<sup>\*)</sup> Philadikaios Bfeuboname für Meperbeer.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Leipziger Mufit: Zeitung.

D. Berf.

ba tame ich vielleicht nach M: Empfiehl mich ba vielmals; es freut mich sehr, daß Ihr öfters ba seit.

Ich kann mirs wohl benken, daß es den Weibern nicht recht ist, meine Briefe nur theilweise zu hören, aber 's geht nun emal nicht anderst.

Nun zur Relation meiner Abenteuer. In Augsburg konnte ich, trots aller Bemühungen meiner Freunde, Nichts zu Stande bringen; alle Tage waren besetzt und ich hätte wenigstens 14 Tage warten müssen. Das ging nicht und ergo empfahl ich mich den 14 märz und ging hierher nach München. Die ungeheure Menge Briefe, die ich hierher brachte, machte mich sehr schnell bekannt und ich kann sagen, daß ich auch eine gute Bortion guten Ruf schon vorsand. Mein Hauptaugenmerk mußt also dahin gehen, vor Allem bei Hose zu spielen und wirtlich versprachen mir meine Conexionen guten Erfolg, aber leider scheint sich die Sache in die Länge zu ziehen und ich verliere mit der teussischen Menge Bisten die ich machen muß, so viel Zeit, daß ich sogar in meiner Corresp. zurück bin und mich eigend's diesen Bormittag eingessperrt habe, um mit Dir kosen zu können.

Den 19ten hatte ich benn bas Glück, Ihre M. ber Königin vorsgestellt zu werden, die mich sehr huldvoll empfing, aber bis jest noch nicht bestimmte, ob und wann ich bei ihr spielen solle; benn obgleich ich die Erlaubniß zu einem Concert in ber Stadt von dem König bestommen habe, so kann ich doch nicht ehr Etwas arrangiren, ja selbst in keiner Gesellschaft\*) spielen, bis die Königin mich gehört hat. Das frist aber primo Zeit und secondo viel Geld und Beides gebe ich nicht gern weg und habe es nicht übrig. Doch hoffe ich Dir in Kurzem das Resultat schreiben zu können.

Gefehen und gehört habe ich hier eine Meffe von Danzi herrlich executirt, und gestern Don Juan, wo am Ende der Furienchor aus Castor und Pollux gemacht wird von Bogler. Was hätte ich gestern darum gegeben, Euch an meiner Seite zu haben.

So ein Orchester hebt Einen gen himmel wie Meereswogen,

<sup>\*)</sup> Dieß wurde nicht ftreng gehandhabt.

wenn das Finale los geht und die Duvertüre und der Furienchor!!! Mordelement, was hat der Kraft, es padt mich so wenn ich baran benke, daß ich vor Ungeduld die Feder wegwerfen möchte.

Desto weniger war ich mit bem Gesange zufrieden. Die Beiber sangen falsch und konnten Richts. Die Donna Anna versehlte sogleich ein paar Tatte im ersten Terzett und so weiter 2c.

Uebrigens befinde ich mich recht wohl hier und werde selbst vom Orchester (welches den Teufel im Leib hat und nicht wenig arrogant ist) sehr fetirt. Mit dem neidischen Winter aber gings mir komisch; wie ich ihn besuchte, hielt er mich für einen Dillettanten und war erstaunt artig und freundlich. Das dauerte so ein paar Tage, bis er hörte, wie die Sachen eigentlich stehen und nun sah er mich nicht mehr an und war so grob, daß die dabei stehenden Musiker ihn laut ein Bieh nannten, um das ich mich nicht kümmern dürse. Wie sehr setzt sich doch ein Mann so herunter, der es doch nicht nöthig hat, da er auf seinen alten Lorbeeren ruhen kann.

Gefunden habe ich hier noch Nichts, Auf dem Korn habe ich Max Beigel, ben Verfasser ber 3 Stücke: So waren sie, so sind sie gewesen, so sind sie. Du wirst ihn wohl kennen. Dann noch Einen, bessen Ramen mir jetzt nicht gleich einfällt.

Es ware uns wirklich wichtig Jemand zuverlässigen auf einem so bedeutenden Kunstplatze zu haben. Lamotte steht sehr in Ansehen und vielleicht werden meine beiden Opern gegeben. Schreib' aber gleich wieder hierher ben leider glaube ich noch vor 14 Tagen schwer wegzutommen. Grüß mir alle Bekannten bestens und bente sleißig an den Entsernten 2c. "

Die werkthätige Freundschaft seiner neuen Minchener Bekannten und die Bereitwilligkeit der Musiker ebneten ihn die Wege zu einem Concerte ungewöhnlich schnell, sein "Stern "verläugnete dießmal seine büsteren Kräfte und schon für den 5. April konnte dasselbe angesetzt und im Hoftheater gegeben werden. Die Betheiligung war stark, da Beber sehr schnell bekannt geworden und viel von ihm gesprochen worden war. Der Hof nahm 50 Billets und vortressliche Kräfte

Concert in Wänchen. unterstützten ihn. Er brachte seine Symphonie, die, bis auf das letzte Allegro, ziemlich ungenügend gespielt wurde und den "Ersten Ton", den der Schauspieler Kürzinger mittelmäßig sprach, zu Gehör. Der beliebte Direktor Fränzel, der längere Zeit abwesend gewesen war, dirigirte nicht nur das Concert, sondern spielte auch ein von ihm componirtes Biolinconcert vortrefslich. Regina Lang sang eine Scene von Baër sehr lieblich und die Treffer des Abends thaten Weber selbst mit seinem sehr gut gelingenden Clavierconcert und Bärmann, mit dem für ihn von Weber geschriebenen, undeschreiblich schön geblasenen Concertino (in Es), welches das Publitum zu enthussatischem Beifall anregte und den König so erfreute, daß er Weber nach rem Concerte vor sich besahl und bei ihm noch 2 Concerte sür Clari-

Bom Konige Marbem Concerte vor sich befahl und bei ihm noch 2 Concerte für Clarisofib bestellte nette bestellte.
Clarinetten nette bestellte.

Das Concert trug Beber 448 Gulben ein und begründete seinen Ruf als Componist und Clavierspieler in München.

Das halbe Mifrathen des "Ersten Tons" that Weber um so mehr leid, als noch kurz vor dem Concerte das vollkommenste Gelingen dieses originellen Werkes in Aussicht gestellt war, da Max Heigel, damals Regisseur des Schauspiels in München, ein ausgezeichneter Künstler, verdienstvoller Schriftsteller (Verfasser von "Civil-Verdienst", "So waren sie, so sind sie, so werden sie sein "2c.) und trefflicher Mensch, mit dem Weber befreundet war, die Declamation dabei übernommen hatte, durch den Beginn der Krankheit aber, die kurz daraus seinen Tod herbeisührte, am Aussühren dieses Vorhabens behindert wurde.

Mit allem Eifer begab sich Weber an die beiden vom Könige bei ihm bestellten Concerte. Filr das in F moll wurde das Allegro am 24., das Rondo am 29. April, das Adagio am 9. Mai fertig; das Ganze am 17. Mai. Dazwischen schrieb Weber, auf des Flötisten Capeller Bitte, einen Aufsat über dessen Berbesserungen an der Construction der Flöte in das Morgenblatt, die wir im III. Bande dieses Wertes geben.

Bom Direttor Franzel veranlaßt, ber einige seiner Guitarres Lieber gebort hatte, componirte er für die Aufführung von Rotebue's

"Armen Minnefänger" 4 Lieber (worunter ein von Max Beigel eingelegtes) (die bei Grubenschütz unter Op. No. 25 mit noch anderen erschienen sind) und hatte die Freude, daß zwei derselben das Publitum zu lautem "da capo" Aufe veranlaßten. Auch diese reizenden Lieber sind mit Unrecht ganz vergessen. Am 19. Mai entstand auch die Recension über "Cendrillon" für den kritischen Anzeiger geschrieben, welche wir ebenfalls im III. Bande geben.

Ueber bas Concert und bie barauf folgenden Beschäftigungen referirt er an Gottfried Beber:

## "Munchen, ben 30. April.

"2c. Ich habe nicht felbst dirigirt in meinem Concert, weil man sich wohl auf Franzel verlassen kann und es auch hier nicht Sitte ist, daß irgend ein Fremder dirigirt, aber ich sage Dir, es war eine Wonne, zu sehen, mit welchem Gifer und Ausmerksamkeit das Orchester beseelt war. — —

Ich habe bei Gombart unterbessen 6 Guitarrelieber, worunter ber Canon: "Mädchen ach meide — — ift und ber Momento expriccioso für's Clavier, stechen lassen wovon Du durch Hoffmann in Darmstadt 2 Exemplare erhalten wirst, um sie zur Bibliotheck zu legen. —

Seit ich für Bärmann das Concertino componirt habe ist das ganze Orchester des Teufels und will Concerte von mir haben. Sie siberlaufen den König und die ganze Intendance und wirklich ist dermalen für ziemlichen Preiß bei mir bestellt: 2 Clarinett-Concerte (wo-von eines aus Fmoll schon beinah ganz sertig ist), 2 große Arien; 1 Bioloncellconcert für Legrand, 1 Fagottconcert. Du siehst, daß ich da nicht übel zu thun habe und höchst wahrscheinlich den Sommer über hier zu bringen werde, da ich so viel verdiene, daß ich außer meinem Ausenthalt doch noch etwas übrig habe und bei meiner Abreise noch ein Concert geben kann, was mir auch gewiß 400 fl. trägt.

Auch ists des Orchesters und aller Menschen Bunsch, mich hie als Rapellmeister angestellt zu sehen. Du weißt aber was ich bavon zu halten habe. Doch glaube ich, daß diese Gründe verbunden mit ber Ueberzeugung, daß im Sommer nirgends Etwas zu machen ist, bebeutend genng sind, mich hier zu fesseln für 5 Monate. Bubem möchte ich gern eine große Cantate, die mir Heigel macht: "Die Erfindung der Instrumente" hier componiren und der Königin überreichen und noch über Alles dieß habe ich hier den himmlischen Genuß bes vortrefslichen Orchesters, das mich auf händen trägt 2c.

Schelling's Bekanntschaft habe ich gemacht und wir sind recht gute Freude geworden. Niemand fehlt mir hier, als Einer von Euch. Was gabe ich darum, wenn ich Dich hier hatte!

Der Bar, hat mir noch immer keinen Buchstaben geschrieben. Du hast recht gethan, ihn zu wischen, ich habe ihm auch ein paar zarte Worte zugeflüstert.

Anfang Mai wird der Abu Hassan in Ludwigsburg vor dem Hose zum ersten mal gegeben, aber nicht unter meinem Namen. Ift das nicht elend? und wie dumm; bald werden ja doch alle Zeitungen schreien, daß er von mir ist. Item wie Gott will. Sie können mich — — — — 1—n.

Höte gemacht, wordber ich einen Auffat in die M. B. schreibe, beffen Copie ich Dir im nächsten Brief schicke. Es wird Dir recht gefallen, benn ber Ruten davon ift groß.

Du wolltest ja einmal in die Elegante etwas Ausführlicheres über mich schreiben, wo Du hauptsächlich die 3 Rücksichten als Aus-übenden, Schreibenden und Componirenden betrachten wolltest. Es könnte mir von großem Nutzen sein, wenn Du dies jetzt thätest und hast Du einmal eine halbe Stunde übrig, so schenke sie mir.

Mit Winter stehe ich vortrefflich. Es mag ihm nun Ernst sein oder nicht, kurz er ist höllisch freundlich gegen mich. Ich lasse ihm aber auch an Weihrauch nicht fehlen und vielleicht rührt ihn das. Ich muß aber auch gestehen daß ich ein paar ältere Messen von ihm hörte, die vortrefslich sind.

H. Lindpaintner, ein junger Comp., Schüler von ihm, hat für eine Meffe, bie auf Oftern aufgeführt wurde, vom König eine schöne

Tabatiere erhalten. Er hat auch früher schon die Oper Demophon hier gegeben. Er hat Talent, aber keinen Kirchenstyl. Ob meine Opern hier gegeben werden, weiß ich noch nicht bestimmt, hoff es aber 2c. "

Die am Schluffe biefes Briefes ausgesprochene Soffnung reali-Schon Anfang Mai fündigte ihm Winter, ben firte fich febr balb. unbefannte Ginfluffe freundlich und geschmeidig gemacht batten, an. bak bie Broben zu "Abu Saffan" fehr balb beginnen tonnten und Abu Saffan" in in ber That batte bie erste am 24. Mai Statt. Das Gerücht. bak Beber ale Cavellmeister in München fixirt werden wurde, nahmleben in Munden, an Confifteng zu und wurde Beranlassung, bag man fich ihm von vielen Seiten noch lebhafter näherte, ihn noch marmer aufnahm ale biefe vorber ber Fall gemefen mar, die Mütter liebenswürdiger Töchter begannen auf ihn zu bliden, Diefe und jene fur Mufit ichmarmenbe junge Frau fand es nun ber Mühe werth, bem bleibenden genialen jungen Runftler ein freundliches Begegnen zu zeigen und zu gleicher Zeit brachte ibn bas Ginftubiren bes "Abu Baffan" in nabere Berührung mit bem Theaterpersonal, bessen jungere, weibliche Mitglieder nicht gornig gewesen waren, wenn ber liebenswürdige Denliter fie gur Capellmeisterin gemacht batte. Es fehlte baber an lodungen für Beber nicht, beffen Benius, in echter Rünftlerweise, ber Barme ber Mamme im Bergen bedurfte um geschmeidig die Flügel schlagen zu Bald fah er fich gleichmäßig von zwei reizenden Gangerinnen, die fich feinen Befit mit allen Runften ber Rofetterie ftreitig machten und ihm neben feligen Stunden mahre Bollenqualen bereiteten, von einem liebenswürdigen Mädchen und einer geiftvollen Frau gleich ftart, menn auch in fo verschiedener Beife angezogen, baf feine Bhantafie, von ber einen zur andern flatternd, ihn felbft glauben machte, er fei bei jeder ein anderer Menfc, ber jeder für fich bas Recht habe ein Weib au lieben.

Die Moral ber Frauen war bamals schlaff in Munchen, bie Geistlichteit nicht streng gegen Lichessunden, ber ganze Zuschnitt ber Existenz hatte eine Tendenz auf den materiellen Genuß des Lebens, und fo bilbete fich benn, neben Weber's Umgang mit ben trefflichen Frauen in bem oben genannten Rreife, ju benen fich auch, in intimer Begiebung, balb die Familie bes an ber Nordgrenze ber Schweiz reich beauterten Baron Boggner gesellte, eine zweite Berfehresphare fur ibn, bie nicht minder reich an fünstlerischer Anregung und üppiger an Reiz und Gluth bes Lebens, wenn auch gefährlicher mar als jene. Gewiß ift bag ber Runftler auf ben entzudenben Ausflugen mit ber ober iener lieblichen Sangerin, ber ober jener fconen Frau nach bem Stahrenberger See, Beffellohe, Thalfirchen u. f. w. mehr bauernd gewann, als vielleicht bem Richterstuhle fühler Moral gegenüber, ber Menfc für ben Augenblid verlor. Die so rührsame und an Entbehrungen reiche Erifteng bes jungen Runftlers gewann baburch einen momentanen Glanz, ber ihm ungemeine Spannfraft und Broduttivität verlieh, fpater freilich erschien, nachdem von ber nüchternen Anschauung ber Berfühltheit fo mancher bezanbernber Bestalt ber Schmetterlingsstaub, mit bem fie die Phantafie bes Ruuftlers glipernd bestreut batte, abgestreift mar, ber ober jener Engel als berglich gewöhnliches, flein= liches Weib und oft taucht in seinen Tagesnotizen die Chiffre auf, mit ber er bie Bhrase: "Die Weiber taugen alle nichts" hieroglyphisch Drollig genug nahmen fich auch in biefen Notizen, Die fo felten auf fein inneres Leben Bezug habenbe Andeutungen enthalten, bie an ben Rant ber Gulben- und Rreugercolumnen geschriebenen tabeluben Ausrufungen aus, mit benen er bas Berhalten ber Frauen fritifirt. Die ibn tropbem im Angenblide burch ibre Liebreize feffelten; g. B.: "A.... totettirt ftart! Gie weiß, bag ich ihrer Freundin ben Bof mache und - bennoch!" ober: " Sie hielt mich burch ihr Beschwät auf, und erzählte mir eine mich gar nicht angehende Intrigue, b. b. ich follte nicht mit M. nach Baufe geben!" ober: "Ich erfuhr bie D. bumm! A. schlecht! Dh Beiber!" ober: gange Befchichte. "Als fie mich burch Worte gar nicht zu befänftigen wußte, nahm fie ibre Ruffucht zu allen weiblichen Coquetterien und ich - verföhnte mich natürlich! Es bleibt aber nichtsbestoweniger ewig mahr A. B. T. N. " (Alle Weiber taugen Nichts). 2c.

Auf einem diefer reizenden Ausflüge befand er fich in Romphen-

burg, als die feitbem berühmt gewordenen und damals ichon bekannten tiefdenkenden Aluftiker Raufmann und Cobn aus Dresben ihr neu erfun- Atuftiker Raufbenes harmonichord vor bem Ronige gespielt hatten, borte bieß fur ben Ausbrud tieffeelischer Stimmungen fo febr geeignete Instrument und lernte ben jungern Mechanifer fennen, beffen grundliche Renntniffe im Bebiete ber physitalischen Bestaltung bes Tons ihn anregten und fesselten. Andrerfeits ergriffen Raufmann jun. Weber's Phantafien auf feinem Barmonichord fo lebhaft, baf er ausrief: "Wer bas boch festhalten tonnte! Bas für Effett mußte mein Inftrument machen!" Schlieflich bat er Beber, ihm eine Biege für baffelbe zu componiren, "brillant mit Ordefterbealeituna ". Beber griff das lebhaft auf, die Reuheit der Rlangfarbe und des Toncharattere bes Inftruments reizten ihn. Aenaft= lich, ebe bie Erinnerung baran in feiner Seele matter murbe, bas Tonwert zu entwerfen, arbeitete er angestrengt baran icon auf bem Beimwege, jum großen Unbehagen feiner reizenden Begleiterin und, mude heimgekehrt, ging er boch nicht eher zur Rube, bis er bas Thema und die Instrumentation notirt hatte. Richtsbestoweniger wurde ihm Diefe Arbeit schwer und er spricht fich barüber einige Wochen spater an Banebacher aus:

mann.

" - In bem Concert, bas ber Mechanifus Raufmann aus Dresben auf feinem neuerfundenen Sarmonichord gab und fur ben ich auch ein Abagio und Rondo mit Begleitung bes ganzen Orchefters geschrieben Letteres besonders mar eine verbammte Arbeit, für ein Instrument zu schreiben, beffen Ton fo eigen ift und fo fremb, bag man bie lebhafteste Phantasie zu Silfe nehmen muß, um es gehörig wirkend mit ben anbern Inftrumenten ine Licht ju feten. Es ift ein Be= ichwisterkind vom har monium und hat besonders bas eigen, bag bie Octave fo hervorsticht bei jedem gehaltenen Tone, weil durch Reibung Holzstäbchen, und burch biefe erst wieber Saiten in Schwingung gebracht werben. " 2c.

Raufmann's darmenicherb.

Die Composition ift voll Anmuth und Melobienschmels und ift auf allen fpatern Reifen Raufmanns, bis jum Jahre 1840 eine von

ben beliebteften Parabeftuden feiner Concerte, burch bie fein Inftrument einen großen Luftre erhielt, geblieben. \*)

Abu Saffan aufgeführt 4. Juni 1811.

Der "Abu Hassan" ging, nachdem die vier Proben, die Winter bavon halten ließ, heitere Stunden in Weber's Leben gestochten hatten, da die eigentliche Last des Einstudirens auf des Concertmeister Moralt Schultern ruhte, das Orchester mit Eifer und die bequeme Musik mit Leichtigkeit spielte, den 4. Juni in Scene.

Hatte ihn ber Kobold, ben er munderlicher Beise seinen "Stern" nannte, einmal bei seinem Concerte ungeneckt gelassen, so holte er das Berfäumte bei dieser weit wichtigeren Gelegenheit so reichlich nach, als hätte ihn Rübezahl wegen seiner Nachlässigeit gescholten.

Blinber Feuerlarm bei ber Aufführung.

Kaum war die lebhaft von dem vollen Hause applaudirte Duverture vorüber und Mittermaier und Madame Flex, die den Hassan und die Fatime voll Feuer und Liebenswürdigkeit sangen, hatten die ersten Takte ihres ersten, so außerordentlich zierlichen und reizvollen Duetts: "Liebes Weidchen, reiche Wein! " gesungen, als blinder Feuerlärm das Auditorium wild durcheinander jagte, der Borhang fallen mußte und es lange dauerte, die so weit Ruhe zurückgekehrt war, um das Publikum für musikalische Schönheit wieder empfänglich zu machen. Die Oper ging allerliebst, die nicht stark, aber mit den besten Sängern besetzten Chöre besonders, wirkten durch ihre unvergleichliche Präzission und die frische Auffassung, so daß fünf Biegen der kleinen Oper lebhaft applaudirt wurden und Weber sich über die Stimmung, die sich in Bezug auf sein Werk unter Künstlern und Laien zeigte, wohl froh und so gehoben fühlen durfte, daß er an Gänsbacher schreiben konnte:

" — Ich warte mit Schmerzen auf einen guten neuen Operntert, benn wenn ich feine Oper unter ben Fäusten habe, ift mir nicht wohl.

Es ift bei diesem Drange nach bramatischem musikalischem Schaffen und ber großen Begabung bafür, wunderbar genug, daß diese Sehnsucht nach dem Produciren einer neuen Oper von da ab volle 10 Jahre

<sup>\*)</sup> Die Firma Kaufmann und Sohn in Dresben hatte Anfang bes Jahres 1863 icon über 3000 Harmonichorbs angefertigt und verkauft.

unbefriedigt bleiben und seine erste bramatische Schöpfung nach dem kleinen und schlichten "Abu Haffan" bas bebeutsamste aller seiner Berte " Der Freischutz" sein sollte.

In ben Proben zu Kaufmann's, in München am 13. Juni gegebenen Concert, wurde Weber ein sehr drastischer Beweis von der Hochachtung zu Theil, welche die Mitglieder der Capelle für ihn hegten. Bärmann blies das für ihn von Weber geschriedene Clarinettens Concert (in F moll) vortrefslich und es machte so bedeutende Wirkung, daß die Capelle es selbst applaudirte, nur ein Herr Rumling ließ sich tadelnd vernehmen und nannte es unter andern "eine Dilettanteu-Arbeit", worüber seine Collegen so in Zorn geriethen, daß nur Weber's eigne Dazwischenkunft seine thatsächliche Entsernung aus dem Orchester verhindern konnte.

Emfig war Beber mit bem zweiten Clarinetten = Concerte für Barmann (Es dur), ber fo unvergleichlich fuß gelungenen Composition bes Liebes von Edichläger "Maienblumlein fo icon" (eines ber wenigen Beber'ichen Lieber, bie noch gange und gabe geblieben find), ber Abfaffung eines (im III. Banbe gegebenen, im Münchener Gefellschaftsblatt Rr. 51, 1811 abgebruckten) Auffates über Simon Mayr's Oper "Ginevra", bie befonders megen ber barin gegebenen Charatteriftit ber Munchener Ganger intereffant ift, und einer Besprechung von Meberbeer's, am 8. Mai in Berlin aufgeführten Oratorium: - Gott und bie Ratur" (ebenfalls im III. Banbe gegeben), Die, von Berlin aus batirt, pag. 570, Bb. XIII. ber Leipziger Musitzeitung erschien, beschäftigt. Durch lettere Arbeit liefert Beber, ber bas Wert nicht gehört batte, und somit ber Wahrheit um ber Freundschaft willen etwas zu viel Gewalt anthat, den Beweis, daß schon damals, selbst Die besten und wohlwollendsten Mufit-Rrititer, nicht allzu ftreng gegen fich felbst maren.

Rritif über Weberbeer's "Gott und bie Ratur".

Leid und Freud überraschte ihn in rascher Folge; sein neu erworbener Freund, ber geniale, riesenkräftige Schauspieler und treffliche Mensch, Mar Beigel, starb und sein alter Freund und vielgeliebter War Deigel firbt. Mentor aus ber Stuttgarter Nachmeriobe, Franz Danzi, kam nach München. Für des ersteren Beisetzung schried Weber eine musikalische Tobtenseier für Baß-Solo und volles Quartett. Der Text begann mit den Worten: "Hörst Du der Rlage dumpfen Schall?" Nur die Singstimmen sind erhalten, die Begleitung verloren. Die Arbeit wurde auch wohl rechtzeitig bis zum Einstudiren fertig, kam dann aber, da Heigel's hinterlassene Söhne Nichts dafür thaten und sich mit Aufführung von Winter's Requiem begnügten, nicht zur Erscheinung, wodurch sich Weber empfindlich gekränkt fand.

Wie mogen sich die Freunde Danzi und Weber nach fo berber

Trennung, nach so reichen Erlebniffen in ben Armen gelegen, mas mogen fie fich zu fagen gehabt haben! Die Anwefenheit bes geliebten Mannes, ber trot feines weit vorgerudten Alters fo tiefinnig mit bem jungen Künstler sympathisirte, seine Tugenben fo innig ichatte, feine Thorheiten fo gern entschuldigte, so gern froh mit bem Frohen war, gof Sonnenschein über bie ganze Zeit feines Aufenthaltes in Munchen. Danzi machte Weber mit feinem talentvollen Schiller, bem Freiherrn 3. R. von Boifi. J. R. von Boifil, bekannt, ber, bamals mit feiner Oper " Ottaviano in Sicilia" beschäftigt, geiftreich und heiter bas Rleeblatt ergangte, bas einige Bochen lang, in seligem Nichtsthun, bie Natur und bie Freiheit bes Lanblebens am Stahrenberger See genof, Regel ichob, mit Biftolen fcof, ritt, mit Damen auf bem See fegelte, ju Munchen im Theater ber Runft froh wurde und felbst im Auserwählten= treife Runft übte. Auch bas alte, ernfte Runftspiel, bas bie lebhaften Beifter in Mannheim fo oft beschäftigt hatte, bas " Bettcomponiren . wurde wieder hervorgefucht.

Bettcomponiren zwischen Beber, Danzi, Boifil.

Beber berichtet felbst von einem folchen, das bei Biebeking statfand und wo Danzi, Poißl und ihm eine Canzonette a tre von Fanny Biebeking aufgegeben wurde. Er erhielt den Text: "Son troppo innocente nell arte d'amar". Danzi siegte, er wurde um zwei Takte früher fertig als er.

Diefe, im Tone von seiner gewöhnlichen Minchener Stimmung, bie, trot aller feiner mehr ober weniger warmen Berbindungen, boch ben Einfluß einer innern Bereinsamung zeigte, so verschiedene Seelenfarbung, welche viel Aehnlichkeit mit jener aus seiner wilden und goldnen

Zeit hatte, charafterifirt auch wieder jenen humoristischen unind, .... bem er in Stuttgart so oft die Herzen lachen gemacht hatte, und Danzi's Nähe lockte wieder die possenhaften Briefe hervor, z. B.

Romifder Brief an Dangi.

# An Banzi.

Allerliebfter Berr Ravellmeifter. Der Unterschriebene (Weber beift er) Und ein Berr Barmann, mobibetonnen, (wohlbefannt) Saben gestern bie gange Welt burchronnen, Um fie au feben, au fbrechen, au boren. Und ein gescheibtes Wort von'm ju begehren ; Doch mocht man auch rennen nach vorn und nach binten, Der Musie Rabungel mar nirgends zu finben. Deswegen mar ich heut schnell resolvoren Und nehm meinen Feberfiel bei ben Ohren Um fdriftlich mir angufragen bei Gie Bo 'S fbeifen thun beut in ber frub. (Das beißt beut Mittag, Sie verfteben mich ja, Das frith ift nur wegen bes verbammten Reimes ba) Db beim Scheibel, Dber beim Speibel, Im fowarzen Abler, ober beim Stabler, im golbenen Sabn, ober faulen Babu, in einem Brivatbaus ober gar in ber Filglaus -Das ift, mas wir gerne miffen thaten, Damit wir auch bie Bleffur batten Mit ihnen ju fpeifen an einem Tifch, ift fibrigens egal ob Meifc ober Kifc. Baben alfo bie Gute mir bas fagen zu laffen, Den Barmann werbe ich bei ben Saaren fagen. Und fo hoff ich, follen wir heut auf Erben Roch vor Freuden etwas Beniges bes Teufels werben. Sollten Sie aber gar icon engagiret fein, Blirb' ich etwas fluchen, wie 'n wilbes Schwein Bilrbe mir vor Rummer bie Saare ausraufen,

Und vielleicht noch gar in Bock ersaufen. Drum bestimmen Sie unsern Lebenswandel Durch ein Wort an Ihren Freund

Marianbel.

Seinen, nicht burch biese vorübergehenden Einflitste bestimmten, ernsten Seelenzustand schilbert ein Brief an Gottfried Weber vom 3. Juli 1811, in dem er auch zuerst von seinem nächstvorliegenden Lebensplane spricht:

"München ben 3. July 1811.

" Endlich, nach beinah einem Monat Stillschweigen, wieder ein paar Zeilen von euch. Die Beilage habe ich spedirt und ersuche Dich auch gegenwärtige an Ihre Beborbe gelangen zu laffen. ordentlich zu antworten, werde ich erzählen, was ich unterbeffen that. Den 9. Juny murbe ber Minnefanger von Robebue gegeben mit meinen 4 Buitarre Liebchens, wovon besonders ba's lette so gefiet, baf es Da capo gerufen wurde, ben 11. war Abu Saffan zum zweiten mal, ben 13. gab Gr. Rauffmann auf seinem Sarmonichord Concert, worin Barmann meine neuestes Clar. Concert aus F.moll, C:dur, F dur, himmlisch spielte, und bas außerorbentlich gefiel, wenig gefiel bas Harmonichord bis zulett, wo er bas Abagio und Rondo mit gangen Orchefter fpielte, bas ich ihm comp. hatte, und auf welches ber muthenbste Beifall erfolgte. Der brave Schauspieler Beigel ftarb, und ich machte auf feines Sohnes Bitten bie Music zu einer Tobtenfener, die aber aus Nachläffigkeit bes herrn Sohnes bann nicht zur Aufführung fam. Den 23, erhielt ich einen Brief von Simrod morin er jammert, wie gewöhnlich über die schlechten Beiten, befonders über die lette Leipziger Deffe, und mich beschwört zu machen, bag bas Quartett und ber 1. Ton angezeigt würden, indem sie lange nicht so Den 25. erhielt ich Deinen Brief. gut gingen als fie follten. 27. wurde er expedirt. Gin fleines Liedden von Edichläger habe ich comp. und werbe es Dir mit andern Sachen gelegentlich ichiden, mas ich geschrieben habe, folgt hierbei gebruckt ad acta. 3ch bin febr begierig zu boren, wie Samori gegeben worben ift. wenn ich boch batte

babei fein tonnen. Frau von Rlad, eine Schülerin Boglers, wird wohl jest langft in Mannheim fein, empfehle mich ihr beftens. ich lebe einen ziemlich ruhigen Stiefel weg, bin fo fern zufrieben, als man zufrieden fein muß, wenn einem nicht gerade bas Deffer am Salfe fteht. aber eigentlich fröhlich ober gludlich bin ich nicht. ich habe teine Seele gefunden an die ich mich mit mabrer freundschaftlicher Barme hatte anschließen konnen, ich habe noch teinen Abenb fo zugebracht wie wir es gewohnt waren, zu thun, ich habe noch nirgens ein einziges Liedchen zur Guittarre gefungen weil ich nie fo fröhlich war mich bazu getrieben zu fublen. Go viel Ginn fur Runft man im Theater und Concerten zeigt, fo wenig bauslichen Mufitfinn, (möchte ich es nennen) haben die Münchener, man macht feine Quartette, nichts. Seit Danzi hier ift, haben wir vorgestern einmal ordentlich Musit gemacht, wo ich mein Quartett gespielt habe, von Franzel und Legrand accompagnirt. Berger hat mir endlich einmal gefchrieben und will mit mir in die Schweiz gehen, ich glaube aber es wird bamit geben wie mit ber Baabner Reife. -

wenn einer von euch abkommen könnte, bas wäre etwas. -

In der Schweiz hoffe ich verschiedenes thun zu können. Die Bestallozische Musik Lehre interessirt mich, Rägeli muß ich kennen lernen, und die Arauer Miszellen, sollen mir nicht entgehen. Die kleine Notiz über Beers Orat. in der hiesigen Bolit. Zeitung hat schon wieder eine andere Zeitung aufgenommen, es ist sehr richtig daß 2 Worte in eine polit. Z. mehr Aussehen machen als 2 Bogen in einer litterarischen.

Bur Abwechselung will ich Dir auch erzählen, daß es mir an Liebesgeschichten auch nicht fehlt, es sind wirklich einige interessante Bekanntschaften, die ich gemacht habe, aber im Grunde langweilen sie mich doch all! Denn dieses ewige Einerlei von — Böse werden, und sich wieder zu versöhnen, rührt mich nicht, inzwischen lasse ich mich freundlich davon unterhalten und benke mein Theil. Ein einziges Haus habe ich, in dem es mir recht wohl ist, und das ist bei dem bestannten Geheim-Rath Wiebeking. Seine Tochter ist meine Schülerin, mit vielem Genie und großem Fleiße, so daß ich recht viel Freude an

ihr habe, und die Mutter ift eine höchst liebenswürdige gebildete Frau. Nun weißt Du mein ganzes Leben Rezept.

Der lieben Houtschen Erinnerung, von Antonie Hout ausgesprochen, meinen besten Dank und die Bersicherung, daß Sie gewiß nicht öfter an mich benken, als ich an Sie. Wirklich bieses Klimpchen Mannheim trage ich wie eine Geliebte, im Herzen, und keine Tageszeit giebt es, in ber mich nicht fröhliche Momente an euch erinnern. 2c. "

Die Reiseplane hätte beinahe eine ganz unerwartete Fixirung in einer Stellung gekreuzt, die, beim ersten Anblide, ein ganz stattliches Berhandlungen Ansehen hatte. Der Kammerherr von Ungarn-Sternberg hatte sich wegen Anstellung in einem nicht sehr klaren Schreiben an Gottsried Weber mit der Bitte gewandt, ihm einen geeigneten, tüchtigen Mann für eine gut zu dotirende Capellmeisterstelle in Wiesbaden, wo aber zu jener Zeit kein Theater bestand, zu empsehlen. Gottsried Weber hatte, hoch erfreut, eine Hossinung zur Fesselung des Freundes in der Rähe zu erhalten, sosort beshalb an Carl Maria geschrieben und diesem die Sache vielleicht im Eiser seines Perzens etwas zu goldig dargestellt. Carl Maria schreibt ihm am 8. Juli:

### "- - Bruber! Du haft recht!

Deinen Brief vom 2. huj. ben ich gestern Abend erhielt, hat mich sehr in Berwunderung und Unschlüssigkeit versetzt. Auf der einen Seite meine Liebe zur weitern Ausbildung und die Welt zu sehen und andern Theils ein schöner Gehalt, der mich in den Stand setzt nebst dem was ich durch Comp. verdiene, sowohl meinem alten Bater angenehme Tage zu machen, als auch noch mein altes Schuldenwesen, als Ehrlicher Kerl bald zu tilgen — dies sind Gründe die mich wohl zur Annahme des Dienstes bewegen können. Doch muß ich genauer wissen wie es steht. Das ganze kommt mir also wie ein Traum vor. Nun schaffe mir also so schnell als möglich Antwort über folgende Fragen, und einen of sizielen Antrag, denn auf das, daß du schreibst, ich könnte auf Ahls Wort ohne weiteres einrüssen um 1600 Fl. — tann ich doch seine Reise dahin unternehmen, das siehst Du doch ein.

Wird in Wiesbaben ein Theater errichtet? Alfo nun zu ben Fragen. bak man mich zu brauchen gebenkt? und was werbe ich überhaupt zu thun baben? Je mehr Birtungefreis besto bester. Wer nimmt mich in Dienst? ber Babifche Bof? tann ober muß ich aleich tommen? Auf jeden Fall muß man mir einen jährlichen Urlaub von ein paar Monaten bewilligen. Go wie ich auch wunschte Großbergogl. Rapell= mftr. wenigstens genannt zu werben. Auf jeben Fall thuft Du mir einen großen Gefallen, wenn Du sogleich an ben Rammerherrn von Sternberg fchreibst (fo ift benn ber Stockhorn nicht mehr Intenbant?) und ihm fagst ich sei nicht gerabe abgeneigt in die Dienste bes Bofs zu treten, er möchte nur bie Bute baben und mir ausführlicher bas Dienstverhältniß auseinander sezzen. - mir autworte auch so= gleich und schide mir bie genaue adresse bes Intenbanten. Ich möchte biesem Brief Flügel geben, bamit ich balb genau wüste, woran ich mare, benn aus Deinen Briefen ift burchaus nicht ganz flug zu wer-Abl bante in meinem Namen berglichft für feine Freundschaft. ben. - Alfo hat fich ber alte Musitteufel so heftig bei Dir gerührt, bag Du im Stande mareft bie Ibee ju fagen, Deine gange jetige Erifteng aufzugeben? ich tann mir bies fehr wohl benten bei Unlägen wie von Samori 2c. Was gabe ich barum, wenn ich hatte bei euch fein konnen und diefen boben Benug theilen. ich hoffe Du wirst mir ausführlich fiber die Aufführung ichreiben, damit ich etwas für die hiefigen Blatter Meinen Brief vom 3. nebst Bundes Circular wirft arang. fann. Du nun erhalten haben. Der Gebante in Euerer Rabe zu mohnen ift auch tein kleines Gewicht auf ber Schaale bes Zusagens. 2c. "

Er fahrt in einem zweiten Briefe über benfelben Gegenstanb fort :

"München ben 19. Juli 1811.

"Deinen Brief vom 9. huj. erhielt ich ben 14. und ben vom 11. ben 18. weil ich vier Tage auf bem Land war, ich eile zur Beantwortung beider. Bas hätte ich darum gegeben, wenn ich mit Euch hätte in Darmstadt sein können und besonders mit Dir über die Musik raisonniren. Denn ich hätte Sie, nach meinen, seit der Zeit als ich sie

gehört habe gesammelten Ersahrungen, gar zu gern wieder gehört. Es freut mich besonders daß es gut ging, denn ich hatte wirklich einige Furcht vor den Musikanten, die alle den alten Papa nicht recht seiden können — Deinen Namen zu unterschreiben sinde ich sehr in der Ordnung, da ich weis daß Du immer in einem Tone und mit einer Ruhe schreiben wirst die das was man sagt mit dem Stempel der Wahrheit bezeichnet. ich werde es eben so machen und habe es ja auch schon meist gethan. Die Recension des Lexic. steht glaube ich im Mai der M. Z. Der Borschlag die ()\*) mit Buchstaben zu bezeichnen ist gut. Ihr mit Buchst. ich mit Ziff.

Der Haffan ist in Stuttgart gegeben, und hat wie mir Berger schreibt, nicht gefallen; meinetwegen, es freut mich zwar nicht, aber es schlägt mich auch nicht nieber. Wie kann aber auch nach einer Farçe wie Don Ranubo, das feine, muntere Suget des Abu &. gefallen?

Jetzt zu bem 2. Brief. Es ist wirklich unbegreislich, daß Du ein noch größrer Dchs sein sollst als ich. ich glaubte ja daß der Brief von dessen Beilage Du sprichst, von Sternberg an Ahl gewesen sei, denn so etwas blos mindlich zu verhandeln, kommt mir sehr sonderbar vor. Doch geht heute noch ein Brief dahin ab mit allen Fragen und Umständen belastet. Wie gewöhnlich glaube ich nichts, hoffe ich nichts, fürchte ich nichts, das Resultat erfährst Du, versteht sich, sogleich. Bor der Hand gebe ich aber den Plan zu meiner schweizer Reise nicht auf, und hoffe noch immer den 4. oder 5. August hie abzureisen, und besonders dem großen Musiesseste in Schafsbausen beizuwohnen, wenn von meinen Bekannten in Mannheim jemand connexion nach der Schweiz hat, so lasse Dir doch einige Empsehlungsbriese stur mich geben und schiffe mir sie. Aber bald, Du weist man kann solches Zeug nie zu viel haben.

Daß in Wiesbaben es eine neue Schöpfung giebt ist mir lieb, benn erstlich bin ich bas Organistren schon gewohnt und zweitens ist es etwas angenehmes, ber Schöpfer von etwas orbentlichen zu werben; auch hoffe ich, daß es nicht schwer halten wird, da ber Sommer in

<sup>\*)</sup> Gelber.

Biesbaden die Hauptsache ift, im Binter Urlaub zu bekommen. Run, wir werden ja sehen.

Ich habe noch rafend viel zu thun und besonders nimmt mir der Kreislauf von Bisiten den ich aufs neue beginnen muß, ungeheure Zeit weg. Zudem weißt Du daß man ohnedies manche Arbeiten bis auf den letzten Augenblick liegen läßt. 2c. "

Die Erledigung ober vielmehr das Zerschlagen dieser, ihn bochDie Anftellung in Biesbaben mehr, als er sich selbst gestehen wollte, beschäftigenden Angelegenheit zerschlage fich. berichtet er an Gänsbacher mit den Worten:

"— Den 3. August erhielt ich eine sehr artige Antwort\*), daß man sich glücklich schätze wenn ich kommen wolle, aber man könne nur 1000 Gulden geben und für diesen Preis schlug ich es aus. Für 1600 Gulden hätte ich Pflichten über mir gehabt die mich genöthigt hätten es anzunehmen, aber 1000 Gulden verdiene ich so auch und erndte dabei Ruf und Ehre.

Den 7. war Concert \*\*) in Nymphenburg wo Bärmann mein Concert aus Fmoll herrlich blies und König und Königin sehr damit zufrieden waren. 2c. "

Diese Zufriedenheit gaben ihm die Majestäten glücklicher Weise auch so großmüthig in Klingender Form zu erkennen, daß er mit wohlgestüllter Tasche am 9. August von München abreisen konnte, um seine projectirte Schweizer "Kunst- und Naturkneip-Reise" anzutreten. Seine letzten Arbeiten in München waren eine Kritit über Steuner's Ballet "Gesner", Dalahrac's "Macdonald", Mehul's "Jacob und seine Söhne" und Bernhard Ans. Weber's "Deodata". Gegen letzten Componisten hatte Carl Maria eine Antipathie, deren Grund nicht zu ermitteln ist, die aber später gegenseitig wurde, ihm sein Wirken in Berlin ungemein erschwerte und ihm viel Berdrießlichseiten bereitete. Diese vier Kritisen geben wir im III. Bande.

<sup>\*)</sup> Bom Intenbanten, an ben er fich bireft gewenbet hatte.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Bor bem Ronigspaar und bem Sofe.

D. Berf.

# Elfter Abschnitt.

# Bweite Kunftreise vom Jahre 1811.

Abenteuer in Ravensberg.

Die Reife nach ber freien Schweiz begann, taum angetreten, mit einem Abenteuer, bas Weber in unangenehmfter Beife an bie Schlagbaume im beutschen Baterlande und besonders an für ihn gang speciell gefchloffene Schlagbaume, erinnern follte. Dirett nach ben Ufern bes Bobenfees ftrebend, hatte Weber ein Stild Burtemberger Boben ju überschreiten, bas er in bem fleinen, lieblich gelegenen Grengftabtden Ravensberg betreten wollte. Db er ben Bann, ber auf ihm in Bürtemberg laftete, in bem obscuren Grenzorte unbekannt, ober benfelben erloschen meinte, turz er beging die Unklugheit, sich in bas für ibn verponte Land zu magen. Daf er fich in feinen Bermuthungen getäuscht hatte, zeigte ber Berfolg. Als ber ben Baf vifirende Beamte ihm benfelben bereits zurudgegeben batte und Weber fein Glud preisend in ben Bagen steigen wollte, trat plötlich ber Ober-Berwefer bes Grenzamtes, ein ehemaliger Stuttgarter Beamter, Romig mit Namen, an ibn beran, fixirte ibn fcbarf, lieft fich ben Bof noch einmal reichen und erklärte ihn bann turz und bundig für " bis auf Weiteres " Beber auf Bur verhaftet, befahl ibm, feinen Bagen abpaden zu laffen und im " Lamme ",

temberg'ichen

Boben verhaftet bem einzigen, kleinen Gafthofe bes Ortes, ein Zimmer zu beziehen, welches er nicht ohne Erlaubnig zu verlaffen habe und in beffen Baftgimmer, ale er bem Befehl gehorfamt mar, fich ein Geneb'arm, ben man fonst bort nicht gewahrte, auffällig lange bei Bier und Brot aufbielt.

> Weber padte ein gewaltiger Schred! gegen ihn vom Ronige Friedrich ausgestokene Drobungen mochten, mit bem Bilbe biefes gewaltthätigen Fürsten, vor den einsam seinen Träumen hingegebenen, wie Befpenfter auftauchen, er fab fich gefangen nach Stuttgart geschleppt, lebendig auf dem Sobenasberg begraben - bie Erschütterung machte ibn frank und mabrend eine Staffette nach Stuttgart geschickt murbe,

um Befehle über bas mit ihm einzuschlagende Berfahren einzuholen, lag er fiebernd hulflos in dem kleiuen Orte, bis fich der Bostmeister Baur feiner annahm, ben Bezirksarzt Dr. von hornstein rufen ließ Bufällig erfuhren auch zwei in Ravensberg und ihm Trost zusprach. in Garnison liegende Offiziere, von Sobenborft und von Flemmig, bie in Stuttgart mancher Flasche mit Weber ben Bals gebrochen hatten, von feiner Anwesenheit, besuchten ihn freundlich, erwirkten im die Erlaubnig, Billard fpielen zu burfen und vertrieben ihm bie truben Stunden und Bilber. Er erholte fich jeboch langfam. Leiber follte ber arme Baur balb felbft bes Troftes bedürfen, benn biefelbe Staffette, Die fünf Tage fpater von Stuttgart Beber's Bag und ben Befehl, ihn ungefäumt über bie nachste Grenze zu schaffen, brachte, führte auch feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte im Bortefeuille.

Noch frank mußte Beber mit einem Geneb'armen in ben Wagen Beber aufe Reue über bie Burtem. fteigen, ber ihn nach Moreburg am Bobenfee brachte, jum Glud ihn berg'iche Grenze genau in der Richtung beförderte, in der er reisen wollte. Aufenthalt mußte Weber bier ein Schiff besteigen, bas ihn nach Con-Jest erft erhielt er die freie Disposition über sich felbst wieder und wandte fie bagu an, auf die herrliche Besitzung feines Freundes, Baron Hoganer, der ihn oft bringend bahin eingelaben batte, zu eilen, um bort feine völlige Benefung zu erwarten. Befitung, bas icone Schlof Wolfsberg, liegt zwei Stunden von olog Wolfsberg am Bobenfee. Conftang am Ufer bes Sees mit wundervoller Aussicht, Die Luft mar balfamisch, die Familie empfing ihn mit ber größten Berglichkeit und bei guter Bflege und trefflicher Roft ichuttelte bie Jugenbfrifche seines nicht ftarten Rörpers, Die unter bem Ginfluffe ber Seelenerschütterung entstandene Krankheit, schnell ab.

gebracht.

Bon biefem erquidenden Aufenthalte aus ichrieb er an Gottfried Beber :

"Wolfsberg bei Conftang ben 11. August 1811.

#### Liebster Bruber !

" hier fizze ich auf bem Gute bes herrn Baron hoggner in Bolfsberg 2 Stunden von Constanz und nachdem ich mich an ber göttlichen

Ausficht von meinem Schreibtifch aus über ben Bobenfee und feinen Infeln 2c. gelabt habe, fann ich nichts erfreulicheres thun, als mit Dir Lieber ju fcmaggen. Meinen Brief vom 2. huj. wirft Du erhalten haben. b. 3. erhielt ich einen Brief von Sternberg aus Wiesbaben, worin er mir ichreibt baf es ein iconer Bunich fei mich an ber Spigge bes Orchefters zu miffen, baf aber noch alles im Reime liege 2c. wollte ich alles biefes nicht schenen und ber Schöpfer eines Theaters werben und mich mit 1000 fl. begnügen, fo würde er alles thun mir mein Leben angenehm zu machen. -- Daf ich es um biefen Breis nicht annehme wirft Du einsehen, benn maren es 1600 fl. gemefen, fo batte ich es aus Bflicht gegen meinen Bater 2c. thun muffen, fo aber können mir 1000 fl. nicht helfen, ich werbe ihm bas schreiben, bis jest hatte ich noch feine Zeit bagu. ben 6. machte ich bem Konig und ber Königin noch meine Aufwartung, und wurde, besonders von letterer, mit ungemein viel Gnabe aufgenommen. Sie erlaubte mir Ihnen eine Oper zu bedieiren, und machte mir auch Boffnung in Ihre Dienste vielleicht treten zu tonnen. ift es - nun gut, aber ich fuche nichts. ben 7. war noch Sof Concert in Nymphenburg wo bie Dilber aus Wien faug, und Barmann mein Fmoll Concert herrlich bließ, welches auch bem Rönig 2c. fehr gefiel. ben 9, fratte ich benn endlich von München ab, und ging nach Augsburg, von wo ich ben 10. wieder abging und bis Ravensburg gludlich ben 11. fam, bier plagte ben Oberamtmann ber Teufel mich wegen meinem Bag nicht weiter zu laffen, weil er nicht vom Gefandten unterfchrieben fei zc. auch kannte er mich noch von Stuttgarb aus, und glaubte fich beim König schon zu machen, wenn er mich chicanirte, ich muß alfo, hol mich ber Teufel, 5 Tage in bem Refte fiten, bis benn b. 17. mein Baf gurud tam mit ber Beisung, mich nur in Gottes Rahmen reisen gu laffen. Bum Glud fant ich in Ravensburg Befannte, Offiziere, ben Landarzt zc. und zugleich zeigte mir unfer herr Gott baburch an, baf ich nicht übermüthig werben möge, indem es mir eine lange Zeit fo aut gegangen sei, ich fuhr also nun Extra Bost bis Morsburg fuhr ba einen himmlischen Abend über ben Conftanger Gee und von ba bierher zu meinem Freund Hoggner ber bas fcone But befigzt und

mir alle Belegenheiten in ber Schweig ju Concerten verschaffen tann, Bis ben 20. werbe ich in Schaffhaufen ju bem großen Dufitfeste fein, wo ich Gelegenheit habe, alle Schweizer Liebhaber tennen au lernen. 2c. "

Rum Bollgenuß ber Schönheit ber Belt vollfommen gefraftigt, fuhr Weber, nach einigen, gludlich auf bem iconen Bolfeberg im Schooke ber trefflichen Familie, ber er eine in ihren gaftlichen Räumen am 16. August geschriebene Cangonette: "d'ogui amator la fede e sempre mal sieura" jum Andenten hinterließ, verlebten Tagen, im offnen Nachen, ber bebrobt gemefenen Freiheit und wiebergewonnenen Gefundheit doppelt frob, felig ichwelgend ben Rhein binab nach Schaffhaufen, um ben Einbrud bes Rheinfalles zu gewinnen und im Chaffhaufen. Rreife ber bort gerade versammelten "Belvetischen Musikgefellschaft" Freunde wiederzusehen und neue Berbindungen zu tnüpfen. Die Wege bes Kunftgenius find munberbar! Wer follte glauben, bag ber beutsche Weber, auf bem beutschen Rhein hinabgleitend, unter bem Eindrucke ber gewaltigen Schweizernatur, an kleinen italienischen Canzonetten componiren fonnte, von benen eine "Chi mai vi possa lasciar d'amare", im Nachen felbft niebergefchrieben wurde.

Den Rheinfall befnichte Weber mit ber Sorge, bag ber Anblid unter feiner Erwartung bleiben möchte, fehrte aber tief ergriffen in bie "Rrone" zu Schaffhausen zurück.

hier traf er h. G. Rägeli, ber als einer ber Begrunder ber b. G. Ragelt. " Belvetischen Mufikgefellschaft " mit von Burich berübergekommen mar. An ber Gewinnung biefes tuchtigen Musikers, braven Menschen, liebenswürdigen Componisten und — Buchhandlers lag bem " Barmonischen Bereine" und besonders beffen Borftande Beber viel. icatte beffen eben erschienene " Wefangbilbungelebre" nach Bestalozzi's ichen Grundfaten und ehrte feine unermudlichen Bestrebungen, bas fittlichende Element ber Dufit im Bolfsleben wirtfam zu machen, ungemein und hatte beshalb befchloffen, in Burich feine Betanntschaft gu fuchen, die fich ihm hier fo bequem bot.

Nägeli, ber in Frankfurt Weber's "Sylvana" gehört und eine

große Meinung von seinem Talente hatte, begrufte ihn mit einer an fcaft".

21. Aug. 1811. Berehrung grenzenden Zuvortommenheit und schlug ibn in der ersten Weber Chrenmit. glied der Beibett Sitzung des " helvetischen Musikvereins", am 21. August, zu beffen Bufitgefell. \_ Chrenmitglied "vor, als welches er benn fofort gewählt wurde. Schaffbaufen war voll von Musikern, Sangern und Borern, welche, bie erftern 270, bie lettern aber 1000 Seelen fart, aus allen Begenben ber Soweis berbeigeeilt maren. Die Concerte batten in ber, von Graf Cherhard von Rellenburg um 1052 erbauten, iconen Münfterfirche, die Berfammlungen im "Baumgarten", einer reizenden Anlage am Rheine, und bem Garten ber "Gesellschaft ber Freunde" fatt und begunftigt von ben berrlichsten Abenben, welche bie boben Berge im Burbur glüben lieken und Balfambuft aus ben Sochtbalern berabtrugen. berrichte in ber Mitte frober Sanger eines freien Bolfes, bei Befang. Musit, Feuerwert und Tang im Saale ber "Rüben = Bunft" eine für Weber, ber ben Eindruck ber turzen haft in Ravensberg noch im Bergen fühlte, boppelt erfrischenbe Beiterfeit. Ueberall war er babei. vom Feuerwert im Baumgarten an, bis jum Ball in ber " Zunft".

Auf ben Gibfel follte feine Stimmung aber geführt werben, als aus bem Gebrange bes Concerts am 23., unter ben Rlangen einer matten Onverture ienes Auberlen, ben man fpater oft ablichtlich mit Auber verwechseln und biefen jum beutschen Juben ftempeln wollte. ploblich und völlig unerwartet, Die Geftalt feines geliebten Freundes Meyerbeer und Meberbeer por ibm auftauchte, ber, mit seinen Eltern auf einer Reife Beber begegnen nach Italien begriffen, Halt in Schaffhaufen gemacht hatte, um einen baufen. Theil ber Musikaufführungen zu hören.

Dieberbeer's Gltern.

Die Begegnung war filr Weber von nachhaltiger Bebeutung, benn bie Befanntichaft mit ben trefflichen Eltern Deperbeer's, Die er in ben erften Stunden ihres Rusammenfeins, in gewohnter Beife, mit feiner geiftreichen Liebenswürdigkeit feffelte, begrundete eine Freundschaft mit ben ausgezeichneten Menschen, bie ihm später, im Strubel ber groken Stadt Berlin, einen Mittelpunkt feiner Thatigkeit fcuf.

Am 24. August verließ Weber mit Meberbeer's Familie Schaff-Binterthur. haufen, um in Winterthur Concert zu geben. Die Leichtigkeit, ein foldes bort zu Stande zu bringen, mar ihm geschilbert worben.

guten Empfehlungen versehen gestaltete sich auch hier Alles von selbst, bis auf ben Umstand, daß er nach dem ersten Hören des aus Dilettanten bestehenden Orchesters fühlte, daß er hier sein Concert mit Orchesterbegleitung nicht spielen könne. An Meyerbeer's Geburtstag (26. Aug.) wurde daher Tag und Nacht daran gesetzt, es zum Quartett umzuarbeiten. "Teufelsarbeit!" meinte Weber. Eine zweite Schwierigteit war die Beschaffung eines spielbaren Flügels, der endlich von Jean Sulzer's Schwester in Form eines alten Walter'schen Biano dargeliehen wurde.

Das Concert fand am 28. statt und der Ertrag würde kaum die Rosten seines Aufenthaltes in Winterthur gedeckt haben, wenn er nicht der Einladung eines dortigen Patriziers folgend, bei diesem gehanst hatte. Berdrießlich fuhr er Tags darauf nach Zürich, von wo aus er noch am Abend an Gottfried Weber schreibt:

Zürich.

## "Bürich ben 20. August 1811.

"Deinen Zettel ohne Datum habe ich ben 28. huj. in Winterthur erhalten. ift bas auch recht nur so einen Wisch zu fchreiben, wenn Du wüßteft mit welcher Sehnfucht ich Briefen von Dir entgegen febe; - - ben 16. fcbrieb ich Dir von Bolfeberg ane, ben 19. reifte ich ab nach Schaffhaufen zu bem großen Dufitfefte, wo ich von ber Gefellschaft fehr schön empfangen wurde, und alsbalb nach ber erften Sigung, ben 21. ale außerorbentliches Ehrenmitalieb aufgenommen wurde. Denen Sitzungen beizuwohnen und ben acht republikanischen Beift und bie Einigkeit zu feben bie ba berricht, war mir febr intereffant. Den 22. war bas große Conzert in ber Rirche, gegeben wurde Simphonie von Beethoven aus Cdur, recht brav für ein fo großes Orchefter bas aus allen Enben ber Schweiz aufammen tommt und mit einer Probe bies leiften muß, bann bas Bater Unfer von himmel, Frühling und Sommer aus ben Jahreszeiten und bas Gloria aus Bogler's D moll Deffe. Bei ber Bahl von Buborern, beren über 1600 waren, schallte es boch ju fehr in ber Rirche, welches, befonders ben 2. Tag, wo nur Golo Conzerte und Arien gesungen wurden, sehr hinderlich war. Am 1. Tag

mochten Orchester und Sanger etwa 240 febn, worunter fich besonders Mab. Egli aus Winterthur, und Mad. Eglof aus Schaffhausen aus-Den 2. Tag war bas Conzert zu lang, es bauerte an 5 Stunden und am interessantesten war mir ein Quartett ohne Begleitung von einem jungen Schweizer componirt Ramens Schnpber, welches recht viel Talent verrath. Gine Duverture von herrn Auberlen höchst mittelmäßig und abgebroschen. Der gange Berein aber febr intereffant und besonders berglich auch der lette Abend, den die Ditglieder auf ber "Raufleute Stube " zubrachten. Für mich mar ba nichts zu thun, aber viel Bekanntschaft machte ich, auch traf ich viele alte Freunde 3. B. Friebrid. am meisten aber überraschte mich ber Unfere Freude tannft Du Dir benten. ich habe ihm einiges ad acta von Gefellichafteblättern mitgegeben. Den 24. reifte er und ich ab, und ich ging nach Winterthur wo ich ihn wieder ben 26. fprach und ben 28. ein elendes Conzert gab, viel Beifall, wenig Gelb., Bum Glud toftete mich mein Aufenthalt nichts ba ich bei herrn Egli wohnte. gestern ben 29. bin ich hier angekommen und glaube aber nicht baf etwas zu machen ift. Das find fcone Musfichten. Nägeli bat die Bandlung beinahe gang aufgegeben und ein gemiffer Bfarrer Bug beforgt bie Geschäfte unter bem Rathe Rägeli's. Beute Abend gebe ich in feine Singstunde, nachstens barüber ein Debreres, Schreibe mir nach Bern poste rest. aber ausführlicher. Grufe alles und leb wohl.

Ewig Dein

Bruber 28. "

Zeitung bes Darmonifchen Bereins".

Eine ber Hauptbestrebungen des "Harmonischen Bereins", die Begründung einer neuen Musikzeitung, die den Tendenzen dieser kleinen Gesellschaft trefflicher Menschen und Musiker speciell dienen sollte, war noch zu verlebendigen. Es sehlte au Nichts dafür, als an einem Berleger. Dieser war für ein, nur in so unsicherer Ferne Früchte versprechendes Unternehmen, nicht leicht zu sinden. Auch der wackere Nägeli in Zürich, auf den der Verein viel Hoffnung gesetzt hatte, wies es, unter jammernder Hindeutung auf die, damals allerdings in keiner

Beife Renten gewährenden Berhaltniffe bes Sandels mit Dufit und Mufifliteratur, die Sache von ber Band, obgleich Weber's Bestrebungen bei ihm von Anton Schlichtegroll lebhaft unterftitt wurden, ber um Anton Schlichte. biefe Beit, von Munchen aus, wo er als Generalfecretar ber Afabemie ber Wiffenschaften fungirte, um gewiffer biftorischer Forschungen willen, nach Zürich gekommen war und sich herzlich freute, ben ihm in Munchen lieb geworbenen Weber auf freien Fugen ju feben, ba bort bas Gerucht verbreitet war, er fei auf ben Hobenasberg geschafft Bahrend ber liebenswürdige Musikmeifter Anton Lifte gu morben. Burich, ber Orchesterführer Ochernal und Rägeli sich freundlich um bas Ruftanbekommen eines Concerts für Weber, bem von Schaffbaufen ber ein großer Ruf voraus ging, bemühten, faßte biefer, burch ben Berfehr mit Nageli und bas Besprechen von bem, mas ber musifalischen Literatur Roth thue, barauf bingeführt, Die Ibee zu einem "Roth- und Salfsin das äußerlichste Leben und Treiben der ausübenden Tonfünftler Tonfunftler". eingreifenden Werte, die ihn fo begeisterte, daß er, ben Borbereitungen au feinem Concerte fehr wenig Zeit widmend, ben Blan fofort be-Bewiß ift, bag ein nach biefen Ibeen verfaftes und öfters neu ebirtes Wert für die Braris ber Tonfunft von großem, von noch unberechenbarerem Ruten aber für Die Muftfgefchichte batte werben muffen, und es ift in ber That zu verwundern, dag bie muchernde Literstur unserer Beit nicht auch einen Schoffen in ber Richtung ber, von Weber im nachstehend (an Bansbacher gerichteten) mitgetheilten Blane niedergelegten 3been, getrieben bat :

# "Bern 22. September 1811.

" - 3d habe in Burich die I bee gefaßt, ein Roth = und Bulfe= büchlein für reifende Tonkunftler zu fcreiben, welches zugleich ein Beitrag zur Kunftgeschichte ber Zeit werden foll. Der Plan ift im Ganzen genommen ber: burch biefes Buch, ben Reisenben im Boraus in Stand zu fezzen, gang genau alle Mufikalischen Berhältniffe einer Stadt zu tennen, zu miffen an wen er fich zu wenden habe zc. furz ibm alle die 1000 fcwer zu erfahrenben, Belb und Beit raubenben

Hülfsmittel fogleich klar vorzulegen. Das Buch soll vorderhand, Deutschland im weitern Sinne des Worts umfaßen, und von jedem Land, schicke ich einen Ueberblick des Kunstzustandes in demselben voraus, und davon ebenso von jeder Stadt. ich füge Dir hier den Plan in Fragen eingekleidet, bei, und bitte Dich mir diese aussührlich zu beantworten über Prag. auch wenn Du jemand in Wien wüßtest, der es dort besorgte wäre es mir auch sehr lieb. aber in Prag machst Du es auf alle Fälle nicht wahr lieber Br.? Ich habe auch schon einen Berleger dazu, die berühmte Orell und Füßlische Buch = handlung in Zürich.

I.

- Anftalten zum Concert. Erlaubnig bagu. Gewöhnliches Locale, ober andre,
- Art ber Bekanntmachung. Subscription, ober teine, Art berfelben Zeitungsannonce, Zettel zc.

II.

Concert felbst. Direktor. — Orchefter wie es bescht. Was
für Gattung von Music man am liebsten hört. Ausfüllende Parthien, was für Sänger, Instrumentisten zc. wer
von diesen am meisten beliebt. Zeit des Anfangs bes Concerts. Arrangement desselben in hinsicht der Musitstüde, der Zahl zc. welches das beste Fortepiano. Welches Instrument überhauptam liebsten und selten ften gehörtwird.

III.

Finanz Befen. Beste Jahreszeit, bester Tag in der Woche Angaben der Theater Tage. Untosten. Detaillirt. Concert Bedingung. gewöhnliche Eintrittspreis. Einnahme, gute, gewöhnliche wie übermäßige. Wie viel Zeit nothwendig ein Concert zu arrangiren.

IIII.

Allgemeine Bemertung. Buftanb ber Mufid im Allgemeinen

Bezeichnung ber Liebhaberei. Borzüglich fich intereffirende Baufer, und Liebhaber.

Angabe ber Lieb haber = und fte hen ben Concerte. 2c. wo möglich Berzeichniß ber Künstler bie in bem letten Jahr ba Concerte gegeben haben.

Ich bitte Dich sehr, wenn Du etwas an bem Plan auszusezzen finden folltest, es mir zu schreiben. Du brauchst Dich auch mit der Bearbeitung nicht zu übereilen, wenn ich es in 2—3 Monaten habe ist's Zeit genug. ich hoffe daß es ein intressantes Werken geben wird. 2c. "

Beber schrieb sofort mit unglaublicher Thätigkeit nach allen himmelsgegenden nach Beiträgen aus, deren auch eine ziemliche Anzahl bei ihm eingingen. Leider ist das Werk später, im Drange von Geschäften von reiner fünstlerischer Natur, liegen geblieben, im III. Bande geben wir indeß einige Proben von Berichten über diese und jene Kunststadt, wie sie das Büchlein bringen sollte.

Rachdem Weber am 3. September ein wohlbesetztes Concert, Concert in Jurich. bei dem er, wie er mit besonderer Fraude bemerkt, zum ersten Male' ein, ihm von Fran Major Schuktheß geliehenes, Erard'sches Piano spielte, und die sehr hoch gespannten Erwartungen des Publikums so wollständig befriedigte, daß der Beifall ihn fast bedrückte, in Zürich gegeben hatte, entschloß er sich, den ihm lieb gewordenen, braven Liste, der im Begriffe war, eine Fußtour durch das Berner Oberland zu Tour in's Obermachen, zu begleiten und so die Wander-Kräfte seiner Beine, denen er mit Recht nicht viel zutraute, durch das Experiment zu prüsen, vielleicht auch unterwegs durch ein Concert die Kosten der Keise zu beesen. Mit geliehenem, leichten Känzchen wanderten die beiden Musi-kanten aus den Thoren Zürichs.

Diese für Weber's musikalische Entwicklung ober äußere Stellung ohne Einfluß bleibende Reise geben wir mit ben turzen Worten seiner eignen Notizen über dieselbe, die voll harakteristischer Züge für seine gesunde, blaffer Sentimentalität fremde Natur, sind.

"Den 6. fruh 1/95 mit Lifte zu Fuß abmarfchirt. Dem Kerl ber mich wedte 10 Schillinge gegeben. Auf bem Albis die erfte Milch und Den Schnabel beftiegen. Göttliche Aussicht auf Butter genoffen. ben Züricher und Zuger See. Das Schlachtfelb bei Rappel paffirt, wo Zwingli blieb. Auf bem Zuger See bis Immenfee. Tells Capelle betreten, bei ber hohlen Gaffe wo er Gekler erschok. von ba auf ben Rigi zu fteigen angefangen. Sennhütte besucht. Berrliche Ratur. Böchst mühseliges Steigen. Abends halb 7 halb tobt auf ber Rigi Staffel angekommen. Es war zu wolfigt um noch ben Rulm zu befteigen, wir machten alfo noch bie Stunde bis zum Wirthshaus und 3m Ochfen eingefehrt. zum Kapuziner. Bang warme Ziegenmilch rom Guter getrunken. Uebernachtet. Hundemübe.

Den 7. fruh 3 Uhr auf und ben Rulm bestiegen. Fast glaubte ich ihn nicht zu erreichen ba mir ber Sonnenaufgang schon fo febr nabe ichien und ich baber febr eilte und mich über bie Magen anftrengte. 3ch erstieg ben Rulm in 8/4 Stunden und tam hochst erhitt oben an wo eine ziemliche Ralte berrichte fo daß das vom Führer angemachte Feuer fehr erfreulich mar. um 1/26 Uhr erfchien bie Sonne in ihrem Glanze nachbem fie vorber bie Spipen ber Gletscher vergolbet batte und reichlich war ich für meine Mühe belohnt. Befchreiben muß man so etwas nicht. — von ba gingen wir ben Weg iter Baggis berab, tranten bei ber Capelle zur " Junfer im Schnee" aus ber Bonberthätigen Quelle, faben bas Bab, bas wie ein Sarg aussieht und langten um 11 Uhr in Bäggis an. Bon hier zu Schiff nach Lugern Bier fagte mir Br. Meyer bag Nichts gu wo wir 1 Uhr waren. machen sei, worauf ich mich entschloft ben andern Tag abzureisen. 3ch befah bie Orgel bie 33 Souh hohe zinnerne Pfeifen hat, ging bann ins Bab wo man wie in einem Sautroge fitt. Subiche Frangofin gur Nachts brachten mir die Herren Schnyder, Tellmann, Meyer 2c. noch eine Serenabe von Schnyber comp. mit 2 Biolin 1 Biola und Cello.

Den 8. nach Aarburg mit Tellmann. Abends bort in ber Krone abgestiegen. Den 9. nach Solothurn im einspännigen Wägelein. In ber Krone abgestiegen. Hr. v. Lessen mit bem jungen Grafen Wrede getroffen

und mit ihnen nach Tische nach Jegisborf zum bairischen Gesandten b'Ollory gefahren. Bei Herrn d'Ollory wurde ich vortrefflich aufgenommen und genöthigt da zu bleiben. Im Kreise der Familie, Mad. Benermann, Wilhelmi und Ernst aus Bern und dem Landammann von Grimm einen sehr angenehmen Abend passirt besonders durch den sehr braven Gesang der Mad. Benermann. Es thut so wohl wenn man wieder einmal unter gute, biedere, gerade Menschen kömmt, die sich mit Wärme für die Kunst interessiren. Herrlich geschlafen.

Den 14. September finden wir Weber, ber in Solothurn tein Concert zu Stande gebracht hatte, in Bern, von wo aus er an Gottfried auf einen vorgefundenen Brief von diesem, schreibt:

Bern.

"Bern ben 15. Sept. 1811.

#### Lieber Bruber.

"Dag heiße ich einmal wieder einen Brief ber fich gewaschen bat und ber mir unendlich viel Stoff zu froher Laune gab, die ich weiß Gott recht nothig habe. aber ich habe gefchworen, bag biefer Brief bem Deinen nichts nachgeben follte, und ich werbe Wort halten, befewegen fange ich beute noch an um mit ber größten Bewiffenhaftigkeit Bunkt für Bunkt zu beantworten. -- Bor adem aber nochmals ben brüberlichsten Dant für bie Freube bie er mir gemacht bat. mit einer Armenfundermiene lief ich sobald ich aus bem Wagen gestiegen war auf die Post und fah mit Tobesangst auf die Band bes die Briefe fortirenden Secretairs, ob fie nichts fur mich auf die Seite wurfen, und fiehe ba es fiel einer und noch einer bis 4 Stud von Dir, Dangi, Bärmann, und Bater. Das mar ein Jubel. nach Hause gerannt wie toll, Rod ausgezogen, fich auf's Sopha gestredt und so recht wolluftig die Inhalte in mich gefogen. Lacht mich nicht aus, daß ich bas fo umftändlich beschreibe, ftundet Ihr fo allein unter ben Denfchen wie ich, und hattet fo lange feine Rachricht von Euren Lieben, es wirde Euch eben fo geben. — Doch genug bes Gepappels, jest zur Sache.

Du bift boje, daß ich nicht ausführlicher über die Zusammentunft mit Beer fprach, ja, lieber Br:, ich bin mit biefer Zusammentunft

aar nicht aufrieden; querft fab ich ihn im Congert, ba fonnte man natürlich nicht viel reben, bann mußte er um 9 Uhr ichon ju Bett, weil die Thore geschlossen werden und er vor bem Thore wohnte! Den andern Morgen follte er um 6 Uhr schon bei mir febu, ja serviteur - er läft mich warten wie ein Rarr und um 10 Uhr bekomme ich ein Billet er komme um 11 Ubr, baraus ward wieder nichts. fo baft ich ihn erft wieder im Conzert fab, wie bofe ich war tannft Du benten, aber ba mufite er mit seinen Eltern zum Rheinfall 2c. 2c. in Winterthur suchte ich ihn in ber Racht auf, er mare fonft fcmerlich gekommen, Du kennst ihn ja barin. Den anbern Tag als feinem Geburtstage frubftudte ich bei ibm mit feinen Eltern, und Du fiehst also aus biefem umftandlichen Bericht, bag wir so gut wie nichts mit einander gesprochen haben. Bon ba ging feine Reife nach Strafburg und von ba zurud nach Darmstadt. Seine Eltern find febr artige Leute, besonders bie Mutter bat mir febr gefallen. 3ch batte ibn in Schaffbausen mit Nägeli befannt gemacht, er ift aber burch Zurich gereist ohne zu ihm zu geben. Du, Esel, siehst Du benn meinen Ebelmuth nicht ein, baf ich Dir bas Congert beswegen fo beschrieb, damit Du es weiter brauchen tonnteft, nach hamburg zc. Da ich Dir teine Stadtneuinkeiten fdreiben tann, fo will ich Dir Leibes 1 mo habe ich bei einem Baar bie Ruhr be-Nachrichten erzählen. fommen, 200 habe ich mir einen Fuß verrentt, 3tio haben mit bie Flöhe in Solothurn ungemein geplagt und 410 befinde ich mich recht wohl. — —

Es freut mich baß Fröhlichs Singschule etwas taugt, waren auch alle neueren Werte, nur fo, so ware es schon Gewinn für bie Runft.

Mit Deiner Sonate\*) geht es mir immer noch hundeschlecht; ich habe noch keine Seele aufgetrieben, die es verstünde und von der sich's schickte. weißt Du was, ich will sie der M. Z. schicken, und mich wundern, daß sie noch nicht rec: ist, will zugleich sagen, daß ich es wünsche und zugleich eine Art recension im Briefe selbst hinwerfen, und Du wirst sehen sie schnappen darnach, druden es ab und Du

<sup>\*)</sup> Für Clavier, C. DR. v. BB. gewibmet.

tommft auch wieder in's Gedächtniß, schreibe mit fogleich barüber, ich halte dies für's Beste. — —

Ah, Sorvus, Herr Bruder Dusch, leben Sie auch noch. Ho, ho, nur nicht gleich so groß gethan, wenn Du einmal 2 Buchstaben krazest. Gegenden soll ich Dir beschreiben???? Das sehlte mir noch, um vollends rein toll zu werden. nein, ich fühle in Gottes freier Natur, aber davon reden mag ich nicht; ein Opernsüget hätte ich wohl, wenn ich nur dazu kommen könnte es Dir aufzuschreiben. weißt Du was, komm nach Basel. Ende dieses Monats denke ich dort zu sehn, da wollen wir es besprechen. — Ach, ich mag nicht daran denken — wer weiß, wenn wir uns wieder sehen! — —

Abieu, ich gehe zu Tisch und bann in's Bett. Morgen bas Beitere. Gute Nacht, Ihr Lieben, mit ben Gebanken an Euch entschlummere ich fröhlich wehmuthig. — —

Suten Morgen. Sefchlafen habe ich wie ein Raz, und nun sitze ich wieder hier um da fortzusahren, wo ich es gestern gelassen habe. Du willst eine Stizze von mir über den 1. Ton. Kerl, ich sange an zu glauben, daß Du toll bist. Kennst Du ihn nicht etwa eben so gut als ich? Doch um Dir den Willen-zu thun, will ich Dir von Basel so ein. Dings schieden, da siede und brate es denn wie Du willst. Warum benutz Unk'n: \*) nicht den Kanal in's Gesellschafts West, Litteratur Z. 2c. nach München? und was thut der heibelberger? die Kanäle, die ich eröffne, müssen auch benutzt werden, sonst verstopfen sie sich von selbst wieder! Wenn es mir nur einigermaßen möglich ist, so gehe ich nach Aarau um die Miszellen zu erobern. Ich habe einen Brief von Hug an Zschotte!

Den 30. schrieb ich Dir zuletzt von Zürich aus. Denselben Abend besuchte ich mit Rägeli seine Singanstalt. Das ist ein höcht wunderliches Wesen. Die Leute singen wohl, aber wie? wie das Bolf in allen lutherischen Kirchen, und dann die Composition wollte mir auch nicht in Kopf, sie kam mir so platt und hundsgemein vor. vielleicht verstehe ich's aber nicht, und das ist Bolfsgesang! —

<sup>\*) &</sup>quot;Unkurwaman", Alex. v. Dufch.

Den 2. September befam ich eine sonberbare Ibee zu beren Ausführung ich fogleich schritt. nämlich ber ewigen Qual mit bem Arrange= ment eines Conzerts, daß man nicht weiß an wen man fich wenden foll, wer beliebt ift als Aushülfe, was man fur Dufit liebt u. f. w. will ich burch ein Noth und Bulfebuchlein für reifenbe Tontunftler, abhelfen. Dies giebt zugleich einen Beitrag zur Geschichte bes jetiges Musikustandes in Deutschland. Der ausführ= liche Blan bavon ift schon in's Reine gebracht und wird bei bem Circulare folgen, in bem ich die Brilber um Beitrage bitte. Die Drell und Füklische Buchbandlung in Zürich hat mir schon 1 Carolin per Bogen geboten. Dafür gebe ich es aber nicht, und übrigens schreibt fich bas Wert halb von felbst, nachbem ich an einem Orte war, barf ich nur mein Tagebuch erzerpiren, wie gefällt Dir bie Ibee? ad vocem Blan fällt mir ein, bag ich schon fo manchen für unsere Zeitung engagirt habe, aber nothwendig bazu ben von mir entworfenen Blan haben muß. schide ihn mir fogleich aber eng gefchrieben.

Den 6. ging ich ju fuß mit Lifte über bas Gebirg nach Lugern, wo ich ben 7. ankam. Da war gar nichts zu machen, von ba ging ich nach Solothurn, wo bie Tagfazzung ift und tam ben 9. an. ba war nichts für mich zu thun, nachbem ich 4 Tage in bem verfluchten Refte berumgezogen marb. Geftern als ben 14. bin ich benn bierber aefeaelt. hier ift's auch nichts. Du fiehst wohl ein, lieber Bruber, bag bas Einem eine Schweizer Reife verleiten muß, benn bas Reifen toftet ungeheures Belb in ber Schweig. Daber werbe ich morgen noch eine Fugreise auf die Gletscher anstellen, mich ein paar Tage bann bei bem babrifchen Gefandten D'Ollory in Jegisborf aufhalten, und bann über Marau nach Bafel geben, wo ich benn boch ein Conzert zu machen hoffe, von ba wieber zum Baron hoggner und St. Ballen und gurud nach München. Die iconen Blane Genf und Iverbun ju feben muß ich leiber fahren laffen, ba meine Caffe es mir nicht erlaubt, und jest ichon gang ichiefe Besichter ichneibet, in Gottes Namen, es können nicht alle Bunfche erfüllt werben, und von ben Meinigen bin ich's nur ju fehr gewohnt, bag fie es nicht werben. Du schreibst mir also nach Basel poste rest: —

Da habe ich eben mein Geschreibsel wieder durchgelesen und da stieß mir eine turiose Idee auf. Wenn es nemlich der Himmel so stigen wollte, daß wir berühmte Leute würden, nach deren Briefen man hascht nach ihrem Tode — höre, das wäre ein versluchter Streich, wenn 3. B. so ein Brief wie dieser gedruckt würde. — !! 2c. 2c. "\*)

Auch den von Bern aus an seinen Bater geschriebenen Brief lassen wir solgen, da er Weber's ehrerbietige Liebe zu dem alten geistig immer matter werdenden Manne bekundet, der ihm in letzter Zeit durch unberusene und taktlose Einmischung in seine Angelegenheiten manche Berdrießlichkeiten bereitet und besonders beinahe seine guten Beziehungen zur Leipziger Musit-Zeitung gestört hatte, indem er solgenden von Unwahrheiten und Taktlosigkeiten wimmelnden Brief an Rochlitz richtet, der diesen indignirte und gegen Carl Maria, den er für den Beranslasser desselben hielt, verstimmte.

Franz Anton hatte am 23. Mai 1811 von Mannheim aus ge- Franz Anton von scherran Rochlis.

# "Wohlgeborener Berr!

## Bodzuverehrenber Bert Bofrath!

"Mein guter Sohn! welcher auf bes königl. Hofes Berlangen ich einige Zeit in München sich aufhält, hat ben Wunsch bes bortigen hofes erfüllt und bero prachtvolle Arbeit mit seiner Music versbunden nämlich ben ersten Ton vor ungefähr 14 Tagen borten in einem sehr brillanten großen Concert auf dem Hoftheater mit dem ausgezeichnetsten Beisall aufgeführt, und nimmt nebst mir den so lange schon getäusichten Sehnsuchtsvollen Wunsch durch von uns gütigst zu belohnende Güte in Ersüllung zu bringen, wenn sich Euro Hochwohlgeboren gütigst entschließen wollten, die Arbeit eines gleichsalls musicalischen Stückes unter dem Titel das jüngste Gericht unter dero Feder zu nehmen belieben wollten, denn nur ein Rochlit

<sup>\*)</sup> Sollte bieß bem Angebenken bes großen Mannes Schaben bringen tonnen? D. Berf.

kann biefes. Ich hoffe keine Fehlbitte gethan zu haben und bitte um eine balbige gewährende Antwort. Mit größter Berehrung harrt Euer Wohlgeboren

> gehorfamster Diener Freiherr von Weber Rammerberr. "

Ohne das Verfahren seines Baters gegen diesen zu rügen, hatte Beber ihn, Rochlitz gegenüber, mit seiner Alterschwäche entschuldigt und richtet nun folgende liebevolle Zeilen an ihn:

#### "Befter Bater!

"Ihren Brief vom 6 Sept. habe ich gestern bei meiner Antunft hier gesunden, und daraus Gottlob ihr Wohlsein ersehen. Gesund bin ich Gottlob auch, aber übrigens geht es mir sehr schlecht.

Mein Brief vom 5. von Zürich aus müßen sie auch nun erhalten haben. d. 6. reißte ich ab und kam den 7. nach Luzern, da war nicht an ein Koncert zu denken. d. 8. reißte ich aber wieder weg und kam den 9. in Solothurn an, wo die Tagsezzung gegenwärtig versammelt ist, und wo ich was zu machen hoffte. Aber auch da wurde nichts daraus, und 4 Tage Zeit verlohren. seit-gestern din ich nun hier, und da ist auch nicht s zu machen. Alle Menschen sind in der Weinlese, deim Freischießen u. s. w. Herrn Gehring habe ich noch nicht getroffen. werde ihn aber heute nochmals aufsuchen und von Ihnen grüßen. Fritz scheint also seinen Plan ausgegeben zu haben nach der Schweiz zu gehen. ich wünsche ihm von Herzen die Stelle in Wisbaden, und daß es ihm immer gut gehen möge.

Da meine Geschäfte so schlecht gehen, werde ich nur noch nach Basel und Sant Gallen gehen, wo ich durch den Baron Hoggner doch etwas zu machen hoffe. nach Basel bitte ich Sie also mir zu schreiben Post rostant. Daß herr Ritter allein die Ursache ist daß meine Anstellung nicht zu Stande kam, weis ich schon lange, es hat aber gar nichts zu sagen, er ist ein Mann von Verdienst und hätte es nicht nöthig neidisch zu sein. ich verzeihe es ihm übrigens von herzen. Ich habe Ihnen nur gleich antworten wollen, Morgen mache ich noch eine

Tour burche Gebirge zu Fuß, bamit ich boch auch etwas von ber Soweig gefeben habe. adiou liebster Bater, ich folieke biefen Brief an Weber ein, bem ich ohnebief auch gefdrieben babe. halte Sie gefund, und vergeffen Sie nicht Ihren gehorfamsten Sohn Bern, ben 15. Sept. 1811. Carl.

Mit ben Brofefforen Sochstetter, Meifiner und Smelin in Bern in den angenehmften gefelligen Bertebr getommen, veranlakten ibn biefe. bie fo nabe liegende Gelegenheit, bas Berner Oberland zu feben. nicht entschlüpfen zu laffen und einen Abstecher babin zu machen, ba boch bas Concert, bas er zu geben wünschte, nicht schnell zu Stande au bringen fei.

Dem Rathe folgend, machte er fich, beffen Fufe taum Die Stras Tour ins Berner pagen ber erften Gebirgstour verschmerzt hatten, auf, um die Berrlichfeit ber Alpenwelt noch einmal und biefmal in größerer Rabe an befdauen.

Oberlant.

Wir geben die Befchreibung ber Tour wieder mit seinen eigenen biographifden Notigen.

" - Den 16 um 9 Uhr auf ben Gee gegangen, und ben Gubrer Johann Efcotuler augenommen: auf bem febr romantischen Set fieht man rechts, bas Stodhorn, ben Riefen, links ben Beaten Berg mit feiner Soble. in Neubauß angetommen um Eine Stunde mit bis Interlaten gegangen. 1 Ubr. tag gemacht und v. Schiller und bie Grafen von Giech getroffen. bann über bas Balgenhügeln 2c. burch bas Lauterbrunner Thal. ein wilber herrlicher Weg an ber Weiß Lutichien (?) bie wild burch Felsen baber tobt. Die Abendsonne vergoldete unausfprechlich fcon bie Bungfrau mit bem Gilberhorn. Den Staubbach aus bem Fenfter bes or. Bfarrer bei bem ich einkehrte gesehen. er ift blos 900 Schuh hoch. Die Hörner Rufe im Thal. zu Abend gegeffen mit ben 3 Tochtern bes Bfarrers Lug von Gesteig, bezahlt 2 Fr. 42 Bt. 3 Stunden burche Thal. 2 paar holzerne Bested von Gidholz für Barman und Wibeting getauft. - - -

D. 17. früh um 7 Uhr abgereißt, ben Staubbach befucht und bann die fehrsteile Wengers Alp ober kleine Scheided bestiegen. Anblid des kleinen und großen Tschingel des Mittags- ober Gletscherhorn. Breithorn, die Jungfrau, der kleine Eider, ber Mönch, der große Eider, das Schrechorn auf dem Mettenberg in der Sennhütte Milch, die so fett war daß ich mir den Magen verdarb.

Dem Buben für Schwingen und Singen 6 Baten, an ber Eistalten Quelle getrunten bie periodisch aus bem Boben fprubelt, mehrere Lawinen gesehen und gehört. um 3 Uhr in Grinbelmalb bei Br. Bfarrer Lebmann angelangt. Dem Saufe gegenüber ben Mettenberg die Kischerhörner bann bas Wetterborn, von bem ich Abends eine prächtige Lawine kommen fab. Das Zeichen bes auten Wetters, tommt fie in ber Früh' vom Gegentheil. grofe Eider. Beme Fleifch gegeffen, gut gefchlafen, bezahlt. -3 Fr. 42 Bt. Trinfgelb 10 Bt. Einem armen Sirten ber 2 Beine gebrochen hatte 21 BB. b. 18. früh 2 Uhr abgetrollt. Den porbern Gletich er gefehen ben bintern Gletich er bestiegen, unbeschreiblich bas schöne Blen, unter ben Füßen wie Glas Fluß, in bie Bolbung gegangen, gang Simmelblau. Blumchen in ber Rabe am Gletfcher gepflücht. Die Bettelei ift febr groft, aber febr fiberrathten mich Rirfden, bie man mir bot, und bis auf ben Gleticher nachtrag wo ich eine mahre Wolluft barein fette auf ihm Rirfchen zu effen. Almofen Rirfchen 2c. 1 fr. 3 Bt. Den Schwarzwald Gleticher paffirt. bas Wallhorn und bann in bas Wirthshaus im Schweizer gefommen. Mild und Butter Rafe 2c. - 21 Bt.

Dann ben Rosenlaui Gletscher gesehen, er ist der reinste von allen, weil er nicht so von Lawinen bedeckt wird. hinter ihm das Eismeer, wohl 15 Stunden lang. Die Engelhörner rechts. auss Zwirgi gekommen, und da die ganze Aussicht auf das Haslithal. einziger Anblick. von da zum Reichen bach. und seine 5 Fälle besucht. Er ergriff mich weit mehr als der Staubbach. besonders d. 1. 3. und 4. Fall. komisches Gesicht im Felsen das ich entdeckte. Die ganze Reise ging über die große Scheidette 7 Stunden. um 1,24 Uhr

in Meiringen im wilden Mann angelangt. Da fand ich einen Stub. aus heibelb. E. F. Dropfen von der Insel Rügen. tomisches Abendeffen 2c.

Dem Reichenbach gegenüber find noch 3 Bafferfälle. ber Muli-Alp- und Dorf Bach. wovon letzter erft vor 3 Bochen bas Dorf verheerte.

Bezahlt im Wilben Mann 2 Fr. 11 Bt.

Den 19. um 7 Uhr nach Brienz gefahren 1 Fr. 24 Bt.

links ber Falchern = Wandel = und Atschi=Bach. um 9 Uhr in Brienz angekommen. ein Schiff genommen und über ben Brienzer See gefahren. Der Gießbach im See links. Das schine Lisbethle. Brief von Hrn. v. Balk an Sie 2c. 2c.!! Fuhrlohn — 2 Fr. 45 By. unterwegs sangen die Maideli das Alpenlied. um 12 Uhr in Interlaken angekommen. — — "

Es ift in Beber's Leben bemertenewerth, baf, in Folge von Berioden, wo die Reception von der Augenwelt febr bedeutend mar, sich meist ein starter, oft fast unwiderstehlicher Drang zur Broduttion geltend machte, obwohl bas Wefen bes Aufgenommenen und bes Brobucirten außerlich fehr häufig nicht in ber entfernteften Beziehung zu fteben So fchreibt er, aus ber gewattigen Alpennatur nach Bern und auf Die Befithung bes Gefandten D'Dllory, Jegisborf, gurudgefeber und bort einige Tage in beschaulicher Rube verlebend, sich gang von ber Gefellschaft, bis zum Beleidigen, ifolirend, und nur im Bertebr mit feinem Birthe und beren liebenswürdigem Bafte, ber ichonen, jungen Frau Bebermann, für biefe bie glanzenbe Scene und Arie aus "Athalia" (Dp. 50) und, angestrengt arbeitent, Menuett und Allegro zu einem Clarinett-Quintett und endlich bas icone, fo jugenbfrifche, fornige Lieb : "Runftlere Liebesforberung", ju bem er ben Text selbst bichtete und nachher ausrief: "Der Dichtungsteufel war in mich gefahren, es ftat mir zwischen ben Rippen, ich mochte wollen ober nicht, ich mußte Berje machen."

Ein von Jegisdorf aus, wo man ihn nur ungern scheiben ließ, nach Aarau unternommener Ausslug mifrieth, da Weber Zschoffe, Narau. 3schoffe. ben er dort zu treffen, kennen zu lernen und für das Interesse des "Harmonischen Bereines" zu gewinnen hoffte, nicht fanb. Der "Harmonische Berein" hatte Erwartungen für seine Zwecke von der Theilnahme dieses geistvollen Ehrenmannes an seinen Bestrebungen gehegt, besonders da diesem, durch Herausgabe seiner nenen Zeitschrift: "Miszellen der neuen Weltkunde" wirksame Mittel dazu in die Hände geslegt waren.

Bafel.

Ein befferes Refultat hatte ein siebentägiger Aufenthalt in bem uralten Centralpuntte bes geistigen Lebens ber Schweiz, Basel, ben er nicht allein für die Zwede seines projectirten "Noth- und Hilfs-büchlein" gründlich ausbeutete, sondern auch, vom Präsidenten Burdhardt, den Herren Merian-Forchardt, Präsett Gysendörfer ze. sehr wohl ausgenommen und in aller Weise unterstützt, in den Familien Foesch-Bassevant, Burchardt und bei Christoph Bernouisti, der eben, nach Bollendung seines Lehrbuchs der Physis, angenehmer Muße pflegte, die liebenswürdigste Geselligkeit fand und recht angenehme Tage verlebte.

Concert in Basel. Am 13. November kam ein Concert zu Stande, zu dem ihm eine ber reizendsten Frauen der Stadt, Madame Burckhardt, ihr schönes Biano lieh. Rurz vor seinem Concerte referirt er an Gottfried Weber:

"Bafel ben 9. October 1811.

"Daß Du aus bem Babischen Magazine gelesen hast, daß B. A. Weber Concert giebt und Beer spielt ist etwas start und verdient der Musse Beer eine ordentliche Nase darüber. Uebrigens res: mir hübsch ordentlich über das Concert und sage unpartheissch, was Du von W. hältst, ich kann aufrichtig sagen, daß ich keinen sonderlichen Geschmad an seinen Comp: sinden kann. vide Roc: der Deodata im Gesellschaftsblatt. Daß Du übrigens seine Bekanntschaft machst, versteht sich, ich bin recht neugierig auf Deinen nächsten Brief. Berschwendet doch nicht so viele Zeit mit euren versluchten Theater Kritiken. Es versteht sich übrigens von selbst



<sup>\*)</sup> Unerflärliche Sinbeutung.

D. 16. Sept. trat ich meine Reise in die Bebirge zu Fufe an. batte berrliches Wetter, und genog göttliche Stunden, bie nur baburch an Reiz verlohren, baf ich fie allein geniefen mufte. Wenn wir fo aufammen batten bie Bletfcher besteigen tonnen. -Befdreiben läft sich so etwas nicht. ergo - b. 22. mar ich wieder in Bern, und noch ein paar Tage febr angenehm bagu. Un Brofekor Meifiner und Jabn habe ich ein paar herrliche Mitarbeiter an unferer D. 3. aquirirt, worüber bas weitere im Circular. auch bier bin ich nicht leer ausgegangen. b. 24. fuhr ich nach Jegisborf zu bem Baprischen Ge= fandten D'Ollory, und blieb ba febr vergnügt und fleifig bis jum 2. 8ber componirte eine große Scene für eine Dab. Begermann, bie auch ba lebt und herrlich fingt und ein Clarinett Quintett, welches nicht schlecht ift. Nachbem ich meine Sachen voraus nach Bafel geschickt hatte, ging ich ben 3. ju fuß weg und nach Arau, um die Diszellen ber neue= ften Beltkunde zu unserem Unterthan zu machen. b. 4. fam ich an und - Tage zuvor mar herr 3fcodte verreißt und fommt erft in 8 Tagen wieder. Daß ich nicht schlecht fluchte, brauche ich Dir hoffentlich nicht erft zu verfichern. 13 Stunden umfonft gelaufen 2c. ich gab bie Briefe bie ich an ihn hatte, feiner Frau und habe nun wenigstens Stoff an ihn zu fchreiben, aber gern hatte ich ihn gefprochen, bas ift ein gang andres Wefen. b. 5. fuhr ich hierher und fam eben noch recht unfern Tellmann einen Tag zu erhafchen, inbem er ben 7. nach Lugern abreift um - ju beurathen. - ja, ig guffe und, um zu beurathen ich batte mir viel von feiner Bulfe bier persprochen und es war mir baber febr unlieb, doch hat sich unterbeffen alles fo arrangirt, daß ich ben 13. Concert gebe, welches boffentlich erträglich ausfallen wird, wenigstens find bie Leute gan; toll und wollen mich mit Tenfels Gewalt ba behalten. 2c. 2c. - - "

Das wunderliche, über seinen öffentlichen Produktionen waltende Geschick, machte zwar auch hier wieder Miene zu spuken, denn am Morgen seines Concertes wurde es bekannt, daß die Erbgroßherzogin Stephanie von Baben nach Lörrach komme, und eine große Menge Bolks machte sich auf, um diese interessante Fürstin dort zu sehen.

Zum Glud befand fich unter ben bahin Wandernden nur ein fleiner Theil berjenigen Schicht ber Bewohner Basels, die ernste Concerte zu besuchen pflegt und so schwälerte dieß, Weber im Anfange in Besorgnif setende

Ereignif, Befuch, Theil- und Einnahme nur wenig. Die lettere mar (130 Bulben) eine für Bafel febr beträchtliche und murbe nur unbedeutend burch bie Roften gefürzt, ba bie Concertbireftion zu Bafel, "um Weber einen Beweis ihrer Berehrung und Bewunderung ju geben ", biefe auf ihre Raffe übernahm. Mit bem angenehmen Einbrude, ben ihm ber turze Aufenthalt in Bafel hinterlieft, ichloft fich für Weber ber breimonatliche Ausflug in Die Schweig, ber nicht allein jur Ausbreitung feines Rufes in einem, gegen von Aufen tommende Einfluffe ziemlich ftreng abgesonderten Diftritte geiftigen Lebens mefentlich beigetragen, und ihn mit einer großen Anzahl ausgezeichneter und in ihrer Dentweise größtentheils origineller und liberaler Berfonlichteiten in Berührung gebracht, fonbern ihn an Leib und Seele erfrifct und ihm neues Bertrauen zu feinen Rraften gegeben batte. wichtigfte Resultat ber Reise mar aber unbezweifelt bie Bereicherung feiner innern Welt burch bie neuen Anschauungen einer großen, strengen, jungfräulichen Natur und, mas eben fo schwer wiegt, bie Erichittierung feiner bis babin fest gehegten und oft ausgesprochenen Ansicht, daß die Atmosphäre, die das Licht fürstlicher Runftliebe erbellt, allein für die Entwidelung und Pflege ber Runft und freciell ber Musit geeignet fei. Das warme Schlagen fester, republikanischer Bergen bei ben Tonen guter Daufit hatte ibn jum großen Theile von bem Borurtheile geheilt, daß hohe Berfeinerung ber Sitten bazu erforberlich fei die Menschennatur zart genug für das Bollempfinden ber Musit zu befaiten, aber andrerfeits hatten ihn die in ber Schweiz gemachten Wahrnehmungen in ber Ansicht bestärft, dag die fruchtbringende Cultur ber polyphonen Musik nur in ftreng bisciplinirten Anstalten möglich fei, bie unter bem fraftigen Ginfluffe eines, für bie gute Sache begeisterten Berren und eines tuchtigen, genialen Leiters fteben, und baf biefen in freien Staaten, felbst wenn ber Wille ber Ration folde Auftalten ichafft, bas befeelende und ansvornende Element des Blides und Bunfches ber individuellen herren fehle, er fich, feit

Erfahrunge. refultate ber Reife es polyphone Musik giebt, als materielle Trieb- und haltkraft jener Unftalt gezeigt haben.

Es waren biefe Wahrnehmungen ihm fehr reich an Lehren für bie Magnahmen bei Gestaltung feiner Lebensverhältniffe und ließen ihn die Tendenz wieder fester halten, so bald irgend möglich ale Leiter an die Spite eines ftreng organisirten und disciplinirten Dufitinftitute zu treten.

Nach nur furzer Rubepaufe bei Freund Baron hoggner auf Bolfsberg, fehrte Weber über Lindau, Immenftabt, Kempten und Landsberg nach München zurud, wo ihn, neben manchen Berdriefilich= teiten, die ihm aus angefnupften zu naben Beziehungen erwachfen waren, die freudige Rachricht erwartete, baf Barmann, ber "eben fo treffliche Clarinettift ale Menich ", ibn'auf feinen ferneren, bedeutunge=Barmann begleivollen Runftreisen burch Norbbeutschland begleiten werbe. Alle Be= ferneren Runft. ichwerben ber Reise verschwanden bamit wie Schatten und alle Freuben erschienen im boppelt golbigen Lichte. Mit allem Gifer murben Die Borbereitungen zu berfelben, Die ihm nun eine mahre Luftreife Bor Allem war, um Empfehlungebriefe von bem Lepte Arbeiten in ichien , betrieben. Ronigspaare erhalten gu fonnen, bie Bollenbung ber Cangonetten und Duetten erforderlich, beren Dedication bie Königin genehmigt hatte, und bas vom Könige für ben Fagottiften Brandt bestellte Concert mar noch zu fcreiben. Sodann follte noch ein großes Concert mit Barmann in München gegeben und barin neue Compositionen vorgeführt werben, bie fritischen Blätter brangten um die Besprechung bes "Un= terbrochenen Opfersestes", welches fürzlich neu inscenirt worben war, turz, es gab alle Sande voll zu thun.

reifen.

Kräftig angefaßt, brach aber unter den Händen der ruftigen Rünftler rafch Blied an Blied von ber Rette, die fie an München band.

Der Auffat über " Das Opferfest "wurde am 5. Nov. vollendet und bie brei Cangonetten (Duette), bie an ben 6 für bie Ronigin von Babern bestimmten, fehlten, (bas Erfte aus Cdur: "Mille volte mio tesoro", bas Zweite aus G moll: "Va ti consola addio", bas Dritte aus F: "Ninfe se liete") am 19., 20. und 21. fertig gemacht, nebst ben v Beber, Carl Daria v. Beber. I.

anberen auf ber Reise geschriebenen Canzonetten schnell abgeschrieben und am 26. ber Königin in einer Privataudienz überreicht. Carl Maria entschuldigte sich, daß er ihren Namen solchen Kleinigkeiten vorgesetzt habe, sie aber rief lächelnd aus: "Still! Still! da ist Nichts klein, Nichts groß! Was von Ihnen kommt, kann nicht anders als schön sein! — "

Bon bem Tag und Nacht Thätigen, wurde auch das schöne Fasgot-Concert für Brandt am 27. November vollendet, nachdem er ein brillantes Rondo (in Es dur) für sein Concert geschrieben und die Ouverture zum "Rübezahl" total umgearbeitet und ihr jetzt den Titel zum "Beherrscher der Geister" gegeben hatte.

Das Concert, bas am 11. November stattfand, war eines ber gelungensten, die Weber noch gegeben. Die Elite der Gesellschaft von München, das Königspaar an der Spitze, war zum Kunstfeste des jungen, beliebten und geachteten Künstlers, dessen baldiges Scheiden bekannt geworden war, geeilt und die besten Künstler: Direktor Franzel, Concertmeister Woralt, Bärmann, die Sänger Weichseldaum und Mittermaier, die ganze Capelle unterstützten ihn auss Trefslichste.

Die Duverture zum "Beherrscher ber Geister", auf die Weber selbst viel Werth legte, die aber von allen seinen schönen Onverturen, die wenigst melodisch packende ist, wurde unvergleichlich schön gespielt, Frau Regina Lang sang die für Madame Bepermann in Jegisdorf geschriebene Arie aus "Atalia" und Weber, dem endlich die Königin selbst als Thema für die freie Phantasie die Romanze aus Joseph in Aegypten: "Ich war Jüngling noch an Jahren" gab, spielte und erfand mit ganz ungewöhnlichem Feuer und Glück, so daß es nicht möglich gewesen wäre, rühmlicher von München zu scheiden, wie es hier die beiden befreundeten Künstler thaten, besonders da auch Bärmann noch am 25. November in einer, vom Sänger Weichselbaum gegebenen Atabemie, das Weber'sche Clarinettconcert aus Es, unter nicht enden wollendem Beisalle, blasen konnte.

Weber berichtet an Gottfried über tiefe Erfolge am 15. Ro-

#### "Lieber Bruder!

"Wenn Du höllisch bofe auf mich bift, fo tann ich Dir es gar nicht verbenken, benn lange genug habe ich Dich auf einen Brief marten laffen, aber ich tann, hol mich ber Teufel, nichts bafur, höre nun felbft, wie es mir ging. ben 10. October fcrieb ich Dir von Bafel aus. ben 13. mar mein Concert, welches fehr gut und brillant ausfiel, obwohl die Großherzogin Stephanie benfelben Tag in Lörrach einzog und alfo vieles Bolf babin ftromte, ben 14. Abende reifte ich ab, und tam ben 24. in München an, wo ich Deine Briefe vom 15. 8ber fand mit bem Ginfchluft von Beer. Bier mußte ich nun fogleich Anstalten zu meinem Concert machen, weil bas Orchefter balb abbonirte Concerte giebt. ju meinem Concert mußte ich noch eine große Duverture aus D moll neu bearbeiten von meinem alten Rubezahl und wollte auch noch ein neues Concert für mich schreiben, wovon ich aber nur bas Rondo fertig brachte Es dur und alles biefes mußte bis ben 9. 9ber als Tag ber Brobe, componirt und abgeschrieben fein, bie ungabligen Bisiten abgerechnet. Du siehst ein, baf ich bie Rachte ju bulfe nehmen muß, um fertig zu werden, und hoffe somit auch bei Dir entschuldigt zu fein. Dein Concert fiel fo brillant aus, wie noch nie in München vide beiliegende Zeitung. Die Duverture murbe (wie altes) göttlich executirt, und fie ift gewiß bas prachtvollfte, und -farfte, mas ich geschrieben habe. Das neue Rondo (zudem ich bas alte MI:0 und Abagio spielte) ift von einem gang andern Character und noch viel brillanter und schwerer als das Erste, ein mahrer übermüthiger Sturm und Drang. Die Scene und Arie habe ich in ber Soweig geschrieben und halte fie für gut.

Damit Du nicht böse wirst, wenn ich Dir auch jetzt nicht so viel schreibe als Du erwartest, so muß ich Dir sagen, daß ich vor meiner Abreise noch ein ganzes Fagott Concert, 6 kleine Duette für die Königin und eine große Tenor Arie zu comp: habe. es ist unbegreiflich, wie ich in Arbeit sizze und schaudert mir die Haut, wenn ich an Alles noch zu vollenden denke. Das Thema, das mir die Königin gab, war die Romanze aus Joseph, Cdur 2/4 ich war glücklich dispos

nirt und es miflang nichts. Diefes Kunfiftud hat allgemein höllische Sensation erregt und meinen wenigen Feinden bas Maul verleimt. \* 2c. 2c.

Am 29. November schreibt er an ihn auf einen Brief, der ihm Unthätigkeit in Sachen der Bereinsmitglieder vorwirft, Folgendes, ohne indeß Gottfried ganz begütigen und überzeugen zu können:

#### " Lieber Bruder!

"Deine Briefe vom 21. 8 ter und 20. 9 ber habe ich richtig erhalten. Dein letzter Brief ist etwas mit jener Bitterkeit erfüllt, die ich recht wohl fühle und begreife ergo auch nicht übel deute, weßhalb Du Dir die Erklärungen hättest sparen können. Daß Du mir, der sich in hinsicht seiner Thätigkeit eben nichts vorzuwersen zu haben glaubt — dergleichen schreibst — könnte ich übel nehmen, wenn ich nicht wieder sühlte, daß es einem wohl thut, wenn man seine Meinung einmal von der Leber weg sagen kann.

Mit Winter habe ich gesprochene und ba ich ihm verficherte, baf Du teine Anspruche auf ein Brafent machteft, fo will er mit Bergnugen eine Deiner Deffen in ber Boffirche aufführen. auch mit Franzel habe ich beshalb gesprochen, ber wünscht bas Tricorbium von Bogler sobald als möglich zu haben. ich habe es ihm in Deinem Namen verfprochen, fchiffe es ihnen alfo fo fchnell wie möglich und eine Deiner Meffen bagu, fcbreibe bann auch an Winter, fage ihm einige höllische Söflichkeiten, daß ich Dir gefchrieben, baß er unter feiner Direction eine Deiner Meffen aufführen wollte, baf Du fie bereits dem Hr. Direktor Franzel geschickt und ihm empfiehlst zc. Dem gröften Theil bes Hofmusid Personals habe ich auch bavon gesprochen. Du bist also fein Fremdling hier mehr. Du fiehft, baf ich nicht muffig bin, verfaume nun teine Zeit und wenn Du bie Roften nicht icheuft fo ichitte fie ichon ansgefdrieben, bas beforbert bie Aufführung. Dies alles giebt freilich feine Belegenheit ju öffentlicher Erwähnung aber Du wirft boch in ber Kunstwelt bekannter und füllft den Dir gebührenden Blat. " 2c. 2c.

Dritte Kunftreise. Dann wurde gemeinschaftlich ein Reisewagen gekauft, zweisitzig, fraftig, behaglich und selten find zwei Musikanten so froh auf eine

Banberichaft binausgezogen, als Weber und Barmann, als fie noch bie Laft ber bamale, wenn man bie Absicht hatte jemale wieber zu tommen, fo ftreng erforberlichen Abschiedsformen binter fich batten und am 1. December in bie falte Binterluft binausfuhren.

Tag und Nacht reisend, erreichten sie am 4. Brag, ben Ort, ber fpater in Beber's Leben eine fo bebeutfame Rolle fpielen follte und Weber lag in Bansbacher's Armen, ber, wie oben ermähnt, feit Anfang bes Jahres im Dienfte bes bamale in Brag refibirenben Grafen Carl Max Firmian, eines ebeln Bermanbten bes graufamen Fürstbischofe von Salzburg, fant. Die Freude ber fich fo innig liebenben und so reblich mit einander ftrebenden, fich gegenseitig so gern ftutenben Freunde mar grok. Bansbacher mar, ba Beber ibm feine Anfunft voraus gemeldet und ihm feine Absicht, in Brag Concert zu geben, mitgetheilt hatte, nicht allein barauf bebacht gewesen, ihm die Wege bierju ju ebnen, fondern er bot auch Alles auf, dem befreundeten Runftlerpaare ben Aufenthalt in Brag fo anmuthend wie möglich zu machen.

Bum Glud mar es bamals in Brag thunlich, beibe 3mede in ansprechenbster Beife zu verbinden, ba die in der Musikwelt maggebenben Berfonlichfeiten, zugleich auch nicht blos bie geiftvollften und liebenswürdigften Manner Brags maren, fonbern auch bie glangentften Sausstande in biefer reichen Sauptstadt führten.

Er geleitete Beber zunächst zu feinem werthen Freunde und Amtegenoffen Bengel Tomafched, ber, in gleicher Form ber Stellung, Die Bansbacher im Firmian'ichen Baufe einnahm, bas Graflich Georg Bougnop'iche Balais burch feine Talente fcmudte.

Bum erften Male trat bier Weber in Die Kreife jener öfterreichis Die bfterreichische ichen Aristotratie, welche, ein echter und rechter Abel, eine lange Reibe bedeutender Manner, eben fo unfterblich als Pfleger ber Runft, wie als Felbherrn und Staatsmanner, aufzuweisen hat, im Begenfate zu ben flachföpfigen, pferbeduftigen Gefchlechtern in fo manchem andern Lande, Die fich auch Abel nennen laffen, aber fich bochftens rubmen fonnen, feit ben Zeiten ber Kreugzüge im Chebett nur mit ihres Gleichen gelegen, nur ihrer Familie, nie ber Menfchheit genutt, nur für Stanbesintereffen Sinn gehabt und Alles ohnmächtig jum Teufel gewünscht

Prog

zu haben, was die Macht der Welt aus der Fauft der hochgeborenen Dummheit nimmt und in die Hand der nichtgeborenen Intelligenz legt.

Bon allen Aristotratieen der Welt steht die öfterreichische, an Rang und Reichthum von keiner übertroffen, einzig in ihren Beziehungen zur Kunft und ganz besonders zur Musik ba.

Im Schoose des Abels teines Boltes lebte eine so warme und echte, aufopferungsfähige Neigung zum Schönen, wie in den Herzen der ritterlichen Männer und herrlichen Frauen jener erlauchten öfterreichischen Geschlechter. Die Liebe zur Kunst war hier teine Mode, denn keine Mode überdauert drei Generationen, keine Mode giebt jene rührende Demuth des Gemüths dem Genius gegenüber, die wir z. B. wahrhaft ergreisend aus den Schilderungen des Bertehrs der Aristotratie Wiens mit dem verbitterten, ungefügen Beethoven herauslesen, keine Mode läßt das Höhere in der Kunstleistung so erkennen, wie es diese Aristotratie während anderthalb Jahrhunderten that.

Bu jedem großen Namen in der Kunst gesellt sich baber, beim Blide auf die Musikgeschichte Desterreichs, wie ein Doppelstern, der Name des mächtigen Edeln, der den nicht auf Erden heimischen Genius stützte und trug, und wandelt mit ihm vereint durch die Unsterdlichseit, wie in jenen Systemen geselliger Sonnen zwei verschiedene, aber gleich lieblich leuchtende Gestirne, deren Existenzen sich gegenseitig bedingen, untrennbar vereint durch die Ewisseiten des himmels treisen.

Bu ben in der Musitgeschichte glorreichsten Adelsnamen gehören, die der Wrthys und Lobsowiße. Bei zwei edeln Repräsentanten dieser Namen, dem Fürsten Georg Lobsowiß und dem Grafen Joseph Wrthy führte Gänsbacher Weber ein. Diese Herren hatten 2 Jahre vorher, im Berein mit weiteren 6 Männern von hohem Rang und Reichthum, den "Berein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen" gegründet, dem sie in aufopferndster Weise ihre Thätigkeit und zwar unmittelbar eingreifend, widmeten. So präsidirten wechselnd den Geschäften Fürst Lobsowiß und Graf Rostiß, technischer Reserent war Graf Schönborn, Wirthschaftschef war Fürst Kinsth, Kassirer Graf Wrth, Alsseren die Grafen Clam Gallas, Dessours und Bachta.

Fürst Georg Lobsowiz, Graf Joseph Wrthp. Diesem Institute entwuchs einige Jahre später bas "Conservatorium der Tonkunft" zu Prag, eine Musikschule, die ohne Gleichen im Umfange ihrer Mittel und Lehrkräfte ift.

Beibe Ebelmanner zeigten fur Weber nicht nur bas lebhaftefte Intereffe, fonbern griffen fofort mit ihrem gangen Ginfluffe in bie Berbaltniffe ein, um ihm zur Erreichung feiner Zwede behülflich zu fein, prafentirten ihn bem Dberft-Burggrafen Clam Gallas, ben Grafen Roftit, Bachta und Brecheinville und correspondirten seinetwegen mit den Beborben, fo bak fich bie Concertangelegenheit gang wie von felbst ge-Außerorbentlich angemuthet fand fich Weber von bes Theaterbireftor Carl Johann Liebich behaglich berber Natur, ber impofanten, biden Geftalt mit bem treubergig fchlauen Beficht, um beffen Schmerzenslager (er litt am Stein) er, wie um bas Bett eines Baters, eine Menge Mitglieder bes Theaters von ber jungen Soubrette bis jum alten Belbenspieler versammelt fant, Die Liebich alle, ohne Unterichieb, mit bem traulichen Du und bem Diminutiv bes Taufnamens anredete, fo bak er fich fofort mitten in bem patriarchalischen Tone gurecht finden tonute, ber an biefer damals fo mertwürdigen Buhne berrichte. Much bas Geschäft, bas ibn zu Liebich führte, erleichterte ibn biefer febr, indem er, ibm die Sand entgegenftredend, ausrief : " Sie fint ber prachtige Rerl; ber Beber; ein Blipbeirel auf bem Clavier, fie wollen mir ihre Opern verfaufen? Der Bansbacher bat mir gefagt, fie find gut; die eine füllt den Abend die andere nit, ich geb Ihnen 1500 Gulben (Wiener Währung) für beibe; fchlagens ein!" Weber ichlug ein und bas Beschäft mar gemacht. Seinerseits gewann Weber Liebich burch fein grabes, joviales Wefen, Die Bestimmtheit feines Auftretens und Urtheils, fo bag biefer ihn fich von ber erften Biertelftunde ihrer Bekanntschaft an, genau betrachtete und Plane fafte, bie, im nachsten Jahre jur Ausführung tomment, Beber's Leben eine Sauptwendung geben follten. Borläufig forberte er ihn auf, im nachsten Frühjahre feine Opern felbft bei ihm einzuftubiren.

Die Noth, um ein gutes Concert - Biano führte ihn in bas liebenswürdige Haus des Banquier Aleinwächter, wo er vor deffen trefflicher Familie und dem eben anwesenden Dr. Jung, auf deffen schönem

Carl Jobann Liebich. Streicher'schen Flügel phantastrend, erst durch sein Spiel, sodann durch sich selbst die Herzen schnell und für immer gewann, so daß das Jung'sche und das Kleinwächter'sche Haus ihm später eine zweite Heimath wurden. Tomasched's Oper, Gänsbacher's Requiem wurden gehört und die Muster Prags näherten sich den beiden jungen Birtuosen, denen ein bedeutsamer Ruf voranging, mit so viel Biederkeit und Achtung, das Treiben in der großen Stadt mit seiner lebendigen Bewohnerschaft, mit der man so leicht und behaglich bekannt wurde, so offen sprach, hatte so viel Anziehendes für sie, daß sie von Prag den Eindruck der wohlthuendsten Gastlichkeit erhielten.

Beber und Barmann geben Concert in Brag 21. Dec. 1811.

Das Beber-Bärmann'iche Doppel-Concert fand 3 Tage vor Beihnachten statt. Furchtbares Schnee- und Regenwetter burchtobte bie engen Straffen und bennoch versammelte ber große Baabsaal bie glänzende Aristotratie mit ihren schönen Frauen und den körnigen, wohlhabenden, höheren Bürgerstand Brags.

Die nen bearbeitete Duverture zum "Beherrscher ber Geister"
riß, nach Gänsbacher's (Triale) Urtheile in ber Leipziger Musit-Zeitung
unwiderstehlich zum Enthusiasmus fort, Bärmann blies das Weber'sche
Concert in Fmoll, Weber spielte sein Clavier-Concert in C dur mit
gleichem Beisalle, den Glanzpunkt der Leistung bildete aber der
"Erste Ton", den dießmal, gewiß nicht zum Bortheile des Wertes, eine
Dame, Madame Löwe, der Liebling des Bragers Bublitums, sprach.
Weber dirigirte selbst und mit seiner Wendung weist Gänsbacher in
jener Besprechung darauf hin, daß das Prager Orchester unter Leitung
eines geehrten und geliebten Dirigenten noch ganz dassenige sein könne,
welches den musitalischen Ruhm der Stadt vor Zeiten so wesentlich
vermehrt habe.

Dresben.

Das Concert ergab einen Reingewinn von 1240 Gulben B. B. für jeben ber beiben Concertanten, die schon am Tage darauf nach Dresden eilten, wo sie aber den Hof abwesend fanden, so daß sie, da ihr Hauptzweck in dieser Residenz war, am Hose zu spielen, ihre Empsehlungen an die Mitglieder des königl. Hauses, die sie vom Münchener Hose besassen, in der Tasche behaltend, nur die Briefe an den Beichtvater des Königs, Abbe D'Kelly und den Hosmarschall

pon Speth, bie ihnen von bem Grafen Briby und Mogin mitgegeben waren, biefen viel vermögenden Berren einhandigten, einen "echt fachsiichen Abend" bei Suppe und magerer Roft in ber Familie bes Rammermufiter Schmiebel zubrachten, ben berühmten Sopraniften Saffaroli " göttlich " in Raftrelli's "folechter Dufit " in einer Besper fingen borten, und am 27. fcon in Leibzig maren.

Hier richtete fich Weber's erster Gang zu bem verdienten Beraus- Leivzig, Sofrath geber ber Musikzeitung, Hofrath Rochlit, ben er schon so lange burch bie mit ihm geführte Correspondenz ichaten gelernt batte und ber ihn mit offenen Armen empfing und mit aufopfernder Freundlichkeit ihn mit allen hervorragenden Berfonlichkeiten ber Stadt befannt machte, bie, icon feit ben Zeiten ber Bad's, Siller's u. f. w. eine Metropole ber Mufit, jeberzeit eine Menge beträchtliche Musittrafte beherbergte, welche in ben hauptfirchen und ben weltberühmten Gewandhausconcerten austönend, ben alten Ruf Leipzigs aufrecht erhielten.

Die Mufifer näherten fich baher ben alten Thurmen ber Stadt jederzeit mit Refpett und auch unfern beiben Birtuofen lag ber Chrenerfolg ihres zu gebenben Concertes hier mehr als in ben meiften anbern Städten am Bergen.

Barmann, etwas ftart werbend, ju beschanlichem Leben geneigt und ben Freuden ber Tafel zugethan und burch bie fiegenden Borzüge feiner Berfonlichkeitverwöhnt, überließ auch hier bem rührigen, eifrigen Beber bie Sorgen bes Beichafts. Der greife Schicht verhielt fich, wie nicht anders zu erwarten mar, gegen Beber, ichon in beffen Eigenichaft als Bogler's Schüler, fühl und abweisend, obwohl biefer, ber an ber Thomastirche achtftimmige Motetten von 72 Sangern meifterhaft unter feiner Leitung hatte vortragen hören, ihm bie aufrichtigste In gleicher Weise verhielt sich auch Berebrung entgegen brachte. Campagnuoli, ber abenteuerliche, alte geniale Beiger, in bem Beber, abgesehen von seiner munderlichen Birtuofität, ben Freund Cherubini's liebte, mahrend er bei bem liebenswürdigen Berfasser von "Albano", "Der Lautenspieler", "Die Maste" 2c. und einflufreichen Berausgeber ber "Beitung für bie elegante Welt " August Mahlmann und nug Mablmann. beffen Collegen, Methusalem Müller, bas freundlichfte Entgegen-

Methufalem

tommen, mit bringenber Aufforderung zur Betheiligung an ihrer Zeitschrift, fand.

Frang u. Jofeph Seconda.

Die Schritte, die Weber bei den Gebrüdern Franz und Joseph Seconda, welche das Kunftstüd durchführten, in Leipzig und Dresden zugleich Bühnen zu leiten, für Andringung seiner Opern bei einem derselben that, schlugen fehl, wie es derselbe bei der entschiedenen Borliebe dieser Herren für die italienische Oper nicht anders erwartet hatte, dagegen zeigten sich die Berleger Härtel und Kühnel, die ihm auch aufs freundlichste ihre gastlichen Häuser öffneten, sehr geneigt, fortslaufende Lieferungs- und Berlagsverträge mit ihm abzuschließen.

Im Bangen fagte Weber, mahricheinlich bauptfächlich burch ben Contrast mit bem Glang, ber Fulle und ber aukeren Ueppigfeit ber Eristenz in Brag, vielleicht auch burch eine Berftimmung, Die bas lange Berschieben seines Concerts erzeigte, und ibn untbatig in ber Beichäfts = Stadt zu liegen zwang, bas Leben in bem bamals ziemlich ftillen, febr ichlichten, farblofen und alles Glanzes ber Namen, ber äuferen Stellung und bes grofen Reichthums entbehrenden Leipzig nicht wohl zu, fo daß es schon möglich war, daß ihm als "summum bonum" beffelben : " Gohlis, Merseburger Bier, Tabat und Regelicieben " erfcbienen, bie Balle ihn langweilten, bie Madchen ihm nicht bubich, bie Studenten, mit benen er fich fpater fehr wohl befreundete, uner-Bon biefer Stimmung giebt ber Brief ein träglich rob erschienen. Bild, ben er am 31. December 1811 an Bansbacher richtet und bem ein musikalisch geistvoller Neujahrstusch angehängt ift, während ein biesem vorgebruckter auch vom 31. December batirter Brief an Gottfried Weber mehr Thatfachliches referirt.

An Gottfried Beber.

"Leipzig ben 31. Dezember 1811.

## Prost Neujahr!

"Etfc! hab bies gewonnen; ba haft Du einen herzlichen berben Ruß o und übrigens bleibts, Gott fei Dant, mit Uns beim Alten.

Dag Du Deine lieben Eltern, Guftel houte 2c. recht orbentlich in meinem Namen gratulirft, versteht fich am Rande und nun gleich jum Trost die Nachricht, daß ich - in Leipzig bin, allwo ich ben 27. an= Doch nun zur Ordnung zurud. b. 20. November ichrieb ich Dir zum letten Mal von München aus und ben 1. December trennte ich mich schwer von ba und fort ging bie Reise nach Brag wo ich ben 4. nach Tag und Nacht fortgesetzter Reise ankam. Die Freude bes guten Forgels war aber fo wie meine grenzenlos. Er hatte noch nie munblich über ben B.") gesprochen, Du fannft also benten baf ich ihm viel zu erklären, auseinander zu fezzen und zu erzählen hatte. ich bielt eine formliche Sitzung mit ihm und gab ihm alle unfere gewechselten Briefe zu lefen, die ihn bann fehr au fait fetten und qugleich lebendig fitr bie Sache entflammten ich zeichnete ihm einige Bege jur Thatigteit vor und befahl befondere ftreng fich in öftere Berührung mit bem C.\*\*) zu fezzen. Er wird es halten. Menschen, die ich kennen lernte beobachtete ich vereint mit ihm, genau, und fand leider baf teiner fich eigne.

Gänsbacher hat ein Requiem geschrieben, das ganz vortrefflich ift, es ist so neu im Plan, himmelweit von Boglers verschieden, so trästig, so sließend und gelehrt, ohne Schwulst daß es mich
wahrhaft hingerissen hat. ich wünschte daß Dusch einen deutschen Text
dazu macht und Du es aufführtest. Nachdem wir überall herrlich in
Prag aufgenommen wurden, gaben wir den 20. unser Concert worüber Dir Trias ein mehres schreiben wird. es siel sehr gut aus wir
nahmen gegen 4000 fl. ein und alles ging sehr gut. d. 23. früh 2 Uhr
reißten wir ab von Prag und kamen den 24. in Dresden an. da
ber Hos nicht da war, so fanden wir es für gut, einige vorläusige Anstalten zu tressen und dann sogleich nach Leipzig abzugehen, wo wir
ben 27. früh anlangten und ich die von Dir geschieten Empschlungen
fand. daß Benzels Mannheim verlassen thut mir unendlich leib.

<sup>\*) &</sup>quot;Barmonischer Berein."

<sup>\*\*)</sup> Central=Buntt.

D. Berf.

D. Berf.

hier hatte ich nun fo viele Briefe abzugeben, daß ich ganz toll im Kopfe wurde. — —

b. 14. ist hier unser Concert, b. 16. gehen wir von hier nach Gotha von da nach Beimar und dann nach Dresden zurück, berechne also nach dem Empfang dieses Briefes wohin Du mir schreisben kannst. — Bon Dresden gehts gerade nach Berlin wo ich gegen d. 10. Februar einzutreffen gedenke, von dort wahrscheinlich nach Hamsburg, Roppenhagen 2c. nach Betersburg, sollten aber Kriegerische Ausssichten sein, so nehme den Antrag an, eine neue Oper für das dortige Theater zu schreiben, man hat mir ganz freien Ausenthalt und eine garantirte Einnahme von 100 # circa angetragen, und es ist sehr möglich, daß ich den Sommer dazu anwende, als der Jahreszeit, wo doch nichts mit Concerten zu verdienen. " — 2c.

Auch diese freundliche, entgegenkommende Zuschrift vermochte den granen Geist einer halb unbegründeten Berstimmung, die sich durch die Ansicht Gottfried Weber's, daß Carl Maria den Berein zu sehr für sich ausbeute, zwischen die beiden herrlichen Menschen gesichlichen hatte nicht ganz zu bannen und ihre Correspondenz verlor an Lebendigseit und Wärme die ein Wiedersehen das gute Bernehmen sehr spät herstellte.

Der Brief an Ganebacher lautet :

"Leipzig b. 31. Dec. 1811.

## "Lieber Bruber !

"Sei nicht bofe daß ich Dir noch nicht geschrieben habe, aber es war beinah unmöglich einen Augenblick Zeit zu finden, b. 2. wollte ich Dir auch gern etwas bestimmtes schreiben. b. 24. kamen wir über höchst elende Wege, und vom Sturm halb umgebracht in Dressben an. ich suchte vor allem Mieksch auf, und erfuhr daß ber Hoferst ben 5. Januar zurücktömmt, und bann natürlich auch die ersten Tage nicht gleich etwas zu machen ist. Wir entschlossen uns also

ichnell biefe Reit zu benuten und unterbeffen Leibzig. Gotha und Weimar zu schlachten. Wir gaben baber nur ben Brief an Abbé D'Relln von Wrthy und ben armen Grafen Mogin ab und reiften b. 26. nach Leipzig ab, wo wir b. 27. fruh anlangten. biefe paar Tage nicht zu Athem tommen tonnten, ehe unfre Briefe an Die langweiligen Rullenframer abgegeben maren, fannft Du benten, nun ift unfer Concert auf b. 14. hier bestimmt, ba ber Teufel noch fo einen Rlavierhund, einen jungen Buben aus Braunschweig Di ühlenfeldt herbei geführt bat, ber ben 7. fein Concert herunterreifit. Mit Rühnel habe ich gesprochen, er grüft Dich und will nachsehn, wohin Die Exempl: geschickt worben maren, benn er glaubt fie an Dich abgefendet zu haben. befonders freute er fich von Unfern Freunde Dr. Jung etwas zu hören, ben ich bitte, nebst Unfern herzlichsten Empfehlungen beiliegende Zeilen zu geben. Ruhnel hat einiges von mir zum Berlage verlangt, vielleicht streicht er bie zarte Duverture aus D moll. Ans Centrum habe ich heute gefchrieben und von Dir berichtet, auch Deines Requiems ermähnt. auch hier habe ich schon Cabale gegen Dich gemacht, und schlecht von Dir gesprochen. mache nun bag ich die Partitur ber Gilvana und die Tertbücher ber beiben Opern fchnell abgeschrieben bekomme. bis b. 16. bleiben wir bier ba taunst Du mir noch hierher antworten. ich logire bei herrn Rüftner im Hotel de Baviere. Wiefehr ber Aufenthalt in bem lebernen Leipzig gegen unfer liebes, gaftfreies und bergliches Brag abfticht, fannst Du Dir benten - - Mein Troft ift bag mir hier Zeit genug bleiben wird, rudftandige Briefe und Auffape gu schreiben. Saft Du bie Auffate spedirt? fcitte mir boch bie Brager Zeitung 3 mal, wo was über unfer Concert fteht. An alle Befannten die besten Gruge, befonders aber empfiehl uns bem Andenten Deines vortrefflichen Saufes, beffen freundschaftliche Aufnahme wir nie vergeffen werben, und von bem ich nun recht gut Deine feste Anhanglichkeit an baffelbe ju begreifen weis. alles Schone auch an Liebich 2c. 2c. 2c. Leb wohl und schreibe bald und oft. von hier gehts nach Gotha. Post restant und bann nach Beimar

Bog Blit: Förgel! balb hätte iche vergeffen Canone 34 Voci. !!!!!!

#### Prost Neujahr!



Es bleibt benm Alten!!" Bier ein berber Rug O"

Literarifche Ebatigfeit in Beipzig.

In Leipzig begann sich, zu Anfang bes Jahres 1812, für Weber Gelegenheit zu literarischer Thätigkeit in solcher Fülle zu bieten, daß es ein Glück für seine musikalische Entwicklung zu nennen ist, daß die Berhältnisse ihn au der Fortsührung der eingegangenen Berbindungen und der Aussührung der Plane hinderten, mit denen er sich damals trug, da die Leichtigkeit, mit der er die Sprache behandelte, ihn eine Liebhaberei für schriftstellerische Arbeiten hatte gewinnen lassen, welche diese leicht die zu einer Ueberwucherung der musikalischen Produktion getrieben haben könnte. Der Mangel an wahrhaft musikverständigen, allgemein gebildeten und der Feder mächtigen Männern ließ Buchhändler und Redakteure musikalischer und schöngeistiger Zeitschriften ihre Ausmerksamkeit auf ihn richten.

Kühnel, der Inhaber des "Bureau de Musique", verlangte von ihm eine zeitgemäße Umarbeitung der Albrechtsberger'schen "Musitschule", was Weber ungemein anmuthete, da er hier Gelegenheit geshabt haben würde, die Bogler'schen, von ihm so hoch gehaltenen Theorien, deren dunkse Behandlung durch den Weister selbst ihm immer als Haupthinderniß von deren allgemeiner Aboptirung erschien, aussführlich in seiner klaren Weise darzulegen.

Mablmann offerirte ibm 2 Louisb'or per Bogen für Beitrage gu ber " Zeitung für bie elegante Welt", bie er mit Spapier gegrundet hatte und damals mit Abvotat Miller redigirte, und Dr. August Ruhn, ber Berausgeber bes "Freimuthigen", ber fich zufällig in Leipzig aufhielt, versprach ihm Berleger für jedes größere Wert zu verschaffen und feine fleinen Auffate alle, unter ben gunftigften Bebingungen, in gute Journale bruden zu laffen.

Auguft Rubn.

Der Umgang mit ben Musitschriftstellern, Brivatbocent Amabeus Amateus Benbt. Gottfr. Wilhelm Binf. Wendt und Brediger Fint, die beibe fpater eine fo ansehnliche Stellung in ber musitalifch = literarischen Welt einnahmen, und von benen ibn besonders der, ihm an Alter fast gleiche Fint anzog, den er öfter als " berrlichen Menschen " bezeichnet, biente nur bazu, feine Reigung gu Diesen Arbeiten zu vergrößern, so bag er, in ihnen einen Thatigfeitsfreis erblidenb, in bem feine Fähigfeit nothwendiger und erfpriefilicher für die Runft verwendet werden konnte, als auf dem Felde ber prattifden Mufit, bas fo viele, mit ihm Gleich- und Söherbegabte, bestellten, nabe baran mar, fich bier von seinem Reisegefährten und Runftgenoffen Barmann zu trennen, langere Zeit in Leipzig festen Wohnsit zu nehmen und ein größeres Wert zu vollenben, bas ihn ichon feit Jahr und Tag in Mufestunden lebhaft beichkfrigte und mit dem er bann wenigstens einen Berfuch im Grofen in ber neuen Sphare anftellen melite.

> Roman : Tonfunftlere

Es ift bieß ein Roman, ben er " Tonfünftlers Erbenwallen " zu betiteln beabsichtigte und beffen Blan er mit den besten Kräften seines Greenwallen". Beiftes, ben marmften Liebesftrablen feines Bergens gur Reife getrieben Lange Zeit hatte er fein Wort baran niebergeschrieben, aber auf Spaziergangen, im Reisemagen, beim Betlettern ber Alpen, beim im Rahne Gleiten auf bem Rheine, batte er ihn im Sinne getragen, an feiner Ibeenfolge, ber Confequenz feiner Entwicklungen gefeilt, Bilber für die Darftellung ber Erscheinungen, Notizen und Momente für die Schilderung der Charaftere gefammelt. Dann batte er ben Blan niedergeschrieben, verworfen, neu gezeitigt und an Ausarbeitung bes Gereiften thatig ju fein begonnen.

Der Roman follte des Künstlers Leben, Wirten und Fühlen

schildern, nicht wie es sich ber Poet benkt, ber braußen steht und es sich, Kraft seines Genius, nach seiner Subjectivität gefärbt, erschafft, sondern wie es ber Künstler, im Schweiße seines Angesichts, durchwallt und bessen sünst und bittere Erfahrungen er mit seinem Herzblute bezahlt, ein Roman vom Künstler handelnd und vom Künstler gesschrieben.

Was sein eignes Dasein an großen und bedeutsamen Eindrikken, an Mückenstichen und tiefen Wunden, an Leiden, an Liebe und Haß, an Künstlerintriguen und Künstlerfreundschaft, an Ersahrungen in Theorie und Praxis der Kunst und des Lebens, an ausgebildeten Ansichten und fernschauenden Planen, ihm geboten und gelehrt hatte, was sein Geist an Wissen und tünstlerischer Intuition, sein Herz an Liebe und Humor enthielt, sollte sich in diesem Romane auf dem Hinstergrunde der Erzählung eines fremden Lebens spiegeln, dargestellt mit den besten Gedanken seines Kopfes, mit der tieseigensten Poesie seiner Seele. Was er später in seinen musikalischen Werken wirklich gethau, das wollte er in diesem literarischen Werke, sich, wie so oft die Künstler thun, im Materiale seiner Darlebungen täuschend, thun.

Es würde ihm dieß taum gelungen sein. Immerhin würde, wenn cs ihm vergönnt gewesen wäre, dieser Roman, dessen Bruchstüde wir im III. Bande dieses Werkes geben, ein Werk von der entschiedensten Originalität, das, eben so wie jedes seiner musikalischen Werke, die Eigenheit seines Geistes leuchtend an der Stirne getragen hätte, ein Buch voll glänzender Wahrnehmungen, ursprünglicher, in liebenswürdiger Form vorgetragener Kunstansschen, warmer Personen- und Charafterschilderungen, geworden sein, durchweht von einem Hauche des holdseligsten Humors, der dem Verfasser durch das Buch die ebeln Herzen gewonnen hätte, wie er sie im Leben und in Töneneroberte. Wie lehrreich wäre ein solches Werk aus Weber's Feder für die Brazis der Kunst und für die praktischen Künstler geworden!

Dieß Wert, ferner sein "Noth- und Sulfsbüchlein für reifende Tontunftler" und mehrere andere Arbeiten, die er für das Kunstleben für ersprießlich und nothwendig hielt, beschloß Weber in Leipzig, im Bertehr mit Schicht, Rochlit und ben oben Genannten Anregung

suchend, fertig zu machen und bann erst in Jahr und Tag, wohin ihn Gott führen werbe, ben Stab weiter zu feten. Er schrieb auch im Januar 1812 ben iconen Abschnitt bes Romans, ber im III. Banbe unter bem 3. Cavitel gegeben ift.

Alle seine Entwürfe und Blane in biefer Richtung warf aber jum Blud eine fürftliche Ginlabung über ben Saufen und jog ibn wieber mitten in ben Strom ber lebendigen Brazis bes musikalischen Lebens.

Sie fam von bem Berzoge Emil Leopold August von Gotha, einem Manne, ber auf Carl Maria's geistige Thatigfeit bebeutsamen Ginfluß üben und fortan in feinem Leben eine hervorragende Rolle spielen follte.

Emil Leopold August, ber Compositionen bes jungen Componisten, welcher fich fo fonell einen bedeutfamen Ruf zu machen begann , ge- Sadjen Gotha. bort, Auffate von ihm gelefen, bem ber Kronpring Ludwig von Bapern von beffen eminenter Beiftesgabe geschrieben batte, und bem vielleicht eine fleine Reminiscenz an feines berühmten Bermandten, Carl August, Freundschaft mit Bothe in ber Seele lag, forberte ibn burch einen feiner wunderbaren geistwollen Briefe, bringend auf, nach Gotha ju tommen und bort einige Beit bei ihm zuzubeingen.

Der geistige Reichthum bes Briefes gewann, neben bem Rufe bes Bergogs, als ein Filrst, ben napoleon selbst unter bie geistvollsten, Die er kenne, gerechnet hatte, schnell Weber's Sinn, und ba ihn in Gotha nichts band und er immer zur Ausführung feiner Blane nach Leipzig zurudtehren konnte, folgte er ber Ginlabung bes Berzogs, nachbem er am 14. Januar noch mit Barmann ein Concert gegeben hatte, beffen Bortragstude, bis auf eine, von Schicht's Tochter gefungene Arie von Righini, fammtlich von Weber's Compositionen waren. Auch hier errang die Duverture jum "Beherrscher ber Beifter" die vollste Anerkennung, ber " Erfte Ton " erregte bas Intereffe und bie Bortrage ber Concertgeber versetzten, nach Rochlitis Ausbruck, "bas Bublifum nicht allein in Begeisterung, sonbern wußten es auch barin zu erbalten."

Den 17. Jan. 1812 reifte Weber mit Barmann nach Gotha ab. p. Beber, Carl Maria p. Beber, I. 21

Emil Leopolb August von

Der Herzog Emil Leopold August, ber ihn zu sich rief, gehört zu ben geistvollsten und intereffantesten, aber auch wunderlichsten und zerfahrensten Berfonlichkeiten, die jemals auf einem Throne gesessen haben.

Ein alübender und ichwärmerischer Berebrer ber Runft, batte er. trot ber ftrengen, ihm vom Stuttgarter Militarafabemifer, Ernft von ber Lübe, geworbenen Erziehung, es boch nie zu ber confequenten Sammlung feines reich ausgestatteten und mit ben vielleitigften Reuntniffen geschmudten Beiftes bringen konnen, die zu einer Leiftung in berselben erforderlich ist. Glüdlich in seiner Berwaltung, burch bie ihm von feinem Bater, Bergog Ernft, hinterlaffenen braven Rathe Thummel, Trütsschler, Lindenau, wendete er mit geistvoller Sumanität fein Sauptaugenmert auf Berichonerung feines lieblichen Landchens. bie Berbefferung ber Straffen, bes Unterrichts und ber Bertehrsanftalten, hielt feine treuen Diener boch und verwendete feine Summen auf bas Spiel mit bem Militarmefen, über bas er, als in fleinen Staaten eine reine Laft, oft fpottete. Klua besorat und umsichtia lavirte er, ohne seiner Burbe Etwas zu vergeben, burch die schwierigen politischen Berbältniffe, Die Deutschland einen anbern Charafter gaben. fo bak Rapoleon ihn felbit; wie erwähnt, einen ber geistvollern beutiden Fürften nannte. Aber auferhalb bes Bereichs ber ernften Geschäfte feines Fürstenberufes mar Bergog August voll ber munberlichsten Ercentricitäten, Die, je nach Laune und Stimmung, ihre Ratur auf's Schnellfte wechselten, beute voll poetischer Gluth und Schöpferbranges. fdrieb er Tage lang an Gebichten und Ibullen, die, bei aller Schwülftigfeit einer ungebändigten Phantafie, boch von entschiedenem Talente zeugen, und von benen eine Anzahl, unter bem Titel "Rollenion, ein Jahr in Artadien", im Jahre 1808, ohne Nennung bes Ramens bes Berfassers, zum Theil mit von ihm felbst componirten, musikalischen Bealeitungen, erfcbienen find, ober er bittirte bem alten Jacobs, ju beffen Schreden , eine Reihe Capitel aus einem Runftromane , " Banbenone " (bie Allluft) betitelt, ber, sich endlos fortspinnend, unvollenbet von ihm hinterlaffen wurde, oder er correspondirte in der geiftvollen, an Gebankenbliten reichen und gemüthvollen, oft sogar sentimentalen

Form mit feinen Beiftesfreunden, unter benen Jean Baul und Ernft Bagner oben an ftanben. Die Briefe an biefe Danner find Mufter bes Ausbrucks einer ebeln, großen, oft fast überreichen, für Freundicaft tief empfänglichen Seele. Am andern Tage gefiel er fich barin, ben Beifel feines feinen und icarfen Biges, ber ihm ichlagenb ju Bebote ftand, uber alles ibn Beruhrenbe ju ichwingen, ober feine Bofgefellichaft burd unglaublich barode Einfälle zu verblüffen. bem, ben er bei folden Gelegenheiten beleidigte, er verföhnte ibn gemiß burch Sulbbeweife.

So ericbien er eines Tags, bei einer festlichen Belegenheit, im Sonberbarteiten bee bergoge Gmil Rreise bes versammelten großen Hofftaates und sprach mit jedem der Leopold Anguft. Anwesenden aukerordentlich freundlich einige Worte, Die indek auch ieden ein febr verduttes Geficht machen lieken. Als man fic nach ber Feier eifrig fragte: "Was hat ber Berzog zu Ihnen gefagt?" auferte ber erfte : " Bunberbar! mir fagte er hochft liebenswürdig : Eins! zwei! brei!" "Und mir," fagte ber Rachfte, "rief er bochst berablaffend in's Dhr: Bier! fünf! feche!" und fo hatte ber Bergog statt bes eben fo wenig fagenden Courgesprachs, gablend seinen fürstlichen Circle gemacht.

Ein ander Mal erschien er mit einem Frauenrode jum Gallaanzuge, ober in romifchem Coftum mit Toga, rothen Corduan-Schnurftiefeln und einem Rrang im haar, ober mit einem Frauenschleier auf bem Bute, ein brittes Mal überreichte er Bulpius für eine Sofdienstleiftung zur Belohnung einen - Racher, ben bie Grafin Cofel getragen batte u. f. w., ohne bak er fich intek folche Scherze jemals in Staatsgeschäften erlaubt hatte. Fast täglich erschien er mit anders gefärbtem Baar, fo baf ibn febr oft feine eigenen Diener nicht tannten.

Seine Erscheinung hat Etwas ungemein Ebles und, trot feiner Erscheinung bes boben Statur, Beiches fast Beibliches, mober auch feine Liebhaberei geopold August. für weibliche Butftude rührte. Das Obergeficht mit ber runben, fast Schiller'ichen, Stirn, ber feingeschnittenen, frummen Rafe, ben ichonen, tiefen Angen, bewohnte ber Ausbruck fast lieblich zu nennenber, geistvoller Freundlichkeit, mabrend bas Bange burch bie faunisch emporgezoge= nen Bintel bes finnlich geformten Mundes, mit etwas vorgeschobener

Unterlippe, einen Beigeschmad von Sathrhaftem erhielt, ber indeft ber Interessantheit ber Erscheinung feinen Abbruch that.

Ein Freund bes heitern Blanges, ber vornehmen Form und feinen Sitte, machte er ftreng barüber, baf in ben Ton feines Bofes tein Anklang von ber militärischen ober jagdmäßigen Derbheit tam, bie bamals an vielen kleinen Bofen, in Nachahmung bes Napoleonischen Solbatenhofes zu Baris, an die Stelle ber gebrechselten Saarbeutelformen trat, mit benen man fich funfzig Jahre lang gegenfeitig Als diefer edle und liebenswürdige Fürst Weber u sich einlud, hatte er die Absicht, mit diesen im Berein eine Art von melobramatischer Improvisation zu versuchen, von der er sich große Wirfung verfprach.

Sein Hofhalt war im Jahre 1812 burch bes großen Spohr Unwesenheit geschmudt, ber seine Rammermusit birigirte und ein Gothaer Rind, die Tochter ber bafigen hoffangerin Scheibler, Die Brau Sheibler. vortreffliche Barfenspielerin Dorette Scheibler, geheirathet hatte. Spohr, cben mit ben letten Feilenstrichen an feinem " Jungsten Gerichte " befcaftigt, und, wegen feiner anmaklichen, berben Form, weber bei Sofe noch im Bublitum beliebt, fab übrigens Weber's Sintunft nicht gern, ba er fürchtete, baf fein Einfluf beim Bergoge burch ben liebenswürdigen Mann beeinträchtigt werden tonnte, obwohl er als Runftler tief auf ihn herabblidte und ihn nur als eine Art von boberm Dilettanten betrachtete. Er hielt fich baber, obwohl Weber im Saufe feiner Schwiegermutter, an die er Empfehlungen hatte, gern gefeben mar, auf fühler Böbe gegen ibn.

Familie Solid.

Bochst entgegenkommend fand sich Weber bingegen von bem Celliften Schlidt, bem Lehrer bes Bergogs, begrüßt, beffen Gattin, bie berfihmte Biolinspielerin Strina = Sachi mar. Diefe trefflichen Leute wurden die Seele seiner Brivatunternehmungen in Gotha, Die benn auch, am 25. Februar, zu einem, für Gotha recht erträglich rentabeln Concerte, führten.

3m Auftrage bes für ben Augenblid abwesenben Bergogs begrufte Weber in Gotha, bei feiner Aufwartung bei Sofe, beffen jungerer Bruber, Bring Friedrich, ein folichter, liebenswürdiger Fürft, und ber greise Minister Hans Wilhelm von Thümmel, bei dem Weber seinen dans Bith. und Bruder, den noch ältern, aber auch in seinen hohen Jahren höchst anziehenden, schalkaften Dichter der "Wilhelmine", Mority v. Thümmel, zu treffen das Glück hatte. "Ein herrlicher Mann! " ruft er in seinen, mit aller Expectoration so sparsamen Notizen aus, "voll Feinheit und Beobachtungsgabe. Ich freue mich auf seine nähere Bekanntschaft!" Weber war mehrere Tage in Gotha, die er theils im angenehm geistigsgeselligen Berkehr mit dem Prinzen Friedrich, Superintendent Löffler, (bei dem er merswürdiger Weise zufällig den Pfarrer aus Eutin tras, der ihn getaust hatte), den Thümmel's, Spohr's, Schlick's und Frau Scheidler, theils, um die Zeit auszufüllen, mit den Borbereitungen zu seinem Concerte, bei dem ihm die letztere zu singen versprach, versbrachte, ehe der Herzog ein Lebenszeichen von sich gab.

Endlich tam er an und Weber erhielt sofort eines jener auferordentlich gewinnenden Billets, in beren Abfassung der Fürst Meifter war, bes Inhaltes, daß ber Bergog fehr beklage, ihn jest nicht in Gotha genießen zu konnen, ba ihn Geschäfte nach Erfurt riefen, er bate ihn aber, zum Berbst langern Aufenthalt bei ihm zu nehmen und jest ihm, fo bald als möglich, die Freude seiner Befanntschaft zu ver-Im Aufange fühlte fich Weber, ber nur auf bie Einladung bes Bergoge nach Gotha gefommen mar, verlett, indeg die Ausbrude tes Billets waren zu verbindlich, er fuhr nach hofe und - war bejanbert von ber fast hulbigenden Aufnahme, die er gefunden hatte und ber ihm burch und burch sympathischen Individualität bes Herzogs. -Diese Bezauberung hat niemals eine Abnahme erlitten, erneute fich bei jedem neuen Bertehr mit Leopold August und ist auch psychologisch vollkommen motivirt. Ueberfett man nämlich bas bichterische Element, bas im Befen bes Fürsten einen fo bestimmenben Theil ausmachte, in bas Mufitalifde und zeichnet hiernach bie fünftlerifden Bortrats beiber Männer, fo wird eine Achnlichkeit unverkennbar zu Tage tommen, obwohl das des Bergogs die Charge bes Weber'ichen fein, diefes bie Buge bes fich entwidelnben und abklarenben Benius, jenes bie Conturen ber fich in's Mafiloje treibenben, unbeilbar unfruchtbaren. geniglen Bermorrenheit zeigen wirb.

Beber's Berfebr

Beber mußte nun fast unausgefett um ben Bergog fein, er speifte mit Bergog Emil Leopold August. zu Mittag und Racht bei ihm, mußte Melodien zu des Herzogs Gebichten mit Biano- und Guitarrebegleitung improvisiren, ober die vom Bergoge zu feinem " Ryllenion" gedichtete ober componirte Dichtungen burchnehmen, mit Spohr und Barmann bei ihm fpielen, bei welchen, allerdings herrlichen Leiftungen, ber Fürft wie in Bergudung laufcte und die trefflichen Dufifer in Lob und Enthusiasmus, einem Elemente, in bem jeder Runftler gern bis zur Erstidung untertaucht, mahrhaft Gine Form ber geiftigen Thätigkeit ber Anregung folgte un= abläffig ber andern. Reue Berührungspuntte fanden fich, als Weber von feinen literarifchen Bestrebungen, seinem Romane fprach. Bergog lieft fich bie Bruchftude noch fpat in ber Nacht vorlefen, behauptete fest, daß hie und da ein Lied, ein Gedicht hinein gebore, Die er felbst liefern wolle, und gab Weber endlich einen Bad Dichtungen mit, unter benen er gur Composition mablen folle.

> Der Umgang mit bem Bergoge regte Beber fieberisch auf. auftrengende Tage folgten folgflofe Nachte. Spohr lachte ibn aus und fagte : "Wenn ich mit bem Bergoge fo geiftreich thun wollte wie Sie, ich fonnte langft feinen Fiedelbogen mehr halten!"

> Weber beschloft, Diese Lehre fur Die Beit feines längern Aufent= haltes in Gotha zu beherzigen, jest fchieb er von ba mit bem Einbrude, als fei bie letten Tage feines Aufenthaltes bort bie Bilde Jagb um ihn hergebrauft, wozu die burch fein Concert, bas am 26. Januar Statt hatte, verurfachte Unruhe beitrug.

> Die Idee, in Leipzig einige Monate, mit literarischer Arbeit beschäftigt, ruhig zu fiten, mar burch bie Aufregung bes Aufenthaltes in Sotha ganz verwischt worden. Weber beschloft, fein Schicffal noch ferner an bas feines Freundes Barmann zu tnüpfen, mit ibm Weimar, Dresben, Berlin concertirend zu besuchen und im Berbfte ber Ginlabung bes Bergogs nach Gotha wieder zu folgen.

> In Berlin follte auch ein Berfuch gemacht werben, bie " Splvana " burch perfonliche Einwirtung jur Aufführung zu bringen, obwohl fie nach einer, bort im Sommer 1811 gemachten Brobe von ben Capell

meistern B. A. Beber und Rigbini ale , verworrene, unaufführbare Mufit" bei Seite gelegt worben mar.

Mit Empfehlungsbriefen vom Bergoge an die Grofffirstin Maria Baulowna, Raifer Baul's geiftvolle und ausgezeichnete Tochter, bes Erbpring Carl Friedrich Gemablin, und von Madame Scheidler an Frau v. Bengendorf verfeben, reiften bie beiben Runftgefährten Enbe Januar nach Weimar und richteten bie erften Schritte in biefer Stadt zu biefer reizenden und vielvermögenden Frau, die benn auch an den jo verschiedenen und boch fo gleich anziehenden Genoffen Wohlgefallen Maria Baulowna. findend, ben Bergog bestimmte, ein außergewöhnliches Concert bei Bofe zu veranstalten, um fie zu boren. Sie murben von ber Großfürstin mit ber ihr eignen fesselnben Sulb empfangen und brachten bei anmuthigster Unterhaltung und Musit, zwanglos wie im Familienfreife, mehrere Abende bei ihr zu. An einem biefer Abende, ale Beber Gothe bei ber gerabe mit Barmann bie für lettern componirte Bariation über ein Groffurfin. Thema aus " Sylvana " fpielte, trat Gothe in ben Saal, nahm von ben Runftlern fehr wenig Notig, fprach mabrend ber Dufit laut und rudfichtelos mit bem Fraulein von Reitenstein und verließ die Befellschaft wieder im Augenblide bes Aufhörens ber Musit, nachdem er Weber, ber ihm prafentirt murbe, turz begrüßt und ihn nach Rochlit's Ergeben gefragt hatte. Die beiben Musiker, die schon einen zu guten Theil rühmlichen Namens in ber Tasche hatten, und zu fehr an ach= tungevolle Aufmertfamteit und Auszeichnung bei ihren, berfelben fo rollfommen würdigen Bortragen gewöhnt maren, fühlten fich burch bes Dichterfürsten Berhalten ihnen gegenüber um fo verletter, ba er gerabe eben Böthe mar.

Beimar. Großfürftin

Es murde Weber eigenthumlicher Weise, trot feiner barauf gerichteten Bestrebungen, nie möglich, zu Göthe in angenehme Beziehungen au treten, ja biefer begegnete ibm, aus Grunden, auf die wir weiter unten zurudfommen, fpater ftete fogar falt und abweisenb.

Das Berg aber jog Beber zu bem greifen Bieland, wie in einer Beber bei Bielant. Borghnung bin, baf Berte gleichen Namens einft bie buftigften Bluthen in beiber Ruhmestranze fein follten. Er eilte zu ihm am erften

Tage feiner Anwesenheit in Weimar und fcbreibt bierüber voll inniger Märme :

"Um 6 Uhr zu Bater Wieland gegangen. Die tieffte Berehrung und Rübrung muß jeben erfüllen, ber fich ihm naht. Das bergliche feines Umgangs, bie biberbe Deutscheit reift unwiberfteblich bin. 3ch mußte ibm etwas porfvielen und that es mit gerührter Seele. fcbien auch bavon ergriffen zu fein und fagte mir fo viel Bergliches barüber, baf ich fehr bavon erfreut mar! -- -

Flüchtig murben bie Befanntschaften bes hochverdienten Gries, beffen Ueberfetzungstalent bem beutschen Bolte gange Spharen frembländischer Literatur erschloffen bat, bes Baron von Ende, Johanna Schoppenhauer's und anderer gemacht. Reiner berfelben übte nachhaltigen Ginfluf auf Weber's Leben, mit Ausnahme von zweien, nam-R. 3. Bertud. lich ber bes alten Bolyhiftor &. J. Bertuch, beffen altmodige " Stutperruden-Ansichten " ihn amar oft ärgerten, beffen Umgang er aber icon im Sinblid auf feine Berausgeberfchaft bes " Journals bes Luxus und ber Mobe" und ber "Allgemeinen Literatur-Zeitung", zu pflegen Bius Alexander für nothwendig hielt, und zweitens die von Bius Alexander Wolff, ber foeben burch feine Darftellung bes "ftanbhaften Pringen" von Calberon, eine Unternehmung, beren Durchführung die bramatische Welt für unmöglich hielt, allgemein große Senfation erregt batte. Wolff mar ein feiner, aumuthiger Beift, in einer für die bramatische Darlebung fpreben Rorperlichfeit, bie in ihrer gesammten Disposition, langer Bale, fcmaler Ropf, lange Arme, Aehulichkeit mit ber Carl Maria's hatte. Auch sein humor mar bem bes Tonfünstlers ver-Er producirte fcmer, feilte aber glatt, in feinem Spiele mie in seinen Dichtungen trat bas wohlgereifte Bewuftsein beutlich bervor, und er war um fo größer in feiner geistigen und materiellen Technit, als ihm bie, bie Brobuftion ber Genialität beseelende Barme, Die Schmiegfamteit Des Talents und Die Bingebung Des Begeifterten abging.

> Die klassische Ruhe, ber scharf und kühl gezogene Contur ber bramatifden Erscheinung in ber Bothe'iden Schule, imponirte Beber. und er bewunderte baber Bius Alexander, als ben begabteften und am

Bolff.

reinsten herausgebildeten Bertreter, aber während ihn die Schule nur äußerlich berührte und völlig ohne Einfluß auf sein Schaffen blieb, gewann ihm Bolff's Individualität, neben jener Bewunderung, herzliches Interesse ab, die bei späterer Berührung warme Freundschaft für den Dichter der "Preziosa" wurde.

Es scheint, als ob Weber, von der Großfürstin Maria Paulowna ermuthigt, einen Bersuch gemacht hätte, seine "Sylvana" in Weimar zur Aufführung anzubringen (die auch später, im Jahre 1813, gegeben wurde), daß aber der Capellmeister Müller, in ziemtich offener Instrigue, dagegen mit Erfolg aufgetreten sei.

Die Oper in Beimar, ber Gothe wohlwollte, weil er, eben fooder in Betmar.

wie Schiller, von ihr gludliche Rudwirtung auf bas Drama burch die Berallgemeinerung bes Gefühls für Rhythmus hoffte, hatte, trot ber antagonistischen Bestrebungen seiner ichonen und einflugreichen Begnerin, Frau von Bengendorf, boch Etwas von dem Rühlen, Disciplinirten und von Aufen Gelentten feiner bramatifchen Schule angenommen, mas, bei ber mufikalifchen Reproduktion, wo bie Darlebung bes Bemuths ein Sauptelement ber Wirfung ift, noch weit ernuchternber wie beim Drama wirfte und burch bie Bestrebung ber genannten talentvollen Frau, ber Eberwein, Stromaier's und anderer nicht verwischt werben tonnte. Die fleine Cavelle, beren fcmache Befetzung fie fo recht zur Begleitung ber Spieloper charafterifirte, hatte auch unter ihrem fähigen, aber von Charafter nicht offenen Dirigenten, keine Stimme gegen bie, von ber Buhne bis in's Cabinet bes Groffbergogs tonende, gewichtige ber Frau von Bengendorf. Daher gruppirten sich bie Operbarstellungen specifisch um biefe liebenswürdige Rünftlerin in einer Beife, die Carl Maria's Liebe für die Urfprünglichkeit und har-

Ihrem Blane gemäß finden wir die Musiter am 5. Februar in Dresben, 33 Bisiten in einem Tage absolvirend.

monische Rundung der Aufführungen nicht ansprechen konnte. Die Opernerscheinungen ber Weimar'ichen Buhne gingen baber ohne nach-

baltigen Einbruck an ihm vorüber.

Dresten 1812.

Dießmal machte ihnen ber bamals allmächtige Rabinetsminister Rabinetsminister Kamillo Marco-Camillo Marcolini, ein feiner, schlauer Italiener, ber in dem Briefe lini. bes Kronbringen von Babern an die Königin amifchen ben Zeilen gelesen batte, sofort hoffnung barauf, baf fie por bem fleinsten Kreife ber königlichen Familie wurden spielen können, und icon zwei Tage darauf empfing fie die Königin Marie Amalie Auguste febr bulbvoll in privatester Audieng.

Im Allgemeinen fanden fich die Reisenden durch die auch bief-

mal auffallend abweisende, ja fast unbösliche Aufnahme in Dresben auf's Reue und boppelt bitter überrascht, ba fie fo febr von berjenigen abstach, beren sich die liebenswürdigen und ausgezeichneten Rünftler allenthalben zu erfreuen gehabt batten. Bon über 40 Berfonen. Fachgenoffen und Laien, benen sie sich verfönlich und zum Theil mit guten Empfehlungen vorgestellt batten, ignorirten funf Sechstheile ihre Anwesenheit ganglich, einige machten ihnen Begenbefuche, nur zwei bis brei zogen fie in ihre Familientreife und, mit Ausnahme einer Dame, ber Barfenspielerin und Schriftstellerin Fraulein Aus bem Bintel, und zweier Mitglieder ber Capelle, ber Bioliniften Schmiedel und Morgenroth, reichte ihnen fein Menfch bie Band gur Beforberung Berbroffen, mubfam und mit vielen Roften betrieben ihrer 3mede. fie bie Borbereitung zu ihrem Concerte und behielten baneben, bei ber Langfamteit, mit ber bie Geschäfte bamale in biefer iconen Refibeng fich abzuwideln pflegten, Dlufe genug, Die fconen Sammlungen in Augenschein zu nehmen und die treffliche Mufif in der tatholischen Rirche zu frequentiren, wo Saffaroli's unglaubliche Gefangsfertigkeit immer auf's Neue Weber's Bewunderung eroberte. In bie ausaezeichnetste geschloffene Gefellschaft ber Stadt, "bie Barmonie", einge-Auber Dreifig. führt, lernten fie ben madern Dreifig fennen, ber, mit unabläffigem Fleiße, Daihe und Opfern, bemuht mar, Dreeben eine Rachbildung ber fconen Schöpfung Fafch's in Berlin, Die Singafabemie, ju geben. Bis zu einem gewissen Grabe gelang ibm bieft bewundernswürdig und Die musikalische Gesellschaft, Die er bilbete, trägt biefen Augenblick noch feinen Namen, ohne indeft feit feinen Zeiten an Werth ihrer Leiftungen

Braulein Mus bem Binfel. Bioliniften. Somietel unt Diorgenroth.

Gefellidaft "Sarmonie" zu Treeben.

Dreißig'e "Singafatemie".

fortgefdritten zu fein.

Welchen Werth Weber ben Leistungen Dreifig's beimaß, bas

geht aus bem nachfolgenden, in Dresben geschriebenen und in Rr. 198 ber "Zeitung für die elegante Welt " abgebruckten Aufsatze hervor :

"Dresben 1812.

" Des Musitalifch Neuen giebt es wenig bei uns. Frembe Runftler finden bier fo wenig ihre Rechnung, daß fie ftete feltner erscheinen und uns wohl endlich gang aufgeben mögen. Bur Freude aller mabren Berehrer ber Runft, gebeiht aber eine Musit-Anstalt täglich mehr, bie bie iconfte Ausbeute fur bie Bufunft verspricht, und beren fich, außer Berlin, nur wenige Städte ju ruhmen haben mogen. 3ch meine bie vom Boforganisten Dreifig errichtete " Singafabemie ". Der zunehmenbe Berfall ber Gefang = und namentlich Chor = Mufit, und bas Beifpiel jener berrlichen Anstalt in Berlin, bestimmte Berrn Dreifig zu bem Entschluß, eine Singanftalt zu grunden in welcher ausschließlich Rirdenmufit betrieben werden follte. In der fatholischen Soffirche barf nach einem tonigl. Befehl blos Musit aufgeführt werben, bie in Dresben ober von in Dresben angestellten Rapell = und Musikmeistern geschrieben ift. Die übrigen protestantischen Rirchen geben wenig ober gar teine Mufit, und eine reiche Ausbeute ftand uns bevor, ba bie flaffifden Meisterwerte Banbels, Mogarts, Bandus, 2c., für uns neu Dies fomohl, ale auch Berücksichtigung manund nie gehört maren. der Berhältniffe, bestimmte Dreifig fich vor ber Sand blos auf ben Rirchenfthl zu beichränfen. Mit feche ober fieben Berfonen begann er im Marz 1807 feine lebungen. Nach und nach, fehr langfam, wuchs die Bahl ber Theilnehmenden. Gine ungeheure Menge von Borurtheilen erhoben fich bagegen und waren zu befämpfen. Der hier, noch mehr ale an irgend einem anderen Orte bemerkbare icharfe Abichnitt ber Stände, vorzüglich aber die Borliebe für alles Fremde und befonders Italienische, maren die Saupthinderniffe bes schnellen Bebeihens. Uneingebent bag zwei ber größten Sangerinnen Mara unb Bafer Deutsche sind, balt es gewiß ber größte Theil bes Dresbner Bublitume für unmöglich, bag ein Deutscher singen, noch weniger Singunterricht geben fann. 1809 tonnte bie Gefellschaft ichon einen fleinen Saal miethen, und endlich gelang es ber eifernen Beharrlichteit bes Unternehmers es so weit zu bringen, daß im versloßnen Jahre ein großer Saal gemiethet wurde, und daß jetzt das Singpersonal aus 16 Sopran, 12 Alt, 11 Tenor und 12 Baßstimmen besteht. Alle Donnerstag Abend um 6 Uhr versammelt man sich und die Afasbemie dauert gewöhnlich bis 8 Uhr. Außerdem ist noch der Montag um 5 Uhr dazu bestimmt lernbegierige Ungesibte in Herrn Dreißig's Wohnung zu unterrichten, und das des Donnerstags Vorzunehmende mit ihnen durchzugehen.

Die Solo Parthien werden von dem Director an die dazu Fähisgen abwechselnd vertheilt.

Bu Bestreitung der Untosten, der Beleuchtung, Heizung, Musitalien 2c., giebt jedes Mitglied den geringen Beitrag von 8 Thr. jährlich. Es ergiebt sich hieraus von selbst, daß taum die Kosten gebeckt sind, und der Gründer der Anstalt bis jetzt noch nicht den geringsten Nuten gezogen, noch zu erwarten hat.

Dieser rühmliche, ausdauernde, durch keine kleinlichen Rucksichten aufzuhaltende Eifer des herrn Dreisig, gereicht ihm zur entschiedensten Ehre, und es muß jedem Musikfreunde innig wohlthun zu sehen, daß es auch jetzt noch Männer giebt, die mit eigener Aufopferung für das Fortschreiten und die Pflege der Kunst beforgt sind.

Auch entspricht ber Erfolg ben Anstrengungen bes Directors. Wer die Schwierigkeiten kennt ein Chorpersonal von Liebhabern mit einem bloßen Fortepiano so weit zu bringen, daß sie die theils sehr schwierigen Fugen und Chöre der bekanntesten Meisterwerke, rein und mit Präzision singen, wird gewiß mit einem angenehmen Gefühl die Singanstalt verlassen, mit Dank das Streben herrn Dreißigs anerkennen und ihm heil, Unterstützung und Anerkennung wünschen.

Beinah hätte ich vergeffen Ihnen noch von einer interessanten Erfindung zu sprechen. Herr Mechanitus Raufmann hat eine Masschine, einen Trompeter verfertigt, der auf einer natürlichen Trompete, vermöge der fünstlichen Borrichtung im Mundstüde, nicht nur Fanfaren und bergl. bläst, sondern auch Doppeltone erzeugt, und zwar so deutlich und gleich start im Ton, daß man darauf schwören sollte zwei

Trompeten zu hören. Er ist auch der Erfinder des Harmonichords, und versucht vielleicht mit Beiden eine Kunstreise.

Melos. "

Die Subscriptionen zum Concert gingen erbärmlich, die vornehme Welt betheiligte sich, da die Künstler keine Italiener waren, fast gar nicht, die Gesandten pauvre, der Hof nur äußerst schwach, so daß Weber und Bärmann beim Empfang der Subscriptionslisten sich ansahen, lachten und außriesen: "Dresden erwischt uns nicht wieder!"

Wie fehr sollte bas Gegentheil hiervon in Bezug auf Weber mahr werben!

Er schreibt turz vor bem Concerte an Rochlit :

### "Dresben ben 14. Februar 1812.

"Mit Freuden ergreife ich die Feber um Ihnen mein Andenken zuruck zu rufen, und zugleich zu wiederholen was ich nicht oft genug thun kann, wie unvergestlich mir Ihre nähere Bekanntschaft und die gütige Theilnahme die Sie mir bewiesen, stets bleiben wird. Besonbers theuer wird mir die Rückerinnerung an den letzten Abend bleiben den ich in Ihrem Hause verlebte. Hatte ich vorher den Mann mit ausgezeichnetem Gefft, und warmem Gefühl für Kunst in Ihnen hochsgeachtet, so lernte ich jetzt den glücklichen Gatten und herrlichen Mensschet, so lernte ich jetzt den glücklichen Gatten und herrlichen Mensschen in Ihnen lieben, und erfreulich war mir die Gewisheit daß die "glücklich en Stund ch " aus warmem Herzen und nicht als leeres Kompliment Ihrer Schöpferin, gewidmet waren.

Verzeihen Sie, wenn ich abschweife, aber in meinem bunten Leben, wo ich die meisten Menschen nur von ihrer glatten Seite kennen lerne, find mir solche Augenblicke zu selten, und kostbar, als daß ich nicht bei jeder Gelegenheit das Andenken daran zu erneuern suchen sollte.

Meine Reise ist bis jett fehr günstig ausgefallen; in Gotha spielten wir zwei Mal bei Hofe, und gaben ben 23. unser Conzert in ber Stadt mit Beifall und einem für Gotha vollen Saale. 3ch mußte bem Herzog versprechen kunftigen Sommer ein paar Monate bei ihm

zuzubringen, und ich that dies um so lieber als es mir die hoffnung gab in Ihrer Rähe zu sehn, und so besto leichter mein Blänchen auf Leipzig auszusühren. Den 27. kamen wir in Weimar un, spielten 2 Mal bei der Großfürstin, die uns mit ausgezeichnetem Wohlwollen beehrte, und zuletzt veranlaßte der Herzog ein großes Hosconzert, welches in den Annalen Weimars etwas unerhörtes ist. In der Stadt konnten wir kein Conzert geben, weil alle Tage mit einfallenden Hoffesten wegen des Geburtstags der Großfürstin, Erbprinzen zc. bessetzt waren.

Den alten verehrungswürdigen Bieland habe ich gesprochen, und eine herzliche Freude über ben herrlichen Greis gehabt. Capell-meister Müller hat sich sehr freundschaftlich und gefällig gegen uns benommen\*), und seine genauere Bekanntschaft hat mich um so mehr gefreut, als ich so manches widersprechende Urtheil über ihn gehört. Den Abend nach unserm Hosconzerte hatte er das Unglück zu fallen und sich die hand bedeutend zu verrenken. Noch habe ich keine Nach-richt ob es ihm besser geht, vielleicht sind Sie davon unterrichtet.

Seit dem 5. Februar sind wir nun hier in Dresden, und haben schon alle die langweiligen Kreuz- und Quergänge gemacht, die nöthig sind um zum Zwede zu kommen. Heut Abend ist unser Conzert von dem ich mir gar nichts verspreche, und bei Hofe ist es zwar so gut wie gewiß, daß wir spielen, aber der Tag ist noch nicht bestimmt.

Beiliegende Rezension bitte ich so bald als möglich zu Tage zu fördern, da ich sie ohnedies lange genug liegen ließ. Es ist aber kaum möglich bei dieser ewigen Unruhe zu arbeiten, und ich werde mich in Berlin ein paar Tage einsperren um alle rückständigen Aufsätze zu vollenden. 2c.

Können Sie Ihrer Zeit ein paar Minuten abstehlen, so bitte ich Sie, mir nach Berlin poste restante ju schreiben.

Empfehlen Sie mich Ihrer fo achtungswürdigen Gattin auf's

<sup>\*)</sup> Spater ergab fich, bag bieß eine Tauschung von Beber's gutem Berzen gewesen war, und bewahrheitete bie frubere Ansicht.

D. Berf.

Herzlichste und vergessen Sie den nicht, der es unter seine liebsten Dinge rechnet, sich Ihren Freund nennen zu dürfen. "

Carl Maria von Weber. "

Freund Barmann empfiehlt fich beftens."

Das Concert war leer, ber Ertrag für jeden der Concertirenden belief fich auf 28 Thaler! —

Concert in Dreeben

Die Kritif nannte Weber's Styl eine "Nachahmung von Spohr", seine Instrumentation und Modulation oft neu und trefflich, aber auch oft vergriffen und bizarr, ließ aber dem Ernst seines Strebens volle Gerechtigkeit widerfahren und äußerte sich entzückt über Bärmann's Spiel. Das Auditorium, so klein es war, schien an Qualität des Beifalls bessen Quantität ersehen zu wollen, denn es war unablässig in Kundgebungen desselben, die ihren Gipfelpunkt bei einem, von Weber allerdings mit höchster Meisterschaft ausgeführten Eresecendo und Diminuendo erreichte.

Nachdem die Künstler noch am 18. Februar vor bem kleinsten Kreise ber föniglichen Familie, bestehend aus König, Königin und beren Tochter, Prinzessin Auguste, gespielt und nebst dem liebens-würdigsten Danke, bei dem des Königs strenge Züge ein höchst anmuthiges Lächeln belebte, sehr schöne Tabatieren empfangen hatten, verließen sie, unter dem guten Eindrucke des huldvollen Begegnens der Königsfamilie, die ihnen sonst so ungastlich gewesene Residenz und trafen am 20. in Berlin ein.

# Zwölfter Abschnitt.

## Berlin.

Weber betrat hiermit zum ersten Male eine große, nordbeutsche Rordbeutsche Gebankenwett und Stadt zu einem Aufenthalte, lang genug, um bas biefer Capitale fo ihr Enfag auf Weber.

specifisch eigne, geistige Klima auf seinen seelischen Organismus nachhaltige Wirkung üben zu lassen.

Seine kunftlerische Individualität hatte sich die dahin fast lediglich unter dem Einflusse der leichtledig anregenden, süddeutschen Menschennatur, reich wechselnder, mehr start als tief ergreisender Ledensereignisse, eines heitern himmels und einer schönen Welt, entwickelt. Die Gefährten, deren Umgang bestimmend auf sein Leden gewirkt,
beren Eigenschaften sich dauernd in seiner Seele wiedergespiegelt hatten,
waren zum großen Theile Altersgenossen, einerseits des Tages frohe,
junge Künstler, lustige Beginner in der Lebenstunst, Studenten, junge
Beamte von ungezwungner süddeutscher, aber guter Sitte, andrerseits
liederliche Cavaliere, Hosdiener von laren Grundsähen, wunderliche,
zum Theil tief derangirte Fürstensöhne, und endlich, mit wenig Ausnahmen, Frauen von leichtem Herzen und leichtem Sinne, gewesen.

Die Kunst an sich hatte bei biesen Lebensformen, diesen BerkehrsIndividualitäten nichts verloren. Das herz hatte auf dieser Wanderung über Berg und Thal start zu schlagen, die Brust die gesunde
Luft tief einzuziehen gelernt, das Buch der Leidenschaften war rasch
durchblättert worden, und die Seele des Künstlers hatte, fast unbewußt stizzirend, Formen, Gefühle und Erscheinungen sich einprägend, eine Mappe voll köstlicher Bilder gesammelt, deren Reichthum den reisenden Künstler jedesmal selbst in Erstaunen setzte, wenn
er sie öffnete, um nach Studien zu neuen Werken zu forschen.

Weber's fünstlerische Individualität, wie sie sich später kundgab, konnte unter solchen Berhältniffen sich wohl unendlich bereichern, aber nimmermehr vollenden.

Bur Durchbildung der Kunstrichtung, die sein Genius betreten mußte, um sich unverkummert in seiner ganzen Originalität und Eigenheit darzuleben, führten die Brozesse des geistigen Schaffens der alten unsterblichen Meister nicht. Das selige Ausströmenlassen des großen oder lieblichen Gedantens in künstlerische Formen, wie es Bater Handnübte, das, wie durch göttliche Intuition, das Rasaelisch Schöne in der Musik Ersassen Mozari's, die mächtige Meißelsührung Gluci's zur Berlebendigung groß und einfach fühlender und denkender Gestalten,

lagen ber Weise ber Schaffenssorm, die sein Genius gebieterisch forberte, gleich fern, eben so fern wie Correggio's, des Urbinus und Michel Angelo's Geistesarbeit dem selischen Zeugen Ruysdael's oder Claude Lorrain's liegen. Weber's Produktion ist, ohne außerhalb der Künstersseele contemplirend stehende Kritik nicht denkbar. Weber schuf nicht für sich selbst und um des Werkes als Selbstzwed willen, sondern er war sein eigenes Publikum. Er ist der erste von allen bedeutenden schaffenden Mustern gewesen, welche die Kunst verstanden haben, mit dem Ohre der Masse ihre eigenen Werke zu hören und am stillen Arbeitstische ihre Partitur, in eine durchleuchtete, blisende Bühne, ihr eignes, darüber gebeugtes, bleiches Haupt in einen dunkeln, brausenden Saal voll lauschender Menschen verwandelt zu sehen, mit all den tausend Herzen zu sühlen, mit all den zweitausend Augen zu schauen.

Diese seltene Kunft gab Weber beu Zauberstab bes unwiderstehlichen, Kenner und Massen fortreißenden, zwingenden Effetts in die Hand, der seine Musik vor aller andern auszeichnet.

Aber die Masse, mit ber er fühlte, mar eine eble und ideale Maffe, barum find feine Effette ftete echt, ebel und tief im innerften Denschenherzen und in beffen beften Gefühlen begrundet, mahrend fpatere Meister, bie bas Meugerliche biefer Runft auch verstanden, bas allgemeine Bublifum braugen in ihrer ftillen Arbeiteftube boren liefen, fatt bes ibealen, in bas fich Weber felbst zu verwandeln verftand. Bei biefer Dacht über bie Effette lag aber für bie fünftlerische Abrundung ber Entwickelung Weber's eine Befahr nabe, ber er, fo fagt ein Theil ber Runftfrititer, Die ftreng ben architettonisch burch= geführten, harmonischen Ausbau bes Runstwertes als beffen vornehmfte Gigenschaft forbern, nicht gang entgangen ift, es ift bie Berschwendung von melobischen und harmonischen Reizmitteln, mogen biefelben auch fo murbiger Natur fein wie fie wollen und bie baraus entstehenbe Gipfelung bes Berts in eine Reihe nicht volltommen ebenburtig musitalisch verbundener Glanzpunkte, bie, mogen fie an sich so werthpoll fein als fie wollen, ben plaftifchen Buff, bie reine Contur bes Gangen nicht zur Ausbildung tommen laffen, wie Stidereien, mogen

fie auch aus Perlen und Sbelfteinen bestehen, den schönen Faltenwurf eines Gewandes hindern.

Es ist Weber gelungen, die Wirfungen dieser gefährlichen Eigenthumlichkeit seines Talents auf ein Minimum zu reduziren, indem er seinen Werken eine Eigenschaft mitgab, die er zuerst mit diesem Gewichte und in dieser Bedeutung aus der Malerei in die Musik herübertrug, und die niemals vom Genius allein in dieser Weise hätte geltend gemacht werden können, sondern die ein Produkt reislichster Reflexion und von einem geschulten Charakter consequent festgehaltener.

Der "Bocalton" inobjectiver Auschauung ber eignen Werte ift. Es ift bieg ber "Local= Beber's Berten.
ton " im Runftwerte.

Es gab vor Weber's Zeit kein musikalisches Werk, bessen Gesammtstimmung sich mit einem Worte hätte plastisch charakteristiren lassen, wie es geschieht, wenn man beim Freischlitz "Walbesdust", beim Oberon "Elsenleben", bei der Preziosa "Zigeunermärchenwelt" sagt, oder wenn man den Gesammteindruck eines Gemäldes mit "Abenddämmer", "Worgenlicht", "Festlichkeit", "Ländlichkeit" zc. bezeichnet und damit sofort in der Seele des Hörers eine untrügliche Vorstellung vom consequent und mit aller Dauer des Charakters sestzgehaltenen Grundton der Stimmung des Bildes hervorruft.

Die unnachahmliche Durchführung biefes Localtons in Weber's Werfen unterscheibet bieselben von benen aller seiner Borganger specifisch und giebt benselben, trot allen Protuberanzen bes Melodiesund Harmonieeffektes boch die Rundungen ber Schönheitslinie, die sie unter die classischen Schöpfungen unbedingt einreiht.

Um diese Eigenschaften seiner Produktionsform zu erwerben, beburfte es vor allen Dingen der, so vielen schwächer dotirten Künftlergeistern verderblichen, und andern, eben so start begabten, antipathischen,
Durchbildung einer strengen und unerdittlichen Selbstkritik. Daß
aber Berlin der Ort dafür war, den Trieb zu dieser schweren Kunft
in Beber zu erwecken und sie zu cultiviren, dafür spricht der Charakter
ber psychischen Entwickelung der Bevölkerung dieser Stadt seit den
Zeiten der beiden, bestimmend auf den Grundton der geistigen Lebensform der lutherischen deutschen Großmacht wirkenden, großen Genien:

bes Denters unter ben Königen, Friedrich, und bes Ronigs unter ben Denfern, Rant.

Besondere aber mirfte, wie mir feben werden, die Individualität ber Berfonlichkeiten ein, die ein gutes Gefchich hier mit Weber gufammenführte und bie ein liebenber, hochweiser Bater nicht paffenber in ibrer Gefammtheit hatte mablen konnen, um einen Genius von Beber's Natur auf ben unbestreitbar rechten Weg zu feinem Biele gu lenten und ihn auf bemfelben zu förbern.

Mit bem Aufenthalte Weber's in Berlin im Jahre 1812 fchließt Die Jugendperiode feines Talente eben fo fichtlich ab, wie bie Sturmund Drangzeit seines Charafters mit ber Flucht von Stuttgart 1810 schließt und feine fämmtlichen tünftlerischen Brodutte von da ab find, ohne Abschweifung nach rechts und links, eben fo viele regelmäßige Staffeln in ber Laufbahn, die fich im " Freischuts". " Eurpanthe " und "Dberon " gipfelt.

Weber fant, in Berlin angefommen, im Saufe von feines Freun-Beber bei Mererbes Meyerbeer Eltern die freundlichste Aufnahme und eine, mit allem Comfort des Lebens, welche die fast fürstlich ausgestattete Wohnung bes reichen Bauquiers (Spanbanerstrage 72) bot, weit mehr als er gewohnt war, erfüllte, behagliche Beimath und begann fofort ben Rrieg um bie Erifteng ober vielmehr bie Schöpfung feiner "Sylvana" auf bem Berliner Theater, ba ihm natürlich überans viel baran gelegen fein mußte, diefes, fein bie babin größtes und gelungenftes bramatifches Bert, im Mittelpuntte von Nordbeutschland zur Geltung zu bringen.

Die Capellmeister Bernhard Anfelm Weber und Righini begeg-Bernb. A. Beber. neten ihm Anfange ungemein fubl, gudten bie Achseln, fagten ibm, baf bie Oper von ungemeinem Talent zeuge, aber wegen ber Schwierigfeit ihrer Ausführung bei ben angeftellten Broben von ben Mitgliebern ber Capelle und Oper perhorrescirt worden fei, und Bernbard Anfelm nannte fie ihm in's Geficht, in feiner groben Beife, ein unreifes Wert, bas ber Ueberarbeitung bedürfe. Sei es nun, bak Beber, ben beiben altern Berren gegenüber, bei ben Controverfen über

beer's Gitern.

Bicengo Righini.

vie "Sylvana" mit etwas zu viel jugenblichem Selbstgefühl aufgetreten war, ober ihnen sonst zu nahe gethan hatte, ober ihnen die Anwesenheit des jungen, rasch zu Ruse gelangten Talents in Berlin nicht behagte, kurz, sie zeigten sich von da ab jederzeit, weniger in Worten als in Thaten, als seine entschiedenen Gegner, was für seine Bestrebungen um so hinderlicher sein mußte, als Beide zu jenem Zeitpunkte gerade im Zenith ihres Einflusses in Berlin standen, den Weber durch seine "Deodata", Righini durch sein sehr weltliches, aber ungemein popusär gewordenes Tedeum zum Geburtstage des Königs neu begründet batte.

Auch Iffland, der vor Kurzem von einer schweren Krankheit erstanden war und die Generaldirektion des Theaters wieder übernommen hatte, zeichnete bei einem Besuche, den ihm Weber und Bärmann gemeinschaftlich machten, den letztern so sichtlich aus, daß seine Abgeneigtheit, sich mit Weber's Angelegenheit zu befassen, daraus deutlich hervorleuchtete.

Je mehr diese Wahrnehmungen Weber's Hoffnungen beprimirten, um so angenehmer fühlte er sich überrascht, als er wenige Tage baranf, nachdem er seinen Brief vom Kronprinzen von Bahern an ben König Friedrich Wilhelm III. und ben Prinzen heinrich abgegeben und wahrscheilich in Folge ber warmen Empfehtungen dieses geistwollen Prinzen von dem gewöhnlich ziemlich maussaben Könige sehr liebenswürdig empfangen worden war, die Stimmung dieser Herren, außerlich wenigstens, gegen sich sehr verändert und sie zu allen Hülfeleistungen bereit fand.

Carl Friedrich Belter. Besser schien es ihm im Anfange mit Zelter zu glücken, ben ihm Rochlit's Einführung geneigt machte. Der berbe alte herr kannte nichts von Beber's Arbeiten und wollte nichts von ihnen kennen, ignorirte auch, etwas kokett, die neuern Musikbestrebungen absichtlich, so daß ihm der 26jährige, junge Künstler als liebenswürdiges, in die Welt einzuführendes Talent erschien, dem gar nichts Besseres widerschren könne, als wenn er ihn unter seine starken Fittiche nähme.

Belter mar eine ftarre, tropige, nach bem Ausspruche eines berubmten Zeitgenoffen "mit bem Beile zugehauene "Natur, die fich nur

vor Göthe, ba aber auch fast bis zu widerlichem Buden, neigte und ber Weber's feinfühliges, nervofes, raich bewegtes Befen auf die Dauer feine Barme abgewinnen konnte. Er hatte es baber ienem Gefühle von Altmeisterschaft zu banten, bag ihn ber alte Ton- und Bausbau-Meifter mit ungewohnter Leutfeligfeit in feines Lehrers, Fafch, große Schöpfung, bie " Singatabemie", bie er jest mit vollfommener Singatabemie. Befähigung, aber berbem Wort und rudfichtelofer That leitete und, wo junge Damen, Runftler, Offiziere und Beamte gleichmäßig vor feinem Tattstode zusammenzuckten, als fei er nicht zum Dirigiren, fontern jum Schlagen gehoben, perfonlich einführte und ihn in ben Stant fette, Leitung und Leiftung biefes, bamale in feiner Art einzigen Institute, grundlich tennen zu lernen. Noch boberes Intereffe erregte bei Weber indeft Belter's eigene, junge Schöpfung, Die epochemachend, als erftes Grunen eines Zweiges ber Musikultur, betrachtet werben fann, ber feitbem im beutschen Boltsleben fo reiche Bluthen getragen bat, fo manchen Ermatteten in feinem frifchen Schatten ruben ließ, und von bem einer ber iconften Sproffen fich in ben Rrang flocht, ber Beber's Meisterftirne ichmudte. Ru Enbe bes Jahres 1808 hatte Belter unter bem Namen " bie Liebertafel " einen Berein fur ben reinen Mannergefang, ber vorher nirgenbe in biefer Beife cultivirt worden war, gegrundet. Derfelbe fügte fich aus 24-30 mannlichen Mitgliebern ber Singafabemie gufammen, beren jebes ein Lieb bichten, componiren ober wenigstens frei vom Blatt fingen tonnen mußte. Die Gefellichaft, bemnach aus fünftlerisch gebildeten Mannern bestehent, versammelte fich einmal monatlich "jur Tafel" und fang bie von Mitgliebern ober beren Freunden componirten Lieber, Die in Bucher eingetragen wurden. Die Berliner Runftblätter ichentten ber Anftalt, als nen in ihrer Art, viel Aufmertfamteit, hoben die Eintheilung ber Stimmen in 2 Tenor - und 2 Bafftimmen hervor, und einer ber bebentenbften Dufitfritifer fagt in ber "Leipziger Mufitzeitung ": "Es ift in ber Sache Etwas von bem Sinne und bem Befen ber beutschen Borwelt in Absicht auf ihre Dicht- und Singtunft, bas recht angenehme Wirtung macht."

Belter's Liebertafel".

Dit biefem Bereine Belter's war bas Saattorn für ben beutschen Mannergefang

Mannergefang in bie Erbe gelegt, eine Battung ber mufifalifden Produktion, bie, an und für fich voll hoher und im Bolkscharafter begrundeter Berechtigung, in neuester Zeit bis zum Ueberbruffe und bis zur Berabstimmung bes feinen Gefühls für ben completten vierstimmigen Gefang und bis jum Burudbrangen von beffen Bflege cultivirt, Die Welt mit einer mahren kluth von Gefängen überschwemmt bat, die meift eine eble Gesinnung athmend, boch mehr ober minder in Beift ber Dichtung, Rlangfarbe und mufifalischer Behandlung monoton, bie Spbare bes Gefangs einschränten, in ber bas Bewuftsein bes Boltes lebendia ift.

Es war ein Andres im Jahre 1812, wo ber Genius ber That. ber im Jahre 1813 in Scharnhorst's, Port's und Stein's Aufrufe brommetentonenbe, allbefeelenbe Sprache fant, in ber Bruft aller madern, vaterlandeliebenden Dtanner erwachend, ichuchterne Mittel fucte, bei verwandten Bergen in einem, von den fremden Unterdrückern und ihren einheimischen, schurtischen Belfershelfern unverftandnen Ibiome, anzufragen, ob fie auch unter ber Afche Funten bewahrten, bie ben Ramen " Baterland ", " eigner Berd ", " Freiheit ", " Männerwürde " trügen.

Damals fand biefer "Genius ber That" bief gesuchte Ibiom im beutschen, von beutschen Dannern gefungenen Liebe.

Obwohl nun Weber, ber Beimathlofe, in bem fich bei bem unabläffigen Umberfcweifen in ben ungabligen, fleinen beutschen ganbern, bie bamals fich noch weit mehr als jett, wie felbständige politische Inbivibualitäten geberbeten, bas Baterlandsgefühl, im Berbaltnif ju feinem fonftigen ftarfen Empfinden, unvollfommen ausgebildet batte. bamals und auch noch Jahr und Tag später, bis ihn die allgemeine Erhebung unwiderstehlich mit fort rig, die Einführung politischer Detive als Grundlage für fünftlerische Geftaltungen fremd geblieben waren, fo tonnte boch ber Beift, ber aus bem Tone bes Mannergefanges fprach, nicht ohne tief nachhaltige Wirfung auf ibn fein. Bunachft regte ce ihn, mabrent feines Berliner Aufenthaltes, gum Ausströmen bes Rlanges frifcher, tapfrer Dannesluft in ber Compo-

"Turnierbankett" sition bes von Bornemann gedichteten " Turnier-Banketts " an, welche

kleine Cantate für Männerstimmen er für die Liedertafel im Juni schrieb (vollendet den 11.) und die in ihrer Frische und Originalität den höchsten Beifall der Gesellschaft ja selbst die Billigung Zelter's erhielt und lange Zeit ein Paradestück bei den Borträgen des Bereins blieb.

Beit höher in ber Richtung, die später sein "Leper und Schwert" unsterblich machte, ausgebildet, ist ein kleines Werk, das er im August (19.) auf Bitten des Predigers der Brandenburgischen Brigade, Mann, des unter dem Namen Werden bekannten Schriftstellers, schrieb. Es ist die Composition eines Liedes von Collin: "Kriegs = Cid" betitelt. Dieß Lied für Baritonstimme im Unisono, mit Trompeten-, Hörner-, Fagot- und Posaunen = Begleitung geschrieben und einen in hoher Begeisterung und tiesem Ernste abgelegten Schwur darstellend, ist breit, einsach und groß, schon ganz im Styl der Lieder in "Leper und Schwert" behandelt. Er hat es am 26. August in der Caserne am Branden- burgischen Thore den Soldaten selbst einstudirt. Die Leute sangen es überraschend gut und der Prediger Mann und der Hauptmann der Compagnie wurden von der Krast des Tonwertes dis zu Thränen gerührt.

"Rriegs.Gib" von Collin.

Die Liebertafel führte Weber auch mit einer jest fast vergeffenen Berfonlichteit zujammen, die damals für das höhere Musikleben Berling aber von großer Bebeutung und bagu auch burch fehr gewichtige Saben berechtigt mar. Es war bief ber Rammerherr Friedrich von Brbr. v. Drieberg. Drieberg. Bon umfaffenber Belehrfamteit, talentbegabt in ben meiften Disciplinen menschlicher Thätigkeit, versplitterte er zwar seine Krafte bei ben heterogenften Beftrebungen, indem er heute einen Tancherapparat erfand, morgen ein "Wörterbuch ber Musit ber Althellenen" in didleibigen Quartanten herausgab, übermorgen eine akuftische Bolemit mit Chladni führte und am vierten Tage eine Oper schrieb, aber gewann burch biefe Rundgebung feines immenfen Wiffens eine außerordentliche Autorität und den Namen eines bedeutenden, wenn auch etwas verichrobenen Gelehrten und Rünstlers. Einen großen Theil feines Lebens und ansehnliche Belbsummen hat er barauf verwendet, Die Mufit ber Griechen nach allen ben sparfamen Quellen, Die von

ihr Kunde geben, zu studiren und diese Musik betressene Fragen: "Db die Griechen Harmonie gehabt?", "Ob ihre Chöre (und wie) musstalisch begleitet wurden?" nebst einer Menge einschlagender Beziehungen, in einer Menge gründlicher und gelehrter Schriften und Bücher, die indes von eben so geistreichen als kühnen Hypothesen strotzen, zu ventiliren. Im Jahre 1812 war er mit Bollendung seiner komischen Oper "Don Tacagno" beschäftigt, der später noch "Der Hechelkrämer", "Fran Rußkachel", "Der Sänger und Schneider" solgten. "Don Tacagno" wurde am 15. April 1812 gegeben, konnte aber, trotz der wirksamen, im italienisch melodiösen Charakter geschriebenen Musik, wegen des unsinnigen Textes (das Ganze spielt im Irrenhause unter Irren und Blödssinnigen) zu keinem Erfolge kommen. Bon seinen musikalischen Werken errang einen solchen nur "Der Sänger und Schneider".

Weber's, wohl von seiner Freundschaft und Berehrung für Driesberg gefärbte Ansicht von ber Oper "Don Tacagno" geben wir durch Mittheilung einer Besprechung, die er im XIV. Bande der Leipziger Musit-Zeitung bruden ließ, im III. Bande diese Wertes.

Drieberg mar eine offene, freie, liebensmurbige, im Umgange manchmal etwas berb zufahrende und burch hartes Urtheil verletente Berfonlichteit. Das Drafelhafte, was man bamals feinen Musspruchen beimaß, batte ibn verleitet, fich Gelbst für ein folches zu balten, befondere ba er, bei feiner großen geistigen Scharfe, mohl gewahr merben mußte, bag fein Urtheil über Werte und Talente in ber That meift ein viel flareres und berechtigteres mar, als bas ber meisten Runftler und Runftfenner feiner Umgebung. Diefe Gigenschaften liefen Drieberg für Beber, ber ihm eine Art Divinationsgabe, in Bezug auf bie geistigen Begabungen ber mit ihm Bertehrenben beigemeffen zu haben scheint, eine Art fünstlerische Zuflucht werben, beren aufrichtende und tröftende Rraft er, bei ben gebeimen und offenen Rampfen um Die Aufführung feiner "Splvana", wahrscheinlich oft in Anspruch genommen haben mag. Drieberg war aber nicht ber Charafter, ber in allen biefen Fällen ohne Beiteres eine weiche, hilfreiche Sand gereicht batte, fonbern. wo er bie Bergrößerung bes Leibes und Rampfes fur bie Bebung ber

Rraft bes Runftlers für nöthig hielt, zauberte er feinen Augenblic in ben Wermuthetelch beffelben noch bittere Medizin zu werfen.

Als nach unendlichen Müben und Bestrebungen aller Art, Die. vermoge ber inzwischen von Beber in Berlin angefnupften febr vielfachen, gefelligen Beziehungen, weit ausgebehntere Rreife ber Gefellicaft berührten und verschiebenere Schichten berfelben bewegten , als bieg bei solchen Gelegenheiten ber Fall zu sein pflegt, wodurch beis läufig gefagt, ber 3med ber Begner Weber's mehr als fie irgend vermutben konnten, vereitelt wurde, endlich eine erneute Brobe ber " Gylvana" burchgefett, unter Bubrang febr vieler Runftnotabilitäten Berline und entschiedenem Beifalle ber Mitwirfenden unter Bernh, Unf. Beber's Leitung am 16. Dai gehalten worden mar, fprach fich Drie- Drieberg über berg weit icharfer als felbft Weber's entichiebenfter Begner über bie Mangel ber Oper aus. Er fagte ihm gerabezu, bak er nach Effekten bafche, die gefangliche über die inftrumentale Seite bes Werfes vernachlässige, die auch weitaus die brillanteste ber Oper sei, ja oft an Unflarheit und Ueberladung laborire, mahrend bie Befangspartien ben Charafter bes ftiefmutterlich Behandelten, oft fogar Bernachläffigten trugen, und fügte bem bie, ben ichöpferifchen Runftler ichmerglichfte Bebauptung an, Die Musifftude ber Oper faben fich alle so ziemlich abnlich und ein ermudenter Beift ber Monotonie rube über bem Bangen.

"Spivana".

Beber mar tief von bem Geborten ergriffen. Nach Sause getehrt fcrieb er nieber:

"An feinen (Drieberg's) Bemerfungen finde ich viel Bahres. Dein "Abu Baffan" ift bei Beitem flarer und gebiegner und eine nene Oper, bie ich schreibe, wird gewiß hochst einfach und mit wenigem Manche Stüden, 3. B. bie erfte Arie bes Ru-Aufwande effectuirt. dolph und bie ber Mechthilbe haben burch bas Streichen berfelben ihren urfprünglichen mufikalischen Zusammenhang verloren und find nun bunt geworben zc. Die Instrumentation ift freilich ftarter als ich fie jett machen murbe, aber burchaus nicht mehr als eine Mogart'iche Die letten Bemerkungen machten mich fehr traurig, weil belaben. ich ibre Babr- und Unwahrheit nicht beurtheilen fann. feine Manichfaltigfeit ber Ibeen besiten, fo fehlt mir offenbar Genie

und sollte ich mein ganzes Leben hindurch all mein Streben, all meinen Fleiß, alle meine glühende Liebe einer Kunst geopfert haben, zu welcher Gott nicht den ächten Beruf mir in die Seele gelegt hätte? — Diese Ungewisheit macht mich höchst unglücklich! — Um keinen Preis möchte ich in der Mittelklasse von 1000 und 1000 Compositeurlein stehen — kann ich nicht eine hohe eigene Stufe erklimmen, möchte ich lieber gar nicht leben oder als Clavier-Professionist mein Brod mit Lectionen zusammenbetteln — doch ich will meinem Bahlspruch keine Schande machen: Beharrlichseit führt zum Ziel! — Ich werde streng über mich wachen und die Zeit wird mich und die Welt belehren, ob ich ächte treue Meinungen von Freunden redlich benutt habe."

Welches klare Vilb von Weber's ganzem ebeln Streben geben biese wenigen, im stillen Kämmerlein, nicht in einem in die Welt hinauswandernden Briese, geschriebenen Zeilen voll Demuth, Selbstertenntniß und Bertrauen auf die Redlichkeit seines Strebens! Diese Worte wären werth von jedem jungen Klinstler unablässig im Herzen getragen zu werden. —

Reue Arie in "Spirana".

Weber ließ es sich nun auch nicht verbrießen, die durch das Zusammenstreichen unzusammenhängend und "bunt" gewordenen Arien
streng zu petisen und warf sie schließlich ganz bei Seite, indem er die Rummern 4 und 10 der Oper, die Recitative und Arien res Rudolph und
ber Mechthilde, in ganz neuem Style (17. und 29. Juni) componirte. Er hatte die Freude, diese Selbstverläugnung auf's Bollständigste, nicht
allein durch die Wirtung der Musiktücke, sondern auch durch die Bemerkung belohnt zu sehen, daß seine Formgestaltung, seine dramatische Anschauung reicher geworden, seine Behandlung der Mittel der Meisterschaft näher gerückt sei, so daß er, nach der Borstellung der "Splvana" wieder in seinem Stübchen sigend, leichteren Gerzens niederschreiben kounte:

"Durch die neuen Arien hat die Oper sehr gewonnen; erft bier ist mir die wahre Ansicht über Ariensorm erschienen. Die alten waren zu lang, davon gestrichen verlohren sie den ächten Zusammenhang und wurden zu bunt. Ich habe auch bemerkt, daß ich sehr über meine Manieren wachen muß. In meinen Melodien-Formen sind die Ber-

halte zu oft und zu vorherrschend: Auch in hinsicht ber Tempos und bes Rhythmus muß ich künftig mehr Abwechselung Juchen. Hingegen fant ich die Instrumentation gut und sie machte Effekt, ganz anders wie in Frankfurt. Die Singskimmen traten schön hervor. Selbst meine Feinde gestehen mir Genie zu und so will ich benn bei aller Anerkennung meiner Fehler, doch mein Selbstwertrauen nicht verlieren und muthig und vorsichtig und über mir wachend vorschreiten auf ber Bahn der Kunst! — "

Wieberum welche Selbsterkenntniß! Welcher Kritiker, und sei er ber scharfsichtigste und objectivste, ware im Stande, klarer Weber's Eigenthümlichkeit zu schilbern und ben Standpunkt sicherer festzustellen auf bem er sich damals in der Kunst befand.

Der Aufführung der "Splvana" stellten sich außerordentliche Biberftand zegen Schwierigkeiten entgegen, zu deren Schöpfung sich im Anfange die beis "Srivana". Den Capellmeister Righini und Bernh. Ans. Weber treulich die Hand boten. Als der Erstere eben trank nach Bologna abreiste, wo er auch am 19. August stark, setzte der Schüler Bogler's, die ihm von Peter Martini's Jünger hinterlassenen Bestrebungen mit allem Nachsbrucke fort.

Bernhard Anselm Beber hatte um die Entwidelung der deutschen Oper in Berlin, als Dirigent und Componist, unläugdar große Berdienste. Er war 1793, fast gleichzeitig mit Righini, der an Alessandri's Stelle trat, nach Berlin gekommen, während der Republikaner Reichardt, in Folge seines bekannten Wites mit dem Kartenkönige, in Hamburg und Stockholm schmolte und 1796 segar vom Capellmeister zum Salzinspektor zu Schönebeck werden und Himmel, den liebenswürzigen Componisten, der später die weltberühmte "Fanchon" schrieb, au seine Stelle treten sehen mußte. B. A. Weber hatte den großen, in Berlin früher als auderwärts entschiedenen Kampf der italienischen Fürsten-Oper mit der deutschen National-Oper, mit augesehen und war noch kurz vor dem an Altersschwäche 1805 erfolgten Tode der ersteren, der eintrat, nachdem sie noch schwach durch Gürlich's "Callirrhoe" mit Gluck's "Alceste" gestritten hatte, als Capellmeister selbstständig wir-

tend auf ben Schauplatz getreten, ber am 1. Januar 1802, burch bas neue Schauspielhaus, eine würdige Form erhalten hatte.

B. A. Beber's beutsche Gefinnung, feine hinneigung zu beutscher Dufit gewährte feinem ichonen Talente und feinem Gifer ein immer größeres Uebergewicht gegen seine Collegen Righini und himmel, je gewichtiger biefe Befinnungen fich im Bölterleben in ben Jahren 1810-1813 geltend machten, überbieft mar ber, feit 1796 gum General - Direktor bes National - Theaters, in bem 1810 fammtliche Theater Berlins aufgingen, bas jest ben Titel eines königl. Theaters und ju feinen Darftellungen fowohl bas Opernhaus als bas Schauspielhaus erhielt, ernannte Iffland, fein intimer Freund. bemnach im Jahre 1812 ein Mann von großem Ginfluffe, wenn ce ber Aufführung einer Oper auf ben fonigl. Buhnen galt. zwar Bernhard Anfelm Weber burchaus nicht als ein Gegner junger Talente bekannt, auch fonnte ber urbeutsche Charafter von Carl Maria's Oper, ber bei ben Borproben Rigbini fo gegen fie eingenommen hatte, berfelben bei ihm nicht ichaben, aber theils mar er ein gu ftrenger, formgerechter, burch bie Schule regelmäßiger Runftftubien gegangener Meifter, um nicht gegen bie Ungehörigkeiten, Abweichungen von ber Regel und, feinem Befehmade nach, Unfdonheiten und Schwierigfeiten ber Partitur bes jungen Componisten ber "Shlvana " Antipathien zu empfinden, theils war ihm berfelbe perfonlich bei ben erften Begegnungen nicht angenehm geworben, wo er fich von feiner glubenben Liebe ju Mozart, ben Bernhard Anfelm Weber febr unterschapte, hatte hinreifen laffen, bem viel altern Deifter in fehr fcroffer und vielleicht anmaklicher Beise entgegenzutreten. Endlich verbreitete fich in Berlin fehr balb bas Gerucht, Carl Maria fei zum Nachfolger bes franken Righini bestimmt und bieß konnte Bernhard Anfelm, ber febr wohl fab, baf er es bier mit einem ungewöhnlichen Talente und Charafter zu thun haben wurde, nicht veranlaffen, bie Aufführung eines Wertes mit besonderem Gifer zu pouffiren, von beffen Erfolg vielleicht bie Berwirklichung feiner Befürchtungen abbing, mabrent er fo mit feinen Mufitbirettoren Gurlich und Seibel gang angenehm gu wirthschaften bachte.

Iffland murbe baber por ben Roften ber Over, ben Mitgliebern bes Theaters vor ber Schwierigfeit Angst gemacht, ja man lieft verlauten, daß die konial. Bubne fich mit Aufführung bes unreifen Werkes bloeftellen fonne u. f. w.

Als diese Beivenster vor ber überzeugenden Bewalt ber endlich mit Mübe und burch ben Ginfluß bes Fürften Radziwill burchaesetten Broben ber Oper, in Richts gerrannen, die Mitglieder bes Theaters im Gegentheil eine febr gute Meinung von berfelben faßten, murbe es boch möglich bie Aufführung berfelben fo weit hinauszuschieben und taufend prattifche Schwierigfeiten zu erheben, bag zwischen ber erften und zweiten Brobe fast feche Wochen lagen und ein anderer als Weber bie Sache ale verloren aufgegeben hatte.

Inzwischen hatte fich Carl Maria's Befannten- und Freundestreis burch Empfehlungen, Die Gefelligfeit im Beer'ichen Saufe, Die " Singatademie " und " Liebertafel " u. f. w. ungemein ichnell vergrößert. Der Bring Radziwill, felbit Componist (Naust 2c.) und guter Cellift, batte ibn mit achtungevollstem Entgegenkommen in feinem Saufe, bas. vermege bes Ranges feiner Gattin, bas erfte Berlins und babei eine mabre Culturstätte auter Dlufif mar, willsommen geheißen und fich geschmeichelt gefühlt, baf Weber auf feinen Rath bas Abagio in feinem Quintett (Bdur), welches bei bem Fürsten aufgeführt worben mar, umgearbeitet batte. Ferner trat Weber, unerwähnt einer Menge weitläufiger Beziehungen, in nabere Berbindung mit dem lebendigen, geiftreichen Dilettanten, Juftigrath Bollant, bem Componiften bes " Alpen= Juftigcommiffar birten", mit bem jungen, 1811 engagirten Tenoristen Grell, bem tuchtigen Baffiften und fast noch beffern Schauspieler Bern, ber Bianiftin Greuntestreis in und Sängerin Gröbenfdut, ben fünftlerifd burchgebilbeten Dilettanten-Sangerinnen Roch und Boitus, bem fpatern Nachfolger Belters in ber Direttion ber Singatabemie, Rungenhagen, bem in Bantow auf reizenber Befitung lebenben reichen Raufmann und gaftfreien Musikmacen Bierre Jordan, bem, bamale mit ber ebeln Schwärmerin Elife von ber Rece in Berlin lebenden, greifen Tiebge, ber zu jener Zeit ben Text au ber Oper himmel's "Alcris und Iba" fcbrieb, Lausfa, bem gereiften Manne, zierlichen Clavierfpieler und guten Componisten, bem glu-

henden Musikfreunde, Fabrikant Ludwig Hellwig, der im selben Jahre der Kunst zu Liebe sein Geschäft aufgab und, wenige Monate später, Domorganist wurde, dem bekannten noch lebenden Schriftsteller Gubig, dem geistvollen Lazaretharzte und Componisten horazischer Oden, Flemming, den er ungemein lieb gewann und dem talentbegabten Buchhalter im Schickler'schen Bantgeschäft, Kielmann, ein glücklicher Liedercomponist und drolliger Fistelsänger. Alle diese ihm werth gewordenen Bersonen blieben jedoch seinem Herzen ferner als zwei Wesen, deren Freundschaft und Neigung sein Leben in Berlin mit dem ganzen Zauber der Liebe in verschiedener Form durchleuchtete.

Siniich Lichtenftein. Es war dieß zunächst der später so berühmt gewordene Zoologe, Hinrich Lichtenstein, bessen, in Weimar slüchtig gemachte Bekanntschaft, Weber durch den oben erwähnten Dr. Flemming erneuerte. Lichtenstein, damals in der Blüthe des ersten Mannesalter, sechs Jahre älter als Weber, war vor fünf Jahren von der für damalige Zeiten höchst bedeutenden Reise ins südliche Afrika, zurückgefehrt, die seinen Ruhm begründete und das Jahr zuvor Professor der Zoologie zu Berlin geworden.

Rlein, breitschultrig, fraftig von Gestalt, mit geistvollen, etwas ilibifc gefcnittenen Bugen, beweglich und enthusiaftisch in feinen Lebensformen, befaft Lichtenstein, ohne amiebenbes Menkere, eine unvergleichliche Anmuth ber Individualität und bas nicht boch genua ju ichatenbe Talent, abweichenbe Meinungen, ohne Menschenfurcht und fogar oft berb, aber immer in folder Form, mit einem folden Tonfall ber Stimme, bem Ausbrude folder Bonhommie in feinem gangen Wefen ju außern ober ju vergleichen, baf felbft ber Begner fic nie verlett, oft aber bie Barteien unwiderstehlich gur Ginigung getrieben fühlten. Lichtenftein befag bas Bebeimnig, in Bezug auf Freundschaft, welches manche Frauen im Geschlechtsleben haben, nämlich für jeben unwiderstehlich zu fein , ben fie zu erobern ber Dabe werth bal-Dabei guter Mufifer, hochgeachteter Gelehrter, jovialer Gefellschafter, war biefer berrliche Mann eine unschätbare Erganzung für Beber's oft icharfes und ichroffes Wefen und fein milbernber, ausgleichenber, jurechtrudenber Ginfluß, ber, wie Beber fich ausbrudte :

" allen ohne Umftande die Leidenschaftsbrillen von den Rasen nahm ", ift für Weber's ganges fünstlerisches und bürgerliches Leben von hohem Werthe gewesen.

Die zweite Individualität war die jüngste von zwei liebenswür-Auguste u. Amalie Sebald. Sebald. Sebald. Stür letzeres, durch geistige und körperliche Borzüge gleich ausgezeichnete weibliche Wesen, saste Weber eine warme und tiefe, vermöge
der Tugenden der Dame, sehr veredelnde Reigung. Amalie besaß
eine bezaubernd schöne Singstimme, war auch der Gegenstand warmer
Berehrung von Weber's Freunde Wollank gewesen und heirathete später einen Justizrath Kramer. Auguste Sebald vermählte sich mit dem
bekannten Theologen Bischof Ritschel.

Dieser große und in allen Schichten der Gesellschaft einflußreiche Freundestreis war sehr bald eifrig in Weber's Interesse thätig, wobei er allerdings auf das Nachdrücklichste durch den Erfolg zweier Concerte unterstützt wurde, die er, im Bereine mit Bärmann, am 15.
und 25. März im Theatersaale gab. Im ersteren, das fast leer Concert in Berlin.
war, das aber der König besuchte und in dem die Musiker das Programm des Leipziger Concerts wiederholten, war der Beisall des kleisnen Auditoriums so nachhaltig und das Berlangen nach einem zweiten
Concerte so allgemein, daß sie das andere solgen ließen, für das sich die Aussichten sehr glänzend gestalteten.

In Gestalt von schlechten Nachrichten vom Kriegsschauplate und entsetzlichem Wetter, spuste indeß wieder Weber's "Stern" und machte die hoffnung auf petuniären Erfolg zu nichte.

Richts besto weniger erregte basselbe in maßgebenden Kreisen das ungewöhnlichste Aufsehen. Die Duverture zum "Beherrscher ber Geister" erweckte eine günstige Meinung für seine bramatischen Compositionen, während man die zu "Turandot"\*) fast ganz fallen ließ. Bärmann's Borführung des Beber'schen E moll Clarinetten-Concerts

<sup>\*)</sup> Diese Quverture, die früher "Ouvertura Chinesa" genannt war, ersichien bei biesem Concerte zum ersten Male unter bem Namen "Ouverture zu Schiller's Turanbot". D. Berf.

riß zum Enthusiasnus für ben Componisten wie für ben Bortragenben hin. Die größte Bewunderung rang aber Weber dem Publikum durch seine freie Phantasie über das Thema aus der Zauberslöte: "Ein Mädchen oder Weibchen", das ihm die Prinzessin Radziwill gab, ab, welches er, diesen Abend besonders gut disponirt, mit einer solchen Külle der blühendsten musikalischen Gedanken und solcher Meisterschaft der contrapunktischen und manuellen Technik behandelte, daß Kenner und Laien gleich entzückt in die Hände schlugen. Nach diesem Concerte verließ Bärmann, der Weber unendlich lieb geworden war, Berlin, um seine Kunstreise fortzuschen. Weber geleitete ihn die Potsdam, wo er schweren Aschied von dem theuren Reisegefährten nahm. Am 14. April schreibt er an Rochlitz:

Brief an Rodlig

"Berlin ben 14. April 1812.

"Lange Zeit hat mir tein Brief so bergliche Freude gemacht als ber Ihrige vom 22. Februar ben ich ben 28. erhielt. Ein boppelter Borwurf entspringt freilich bann baraus bag ich ihn fo lange unbeantwortet ließ, aber wenn man fo 2 Congerte in einer weitläufigen Stadt wie Berlin zu veranftalten hat, und boch auch gern mit einer gemiffen Seelenruhe fich einem folden Briefe widmen mochte, fo ift bies mobl eine fleine Entschuldigung. Ach lieber Gott, Rünftlerstolz foll es fenn? ja, wenn es noch bas mare - Rünftler Faulbeit fonnte es eber senn, die ist es aber hier auch nicht. Eigentlich ist ber verdammte Kink baran schuld. Ich wollte so gern nicht mit leeren Banben ericheinen, und die Anzeige ber Lieber unferes Freundes\*) beilegen, und ba ich benn bazu gar nicht kommen konnte, fo floß ein Tag nach bem anderen in ben Strom ber Zeiten bahin und ich tonnte - fo marm ich auch Ihr Andenken im Bergen trug, und so oft ich Ihren lieben Brief burchlas, nicht ben Augenblid erhaschen, es Ihnen auch gu fagen. - 2c.

- Grft nach Empfang Ihres Briefes tonnte ich einmal ber

<sup>\*)</sup> Eine am 13. April für die Leipziger Musit:Zeitung geschriebene Besiprechung ber Lieber seines Freundes Fint. D. Berf.

Musit-Reitung habhaft werben, wo ich mit großem Bergnügen, bie ehrenvolle Ermähnung unferes Leipziger Aufenthalts, von Ihrer Sand Leiber ftebe ich nun gang allein. Barmann bat mich feit bem 28. Marg verlaffen, - ift in feine Beimath, au feinen Lieben und Freunden geeilt, und ich treibe mich unter fremden Seelen und Befichtern berum. - 2c.

Mit einem Overn Gedichte geht es mir noch immer übel. 3bren Rath babe ich mir wohl binter's Ohr geschrieben, aber bie verbammten Dichter (nichts fur ungut) find so schwer habhaft zu werben. Julius von Bog bier bat Talent und Leichtigfeit, aber eben fo viel Faulheit und 10 mal fo viel Eigenfinn. 2c. - - "

Dem Gewichte ber burch bie Concerte gewonnenen öffentlichen Meinung und bem Andrangen ber Freunde Beber's ließ fich nun nicht ferner miberfteben, wohl ober übel mußte Bernhard Unfelm Beber und Iffland nachgeben und die Aufführung ber Oper wurde befoloffen, boch trug man mit einer Sparfamteit, bie eines ebleren 3med's werth gewesen ware, bafur Sorge, ben Aufwand fur Decorationen, Coftume zc. auf ein Minimum zu reduciren, b. h. es murbe nicht ein neues Stud bafür gemalt ober angeschafft und bas Werk tam baber mit einem, a priori alt und verschoffen aussehenden Gewande, auf bie Bühne.

In ben Broben, die nun am 21. Juni befinitiv begannen, murbe Die Spannung amischen ben beiben Weber's unheilbar, ba Carl Maria beren Leitung verlangte und jum Theil burchfette (wie ibm benn auch bie Führung bes Orchefters bei ber Aufführung zugeftanben wurde) und überbieß, gereigt burch Bernhard Anfelm's offenbare Intriguen gegen bas Wert und die schlechte Ausstattung beffelben, bem alten Meifter oft febr fcharf und bestimmt begegnete, wogegen Diefer von "Naseweisen Schwabenjungen" u. f. w. ju sprechen sich nicht entblöbete.

Die Befetung ber " Sylvana" mar indeffen gut. Mad. Miller, Aufführung ber feit 1800 eine Bierbe ber Berliner Bubne, fang bie Dechthilbe, Fraulein Maag spielte und tangte bie Splvana fehr ausbrudevoll,

"Splvana".

Eunide fang ben Rubolph vortrefflich und so versprach alles gutes Gelingen, besonders ba Orchester und Chöre, nachdem sie sich in das Neue und Ungewohnte der originellen Composition eingelebt hatten, mit ungemeiner Liebe studirten.

Zwischen bem 21. Juni und 10. Juli wurden 14 Proben von Sylvana gemacht, die am 10. Juli endlich unter Carl Maria's eigner Leitung in Scene ging.

Die Borstellung ging sehr gut. Die ganz ungewöhnliche Ausmertsamkeit der Darstellenden, der Chöre und des Orchesters wird gerühmt und offen der ruhigen, einsichtsvollen, sesten und geräuschlosen Direktion des Componisten zugeschrieden. Mad. Müller, Frl. Maaß, Eunickerndeten neue Lorbeeren und nur die Rolle des Krips wurde in den Händen des Hrn. Wurmb gewünscht. Duverture, Introduction, Rudolph's Arie, das Duett (No. 5. der Partitur), das Trinklied des Krips, und das Finale des I. Akts wurden rauschend applandirt, im II. Akt auch mehrere Nummern, besonders das Finale, und nach dem III. Akte erscholl, unter rauschendem Applause, allgemeines "Brade Weber!" in dem sehr vollen Hause und Frl. Maaß wurde gerufen: turz die Oper hatte einen vollständigen Succeß, der sich nicht allein bei den darausscholzenden Vorstellungen wiederholte, sondern auch sast ganz einstimmig von der Presse bestätigt wird.

Weber ruft aus: "Gott sei Dant die gute Sache hat trot allen Kabalen doch den Sieg errungen!" und schreibt barüber an Rochlitz und Danzi die nachfolgenden Briefe:

An Rochlit.

"Berlin ben 14. Juli 1812.

" Berehrtefter Freund.

Briefe an Rochlit ... Ihren lieben Brief vom 1. habe ich den 4. sammt seiner mir und Danzi. so erfreulichen Einlage erhalten, und würde ihn sogleich beantwortet haben, wenn ich nicht den Erfolg meiner Oper hätte abwarten wollen. Dieser Erfolg war nun so glänzend, daß ich oder vielmehr das Recht, einen so herrlichen Triumpf über Kabale 2c. seierte, als man nur wünschen kann. Ich werde Ihnen seinerzeit mündlich die Details

liefern, so viel ist gewiß daß ich ganz ergeben in mein Schickfal in das Orchester trat und dirigirte. Es ging Alles vortrefflich, und die Aufnahme war rauschend nach jedem Atte und besonders am Schlusse der Oper ein allgemeines "Bravo Weber!"

Drieberg hatte mir früher schon selbst angeboten eine Rezension barüber zu schreiben aber leiber nöthigten ihn Familien Berhältnisse schon mehrere Tage vor der Aufführung auf seine Güter zu reisen. Er ist mein lieber Freund, ein tresslicher Mensch, und ich werde ihn mit Freuden veranlassen an der M. 3.\*) Theil zu nehmen. An seiner Statt wird der Justiz-Kommissar Wollank, ein braver gebildeter Componist und vorzüglicher Mensch, eine Rezension über Sylvana schreiben, und Ihnen kunftigen Posttag zu senden. Sie gewinnen an ihm einen tresslichen Mitarbeiter, der alle musitalischen Berhältnisse Berlins genau kennt, und auf dessen ruhiges partheiloses Urtheil Sie sich verlassen können. Ueber alles dieses aussührlich mündlich, denn ich hosse Sie in den ersten Tagen des August zu umarmen.

Ihre herrliche Cantate \*\*\*) ist ein Fang ben man so balb nicht wieder los läßt, wenn er einem gezeigt wird. Wie können Sie glauben daß ich nicht mit der größten Liebe eine Ihrer Dichtungen umfassen und alles Uebrige darüber liegen lassen wirde? Ich danke Ihnen herzlich für diesen Borzug und für das aus demselben leuchtende Bertrauen zu mir. Ich habe bei dieser Aufführung wieder vieles gelernt, ein paar neue Arien, die ich an die Stelle der Alten schrieb, und ein paar kleine Schnitte haben der Oper sehr aufgeholsen, und mich wieder über Effett und Zuschnitt neu belehrt. Ich werde in den wenigen Stunden der Muße die ich jetzt habe die Cantate sleißig überdenken, damit ich dann recht aussührlich mit Ihnen darüber sprechen kann. Ihre Anmerkungen dabei sind ganz aus meiner Seele gessprochen, und ich hosse werden uns bald über das Ganze einigen z.

Ihren

Beber. "

<sup>\*)</sup> Daufit : Zeitung.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Die Cantate: "In seiner Ordnung schafft ber herr", die Rochlitz gebichtet und ihm turz vorher zur Composition zugesendet hatte. Wir tommen weiter unten darauf zurud. D. Berf.

An Danzi.

"Berlin am 14. July 1812.

" Mein lieber, alter Freund.

"Sie worden recht bofe fenn, daß ich Ihnen auf Ihren lieben Brief vom 3. Juni, ben ich ben 14. richtig erhielt, nicht eher geantwortet habe. Aber wenn ich Ihnen fage, bag ich mit bem Ginftubiren meiner Splvana beschäftigt mar, und noch ein paar neue Arien bagu schreiben mußte, weil mir bie Alten nicht mehr gefielen, fo werben Sie mich gewiß entschuldigen. 3ch ergreife ben erften freien Augenblick um Ihnen, mein lieber, gewiß Antheil nehmender Freund, die glanzende Aufnahme meiner Splvana zu melden. Den 10. mar fie gum ersten Male, und murbe, trot aller ber hunderttaufend Rabalen und Berläumdungen, mit einstimmigem Beifall aufgenommen. Nach jebem Atte erscholl ein lautes: Bravo, Weber. 3ch birigirte fie felbft, und sie ging vortrefflich. Ich habe fie nun zum erften Dale mahrhaft fo gehört, wie ich sie mir bachte, und einige kleine Abanberungen find ibr fehr jum Bortheile ausgeschlagen. Beute ift fie wieber. Daft Sie fo fleifig find, freut mich unendlich. Sie zahlen ber Belt ben Tribut. ben Sie ihr, burch ihr herrliches Talent bazu verpflichtet, foulbig Der Münchner Regensent ber Mufit-Zeitung ift erftlich ein Rindvieh und übrigens ein Efel. Rum Glud fann man uur lachen über solches Zeug. herrn Schnabel habe ich bas Berzeichnift Ihrer Rirchen Compositionen zugestellt, habe aber die Breife um ein Geringes erhöht, da die Ihrigen gar zu niedrig waren. Er ift über Leipzig nach Breslau zurud gereift, und wird fich ba wegen bes Antaufs mit seinem Borgesetten besprechen, und bann mir Bescheid fdreiben. Sie ichreiben mir von Reuigfeiten, die mich überraschen werben. mich Reuefte ift, daß ich erfahren habe, daß Sie ben wurtembergischen Dienst verlaffen werden. Wohin fie aber geben, weiß ich noch nicht, und ba ich Sie noch in Stuttgart hoffe, so lasse ich biefen Brief nach dahin abgehen. Bon Hiemer höre ich nichts. 3ch brauche ein neues Sujet fo fehr nothwendig, da ich eine Oper für das Brager Theater ju fdreiben habe. Ende biefes Monats verlaffe ich Berlin, und gebe auf 2 Monate nach Gotha jum Bergoge, ber fehr gutig gegen mich

ist, und wo ich viele Muße zum Arbeiten haben werbe. Ich bitte Sie daher mir umgehend zu schreiben, damit mich Ihr Brief hier noch trifft. Bon Bärmann habe ich erfahren, daß Gretula\*) in München ist. Wie manchmal benke ich an vergangenen Sommer und unsere Staremberger Reise zurück. Nun, wer weiß, wo uns das Schickfal wieder ein Mal zusammen führt; und doppelte Hoffnung winkt mir ja, wenn Sie Ihren jetzigen Standpunkt verlassen.

Alles Bergliche an Ihre liebe Schwester und Rinber.

Ewig Ihr treuester Freund.

C. M. v. Beber. "

Mitten in die Rampfe um die Aufführung ber " Splvana" fiel, wie ein Blit aus heiterem himmel, ein Brief Gottfried Beber's, ber Carl Maria ben am 16. April erfolgten Tod feines Baters, Frangorang Anton von Beber flirbt. Der alte 78jabrige Berr, ber une im Anfange 16. April 1812. Anton, anzeigte. Diefes Werts fo vielfach beschäftigt, beffen Ginwirtung auf bas Leben feines Sohnes wir fo ausführlich verfolgt haben, hatte in feiner fleinen Bohnung zu Mannheim fein unruhiges Saupt, beffen mit ben Jahren immer wunderlicher und von der Wirklichkeit abweichender werdende Gebankenschöpfungen bie Blane bes Sobnes oft gefreuzt und fo baufig zu Steinen bes Anftoffes auf ben Bfaben beffelben geworben maren, zur Rube gelegt. Im Bergen seines ebeln Sohnes wohnte fein Bebante an bas, mas an feinem Bater anders hatte fein fonnen, er erinnerte fich nur feiner Liebe, ber Bflege feines Talente und feiner bebeutsamen Gigenschaften. Er ruft in feinem Notizbuche aus : " Er foll ruhig entschlafen fein! Gott schenke ihm jenseits ben Frieden ben er hier nicht hatte. Es ift unendlich schmerzlich für mich bag ich ihm teine glücklichen Tage mehr bereiten Gott segne ihm alle die große Liebe, die er zu mir hatte und fonnte. bie ich nicht verdiente und die Erziehung, die er mir geben ließ. Requiescat in pace. -

Das Empfinden bes Berluftes bes theuern Tobten und bes letten

<sup>\*)</sup> Die Sangerin Margarethe Lang, von ber oben bie Rebe mar.

D. Berf.

Reftes einer heimathsangehörigkeit trat Beber zugleich fast überwältigend nahe. Er schreibt darüber an Rochlit:

"Berlin ben 25. April 1812.

- Wenn ich Ihnen heute sehr zerstreut und abgeriffen fcbreibe, fo rechnen Gie bies nicht mir, fonbern einem traurigen Ereigniffe zu, bas mich niederbeugt. Mit Ihrem Briefe zusammen erhielt ich die Nachricht von dem Tode meines geliebten Baters, und fo febr ich bei einem 78jährigen Greise barauf vorbereitet mar, so febr hat es mich boch erschüttert. Ich stehe nun ganz allein. ber Troft hin und wieber in eines Freundes Bruft zu leben, balt mich Sie haben volltommen recht, bies lange Umberfcweifen macht schlecht, und so lange ich dies noch flible ist es gut, aber leiber giebt es erftlich nur biefen Weg fich fchneller bekannt zu machen, und vielseitige Bilbung zu erlangen, und zweitens ift es fcmer fur mich einen Wirtungsfreis zu finden wo ich mabrhaft ber Runft zum Rupen leben tann, benn mich blos füttern zu laffen ohne bedeutende Thatig-Rommt Zeit. fommt Rath. feit wäre mir unerträglich. rubig meinen Weg, bin fo fleifig wie möglich, und fuche wenigstens mir feine Bernachläffigung ober Berfaumung zu Schulben tommen au laffen. Alles Uebrige empfehle ich meinem Stern. Dit meiner Splvana geht es langfam, wie bier alles geht. Doch wird es geben. 2c.

Ihr Weber. "

Es war baher wohl ein Glitch für ihn, daß theils die, tein träumerisches hinträumen in schwerzlichen Gefühlen dulbende, rastlose Thätigkeit für seine Oper, theils das Andringen einer Menge literarischer und durch die geselligen Beziehungen in Berlin gebotener, musikalischer Arbeiten, seine Seele von jeder Möglichkeit einer Erschlaftung fern hielten. Wenn man die tausendsache Absorption von Zeit und Mühe durch die Bestrebungen für "Splvana" und die ermattende Geselligkeit Berlins in Betracht zieht, muß das Maß seiner Arbeitsleistung von seiner Ankunft in Berlin an, die kurz nach Aufstührung der Oper, ein ungewöhnliches genannt werden. Er schrieb, um nur die

Arbeiten in

Berlin.

Sanbtfachen zu erwähnen, in biefem Zeitraume ausführliche Befprechungen über Bernh. Anf. Beber's "Gang jum Gifenhammer", Aber Fint's "Lieber" und Drieberg's "Don Tacagno" und an Mufitwerten anger bem oben erwähnten " Kriege-Gib", bem " Turnier-Bankett" und ben beiben neuen, in Splvana gelegten Arien, brei Lieber, worunter eines feiner charafteristischften und liebenswilrbigften nach Stredfuß' Dichtung: "Du liebes, holbes, himmelfußes Befen" (Edur), bas bie volle Liebesichmarmerei eines ibealen, reichen Runftlerherzens athmet, und bas frifche vierstimmige "Bur Freude ward geboren" (Cdur), bas zur Feier bes Geburtstages bes Fraulein Roch componirt ift; ferner einen Chor fur ben Geburtstag bes Bater Beer, einen fecheftimmigen Gefang mit bem Anfange "Lenz erwacht und Nachtigall" (aus Bdur) zu bem ber Dab. Schröth \*), bas Menuett (E moll) unb Rondo (Cdur) in die Cdur-Clavier-Sonate (Dp. 24), welches Rondo er "l'infatigable" nannte. Anger biefen wurden auch noch Balger und Ecoffaife für seiner Freundin Sebald Schwester fertig, Die er bann auch, bei einem Geburtstagsfeste, unermüdlich bis Nachmitternacht um 2 Uhr anm Tange für bas junge Bolt felbft "brofch", fobann ein großer Theil bes Clavierauszugs ber "Sylvana", ein "Tanglied" für Jordan Friedels und zwei weniger bebeutende Lieber.

Mehr erquidend als alle Gefelligkeit und Arbeit wirkte bie Freude auf ibn, als am 18. Mai unvermuthet fein alter Freund, ber Oberorganist Berner aus Breslau, zu ihm in's Zimmer trat und die alten Oberorganist fonnigen Bilder jener übermuth- und jugendfraftvollen Zeit in Breslau Weber mar mahrend bes Aufenthalts bes Theuern in Berlin ungertrennlich von ihm, spielte mit ihm in benfelben Concerten, 3. B. bem ber Bunberkinder Sigl aus Baffau, wo er mit Berner Mogart's Doppelconcert für 2 Bianos, unter mahrem Jubel bes Bublitums mit für damalige Zeit unerhörter Fertigkeit, wie er sich ausbrudte, "berunterfegte", af und trant mit ihm und wendete ihm, ba er anders nichts helfen konnte, bei bem Concerte, bas Berner,

Berner in Berlin.

<sup>\*)</sup> Dieje beiben Compositionen find g. 3. verschollen.

am 12. Juni in der Garnisonkirche auf der Orgel gab, wenigstens die Roten um. Es ist charakteristisch für Weber, daß er sest an seinen Freunden hing und die Kunst verstand, diejenigen unter der Menge von Bekannten, die seine liebenswürdige Persönlichkeit und sein großes Talent, überall, wo er erschien, rasch um ihn versammelten, welche er würdig befand, seine geistigen Brüder zu werden, unwandelbar an sich zu sesseln.

Rirgend aber ist diese bebeutungsvolle und für Weber's geistige Schönheit, denn sie sessellt analog der Frauenschönheit das Herz, so laut und vernehmlich sprechende Eigenschaft so prägnant, als bei den in Berlin angeknüpften Beziehungen, und der Gestaltung seines bortigen geistigen Lebens hervorgetreten, da hier zum ersten Male seine ganze Individualität in ihrer moralischen Bedeutung, zwar im Zusammenhange mit seinem Talente, aber nicht blos aus Wohlgefallen an seinen musikalischen Leistungen, gewürdigt und im größern Areise anerkannt worden ist. Wir sind so glücklich, eine Darstellung seines ganzen äußern Lebens in Berlin, im Jahre 1812, aus der Feder seines vielgeliebten, geistvollen Freundes, Lichtenstein, zu besitzen, die an Klarbeit, Plastit und Lebendigkeit ein so unübertrefsliches Bild desselben gewährt, daß wir sie fast unwerkurzt hier solgen lassen.

Lichtenstein über Weber in Berlin. 1812.

"Weber hatte meinem alten Universitätsfreunde Flemming) einen Brief überbracht, dieser ihn auf die Sing-Afademie geführt und nach Beendigung des Gesanges machten wir einen Spatiergang, auf welchem Weber sich über unsere Gesellschaft und ihre wahre Bestimmung, sowie über die Kunst überhaupt auf eine so liebenswürdige und anziehende Weise ausließ, daß wir uns beim Zuhausegehen nicht von ihm scheiden mochten, sondern bis spät in die Nacht mit ihm auf Flemmings Zimmer beisammen blieben. Wir sahn uns dann oft, auch die andern musstalischen Freunde: Kielmann, Wollant, Rungenhagen, beide Hellwig und Grell schloßen sich an. Die gastlichen Häuser Jordan Friedel, Bierre-Jordan und Gabain boten dem belebten Kreise öftere Vereinigungs-Puntte. Viele schmer-Abende wurden in Pankow

<sup>\*)</sup> Der oben Ermabnte.

bei ben beiben erften und bei Rielmann, sowie in Schonhaufen in bem liebenswürdigen Familienfreise ber Brofe verlebt und burch Dufic Beber mar Meister auf ber Guitarre wie auf bem Mu-Seine bamale noch wenig befannten Lieber, von.ihm felbft mit fowacher aber ungemein wohlklingenber Stimme in unnachabmlichem Ausbrud vorgetragen und mit bochfter Birtuofität auf ber Buitarre begleitet, find bas Bollenbetfte, mas vielleicht je in biefer Gattung geleistet worben und gewannen ibm Aller Bergen. Satte er bamit im Freien bie um ben Theetifc versammelte Gefellicaft icon in ungewöhnlichen Schwung gebracht, fo ging es an ben Flügel, wo er mit bem, zu allen Leiftungen gertifteten Berein, von den eben baliegenden Meisterwerten ber Runft bas erfte beste vornahm und burch seine Bewalt über alle Mittel, jede Kraft zu ungewöhnlichem Erfolg zu befeuern verstand, bag Jeber meinte, so sei es noch nie gelungen und jett erft gebe ihm ein Berftandniß bes Werts auf. Bald, um ben Sangern Rube ju gonnen, ließ er bann von feinen eigenen Rlavier = Studen boren, unter welchen bie bamals noch nicht gebruckte große Sonate in Cdur bas beliebtefte mar. Er wußte nach eigner Laune, und nach ber Stimmung ber Gefellschaft, in biefes fo oft wiedesholte Stud fo viel Abwechselung und Manichfaltigkeit-zu legen, bag es immer eine gewiffe Neuteit behleft nub bag fich bem Borer, je ofter er es vernahm, nur besto mehr bie in ber Tiefe ber Intention liegenden Schönheiten Batte ihn nachher irgend ein Gefangstud in vorzügliche offenbarten. Begeisterung gefett, fo pflegte er unaufgeforbert, wie wenn er nur in einem langeren nachspiel bie Schonheit eines musikalischen Gebankens festhalten und verfolgen wollte, fich in freier Phantafie über ihn zu ergebn und leistete bann, völlig Berr bes Instruments, burch feine Schwierigteit ber Ausführung in bem tühnften Flug gestört und ftets von bem flarften Bewußtfein ber Regel geleitet, bas Augerorbentlichfte, mas bie Runft ber Rlavierspieler bis babin hervorzubringen vermochte. "

"Den höchsten Triumpf bieser Art errang er eines Abends bei Jorden - Friedel in Pankow; nachdem das bekannte vortreffliche, breistimmige Lied von Hahdn: "Der Jüngling hofft des Greises Ziel" gefungen war, fuhr er, wie tief ergriffen von der Wahrheit des dich-

terifchen Gebantens und unter wiederholtem Ausrufen ber Schlukworte : "Und Reiner nimmt ben Irrthum mahr" - in leichter Mobnlation bes Thema's fort, aus bem fich bald eine auf bas Runftreichfte burchgeführte breift im mige ffuge entwidelte, bie, von ben Rennern mit bäufigen Ausrufungen gesteigerter Bewunderung begleitet, für ben unbefangen geniekenden Sinn in ruhiger Rlarbeit babinflok, und, fic wiegend auf ben Wellen bes 6/. Tactes, ben Charafter bes jum Grunde liegenben Gebichte, tros ber verwegensten Benbungen, Umtehrungen und rhothmifden Bericbiebungen immer fest bielt. Raum batte je bie muthwillige Redheit in ben glangenoften Basfagen und bas Feuer im Fortidreiten voll griffiger Accorde, womit Beber fich ben Beifall fonft zu fteigern verftand, eine folche Wirtung hervorgebracht, als biefes faft eintonia babinfliefenbe Tugenlieb. G. A. Schneibere bamalige übungsluftige Schuler fanten por 2B. auf Die Rnie, Andere umarmten feine Schultern, Alles brangte fich um ihn, ftatt bes Blumentranzes war fein Saupt von einem Rreife freundlicher, gludlicher Befichter wie gefront und die feierliche wehmuthige Stimmung, in die ihn diefer Beifall verfette, flang bis spat in die Nacht in den tiefften und ernsteften Beisen nach, Die ich je von ihm habe bervorbringen boren. "

"Sein Fantafiren in folder Stimmung unterfchied fich febr von allen abnlichen Runftleiftungen felbft größerer b. b. fertiferen Rlavierfpieler wie hummel und Raltbrenner, bei benen, auch wenn fie es noch fo wenig meinen, boch immer ein Streben zu gefallen burchblick. Bei Weber aber war es, als ob er in biefen Augenbliden erft bas Organ fanbe, feine innerften Empfindungen vertrauten Freunden gu enthüllen und als ob fein ganges Wefen bamit beschäftigt mare, fich ihnen verständlich zu machen. Auch Lausta, beffen gemuthliches, bochft correctes und zierliches Spiel noch fo Bielen unter uns unvergeklich vorschwebt, mufte boch barin bem jungern Meister weichen, baß fein freier Bortrag, wiewohl ungemein fließend und natitrlich, boch immer mehr bas Gepräge einer vorbereiteten und burchbachten Arbeit, als einer wirklichen unmittelbaren Eingebung hatte und ber Manichfaltigfeit ber Erfindung entbehrte, bie Weber in fo bobem Grabe Doch gelang es ihm nicht immer bamit. Benige Tage nach befaft.

jenem gludlichen Abend befanden wir uns beim Fürften Rabziwill; Beber war burch irgend etwas gereitt ober verlett und als er fich zu einer freien Kantasie über ein unmittelbar vorhergegebenes, freilich febr ungludlich von einer vornehmen, gang unmufifalischen Berfon aemabltes Thema nieberfette, gelang es ihm fo wenig bie gespannte Erwartung ber Borer ju befriedigen, baf biefe balb aufftanben, fich im Rebenzimmer zu unterhalten, worauf benn Beber ichnell abbrach. feinen But nahm und etwas ungehalten (am meiften auf fich felbft) Am liebenswürdigsten erschien 2B. jederzeit in dem engften Kreis, ben Flemming, Wollant und ich um ihn foloken. Dietrich'iche Speisebaus, öfter noch eine Restauration unter ben Linben (Mr. 72) vereinigte uns jeben Abend, ben 2B., von allen Seiten mit Einladungen bestürmt, sich frei erringen fonnte. awar teine Mufit, fie war aber ber Gegenstand aller Gefprache, balb in launigen Erzählungen, musifalischen Anecboten, von welchen Weber einen unerschöpflichen Schat befaß, vorzüglich wenn es galt, Die Bertehrtheit bes Dilettantenwefens, ber Ziererei und Afterfunft aufqubeden, balb in ernfthafter Erörterung bes Runftmechanismus, ber Bebeimnife ber Composition und ber Gebeimniftramerei vornehmer Componisten, die boch feine mahren Runftwerfe bervorzubringen wußten, wie Rienberger n. M. Die gange Theorie Diefer Berren fei aus ber Erfahrung abstrahirt, also teine mahre Theorie; die habe bie Bopfit au geben, Die Bhufiter aber feien zu wenig Bhufiologen und Bindologen, am wenigsten feien unter ihnen Mufifer zu finden. habe fich ber Componist an die Natur und an die unverkennbare Beftalt bes Schönen zu halten und werbe bann alle Regeln, Die ihm als tieffinnige Weisheit gelehrt worben, leicht und natürlich befolgen, ohne ber mathematischen Formel für sie zu bedürfen u. f. m. - Es mar gewöhnlich spät in ber Nacht, wenn wir schieben, oft folgte noch ein Spatiergang; wer am meiften nach bem Lager verlangte, marb vor Eines Abends faben wir in ben Zimmern ber feine Thur geleitet. Boitus noch Licht. Weber schling vor, ihr einige Accorde ju fingen, bestimmte ben Tatt und ben Bang ber Mobulation und wir erfuhren, bag bie stille Nacht ben gebämpften Gefang wie fernen Bornerflang

ben Ohren ber Sängerin zugetragen. Seitbem ward es Gebrauch, bergleichen Ständchen zu bringen, wir erlangten darin eine ordentliche Uebung und konnten bald, auf Webers Commando, die schwersten Uebergänge wagen. Der Bersuch gesiel, ward vor fröhlichen Tischgesellschaften aus einiger Ferne wiederholt, durch doppelte Besetzung verstärft, und gab dann Beranlassung eine Solostimme über den Accorden anzubringen, Lieder mit Brummstimmen zu schreiben und schon bekanzten eine ähnliche Begleitung anzupassen, die, weil sie vollen und weichen Tenorstimmen, wie Grell sie hatte, sehr zusagte, damals sehr in Gebrauch kam. "

" Weber's Hauptzweck in Berlin mar die Aufführung feiner Oper Righini hatte bie Bartitur gleich nach 2B. Ankunft erhalten und konnte fie nach feiner Art nicht andere als ungunftig beurtheilen, fo bag Iffland Schwierigkeiten machen mußte. Eunide murben indeffen in fleinen Broben von dem Werth ber Arbeit überzeugt, bann ward Gürlich zugezogen, ber fich ber Sache lebhaft annahm und, ba Righini ohnehin nach Italien abreifte, bas Ginftubiren und bie Direttion bei ber Aufführung \*) übernahm. Borftellung fund am 10. Juli ftatt und ber Erfolg mar befanntlich erwünscht, obgleich einige bem italienischen Styl besonders geneigte Runftfenner, die zum Theil noch am Leben find, die Druft fur verwerflich erflärten und meinten, Weber werbe nie etwas Erträgliches Riemand fonnte bamale auch benfen, bag bas, zu Stande bringen. was Einem damals fo fremd und zuweilen gar hart flang, in weniger als 15 Jahren auf ben Strafen gefungen werben und in allen Ohren erklingen werbe. Daß bie Oper bamals nicht noch mehr Glud machte, lag aber nicht allein an biefer Neuheit, noch an ber Mittelmäßigkeit bes Tertes, fondern an der ju geringen Theater-Erfahrung bes Componisten, die ihn bas rechte Maag ber Stude und die Deconomie feiner Mittel verfehlen liek. Um Rlavier machte fie burchaus benfelben Eindrud, wie nachmals ber Freischilt, Die Orchester-Begleitung ftorte

<sup>\*)</sup> hier finden sich, wie nach Obigem ersichtlich, mehre Gebachmiß: sehler. Beber birigirte bie "Splvana" z. B. felbft. D. Berf.

bort zuweilen bie Wirtung ebenfosebr, als fie fie bier steigerte. wir fie nach und vor ber Aufführung viel unter feiner eignen Leitung am Rlavier üben hörten, fo hatten wir freilich eine fehr bobe Meinung von ihrem Werth, borten une gang in die eigenthumlichen Beifen, in bie langen Berhalte u. bgl. hinein und waren leicht ungehalten, wenn und Einer bie Freude bavon verberben und fie une herabseten wollte. Befonders mar Rielmann mit Leidenschaft fur Diefe Dufit eingenommen und sein Widerwille gegen Zelter vermehrte fich noch nach einem Streit, den fie über die Silvana führten. Ueberhaupt wollte es Beber mit ben berühmten Meistern Berlins nicht recht gluden, fie nahmen ihn meist für zu unbedeutend und er trat ihrem Ratheberton mit ziemlichem Gelbstwertrauen und leicht gereitt entgegen. Um wenigften gunftig maren ihm Bernh, Anf. Weber und Belter, beibe, wie es icheint, junachft megen feiner perfonlichen Erscheinung, beren icheinbare Schmächlichfeit zu fehr gegen ihre eigne Rraft abstach und ber fie alfo um fo weniger verziehn, daß fie auch fur fraftig gelten wollte. find von mir und Andern viele Berfuche zur Berftandigung gemacht worden, die aber alle fehlschlugen. Die gegenseitige Abneigung bat in Allen bis zum Tode bestanden und obgleich fie nie irgend eine Berlenung bes Anstandes und ber gefelligen Berhältniffe berbeigeffibrt bat, fo babe ich boch auch nie gehört, baf Giner von ihnen ben Werten bes Anbern hatte Gerechtigfeit wiederfahren laffen. So mufte z. B. Relter von Webers " Freischüt " nichts Andres ju ruhmen, ale bas bie Böllenscene mit ziemlichem Geschmad componirt sei und vom " Oberon" fagte er, bas Befte barin fei ber icone Marich in ber vorletten Scene. Sein Briefwechsel mit Gothe wird noch mehr barüber fagen \*); Beber flagte oft, von Gothe ftete falt empfangen zu werden und schrieb bies Belter ju. Doch, wie gefagt, ward die Form nie verletzt und bei bem Feft, bas ich nach ber ersten Aufführung ber Eurpanthe ben Freunden Bebers veranstaltet batte, führte auf meine Bitte, Belter ben Borfit."

"Der Aufenthalt in Berlin wirfte fehr wohlthätig auf Weber, ja er brachte bie Entscheidung seines Lebens Ziels. Früher in Jugend-

<sup>\*)</sup> Beiter unten mitgetheilt.

Thorbeiten befangen, nicht gang frei von Geldverlegenheiten, brachte ibn bas Gelingen feiner Oper, ber innig ergebene Freundefreis und Berrn Schlefingers wohlberechnete Branumeration auf mehrere große Werte mit einemmal in ein gewiffes Gleichgewicht mit sich felbst \*) und zu bem Entschluß, fich ein festes Besteben zu grunben. Wien, Brag und Frantfurt a. M. liefen Antrage ein, ber Bergog von Gotha, feit lange fein eifriger Gönner, lub ihn bringend zu fich ein und B. beschloft, bort die weitere Entwickelung feines Geschickes abzu-Bu Enbe August 1812 verließ er Berlin. Einiae Tage porber (am 19.) marb ihm ein Abschiedsfest veranstaltet. bem Baufe bes Justig = Commissarius Bellwig (Brüberstrafe 16) bie Familie Gern, Schröth, Gubit, Die Fraulein Roch und Aug. Sebalb (Amalie war verreift), Kielmann, Flemming, Bollant, Grell, Rungenhagen, C. Bellwig und Müller maren gegenwärtig. Borhaben war bem icheibenben Freunde verheimlicht, zu einem Spatiergang glaubte er fich geladen und ward zu feiner leberraschung empfangen mit dem Chor { Singet bem großen Baffe Lieber aus ber " Entführung ". Eine Menge alter und neuer (von Bollauf, Rungenhagen zc. bagu componirter) Stude folgten. Er felbft gab Einiges g. B. jum erstenmal ben Entwurf ber großen Sonate in As, und unfte Bieles ichon gehörte auf Begehren zum Besten geben und gab's mit befonberem Belingen. Ein ungewöhnlich glangenbes Mabl, zu welchem jeber feine Schuffel ober von feinem Bein geliefert, wintte bann ber Beim Nachtisch follten bie eigentlichen Bite bes Tages Gefellichaft. Mir war ber Auftrag geworben, eine kleine icherzhafte Ab-Wir batten immer icon Bebers Namen und ichieberebe zu halten. baf auch ein zweiter Componist, ja noch ein britter (ber Theoretiker Gottfried Weber) ibn führe, auf die bekannte Combination ber Dorfmusit mit ber Leinweberzunft gebeutet und fo mußte biefer Gebante

<sup>\*)</sup> Dieß ist nur zum Theil richtig. Auf Weber's inneres Leben war ber Aufenthalt in Berlin von großer Bebeutung, sein äußeres erhielt mit ber Figirung in Prag erst eine neue Form. D. Berf.

ben Spaf zu ber Abschiederebe bergeben, Die aber, nach meiner Art, mehr gemüthlich als scherzhaft ausgefallen mar, vielleicht aber eben barum und weil man etwas Aubres erwartet batte, gut aufgenommen murbe, ba fie fo offenbar zu ber Stimmung ber Befellichaft beffer pakte. "

"Beber felbst zeigte fich am meisten bavon ergriffen und wehmuthig, wie wir ihn noch nicht gefehn. Nachbem er mich umarmt batte, sette er sich nicht wieder an den Tisch sondern an das Klavier und fang nach einem längern Borfpiel, ein wenige Tage vorher componirtes Lieb \*), bas ben Dant für Freundschaft, bas Berheifen treuer Anhänglichfeit ausbrudte und allgemeine Rührung hervorbrachte, eine tiefere als eigentlich bies Fest geben sollte, barum mar es erwünscht baf noch ein Scherz zur Sand mar, ben Rielmann gebichtet und componirt batte. 2c. — - "

Die letten Tage bes Aufenthaltes Weber's in Berlin, Die mehr Lette Arbeiten in als je vollgebrangt von gefelligen Beziehungen, wenig für bie tunft= lerische Brobuttion geeignet maren, tennzeichnen fich boch burch bie Composition einiger bemertenswerther Gefange und Lieber und bie Bearbeitung bes gesammten Clavierauszugs ber " Sylvana ".

Unter ben erfteren beben wir bas ichone, fur ben Baffiften Bern geschriebene Lieb (in Es dur) "Frei und froh mit munterm Ginn ", bas Lieb von Bubit "Liebesglüben", und bas ichone, breiftimmige Lieb " Beife, ftille Liebe fcmebet", ale befondere bedeutungevoll für Die Entwicklung von Beber's Liebercomposition und als holbe Bro-Dutte eines jener Spiele bes Benius, bem es zuweilen gefällt, Beilchen und Bengianen im Treibhause zu gieben, beren Entstehung in ber von Thee, Philosophie, Righini und Singafademie impragnirten Atmoiphare Berlins eben fo launenhaft erscheint, wie jene Composition italienischer Canzonetten beim Befegeln ber Schweizerfeen und bes

D. Berf.

Berlin.

<sup>\*)</sup> Spater mit bem Texte von Tied: "Gind es Schmergen, finb es Freuden" veröffentlicht im Lieberheft Dp. 30, 1815.

Rheins. Eben so tief wie die Einwirfung mar, Die Beber's geiftige Individualität von Berlin mit hinweg nahm, wo, burch ben Bertebr mit allgemein burchgebilbeten Beiftern, ben er bier jum erften Dale genoft, feine gange psychische Thätigkeit eine neue spirituelle, reflectirende Richtung erhalten batte, mar ber Ginbrud, ben er bei bem Freundesfreife, ber fich um ihn gebildet hatte und unwillfürlich ben jungen, genialen Künftler als feinen Mittelbunkt zu betrachten gewohnt worben war, binterließ. Anüpften fich boch, in Scherz und Ernft, Thätigfeit und Benuf, allenthalben bie reichsten und wohlthuendften Erinnerungen an die Zeit feines Berweilens in Diefem Kreife, ber im holben Unfinn bes Geplaubers beim gefelligen Beifammenfiten lebensfrober Manner fich balb bie "Musikalischen Baschtiren", balb eine Balmnen" und "Berfammlung von " Musit-Webergesellen" benannte und, beim Heraunaben bes Scheibens bes Meisters, mit bemfelben einen Batt ichlok. baß er mit ihm burch Bulletine und Gegenbulletine für alle Zeit in naber Berührung bleiben wollte.

> Bir werden weiter unten Belegenheit baben, ben frifden, bumoriftischen Ton, ben biefe feltene Gefellichaft in ihrem Bertebr angeichlagen gewohnt worben mar und ben Weber in jedem Lebensalter. ale ben einzig echten und belebenben für folche Rreife, überall, wo er erschien, mit hinbrachte, burch Mittheilung eines ber Bulletins, Die Beber an feine "Baschfiren " erließ, zu charafterifiren.

Am 31. August verließ Weber Berlin nach ichwerem Abicbiebe Abreife von Berlin 31, 2lug, 1812. von bem trefflichen Beer'ichen Elternvaar, beren gaftliches Saus ibm. über ein halbes Jahr lang, eine eben fo behagliche als glanzende Beimath geboten batte, und ben Freunden allen, die er sammtlich noch bei Fräulein Roch versammelt fand. Er schreibt in seinen Notizen:

> "Unendlich schmerzlich ward mir biefe Trennung, ich werbe fo balt nicht wieder folche gute, herrliche Menschen finden. In Botebam untersuchte ich ben (ihm von ben Freunden in ben Wagen gegebenen) Rober und murbe burch die Sorgfalt fehr überrascht und gerührt. Gott fegue bie Lieben, fie hatten mich verforgt wie man ein Mutterföhnden verproviantirt mit Allem erbenklichen."

. Mufitalifche Bafchfiren und

Bie wenig mar bet Beimath- und Elternlose an foldes liebende Balten gewöhnt.

Der Einladung bes Herzogs von Gotha folgend, begab er fich über Leipzig und Weimar nach Gotha. In Leipzig richtete er burch Berkauf bes Clarinett = Concerts in Es, bes Clarinett = Concertinos. ber Duverture jum "Beberricher ber Beifter" und ber Barigtionen über ein Thema aus "Joseph" von Mehul, an Rubnel feine gefunkenen Kinanzen wieder auf, benn bas für "Splvana" und "Abu Saffan" jufammen, vom Softheater ju Berlin erhaltene Sonorar von 120 Thir., batte ber Aufenthalt in Berlin absorbirt.

hier behändigte ihm auch Rochlit einen Text zu einer neuen Composition, um ben Weber ben Dichter bes " Ersten Tons" bei feiner Durchreise burch Leipzig, im Februar, gebeten hatte. ber zu ber Cantate : "In feiner Ordnung ichafft ber Berr", auf bie wir unten wieder gurudtommen.

Mit welcher Freundlichkeit man feiner in Gotha gebachte und im Boraus für ihn forgte, bafür giebt ein Brief bes Bringen Friedrich Brief bes Bringen an Caroline Schlid (jegige hofrathin Ruppius) Zeugniß, ben wir Garoline Schlid. bier, als fehr charafteriftisch für ben liebenswürdigen Fürsten, welcher folternber, fürchterlicher Starrframpfe wegen bie Baber in Spaa brauchte, gang folgen laffen.

> "Spa, b. 12. Aug. 1812. No. 2.

> > 24

"Schon beute morgen fdrieb ich bir einen großen gewaltigen Brief, in welchem ich alles mögliche erschöpft zu haben glaubte, und fiebe, bein lieber Brief vom 6. August tommt mir eben, ba ich vom Tifch aufftebe und giebt mir eine fo hubsche Belegenheit mit bir ju planbern, daß ich, ohngeachtet bes langen Bewäsches von heut morgen, nicht widerstehen fann und icon heut Abend wieder bes Baron riche source Feber in Thatigfeit fete. Die Sauptnachricht in biefen lieben Zeilen, baf beine guten Meltern fich beffer befinden, freut mich innig, benn fo tannft bu beines Lebens wieder froh sein, und, bem Sturmen beines eigenen ichs mit Rube und Ergebenheit entgegen v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

feben, bu baft beinen Aeltern fo treue Beweise beiner ftrengen Bflicht= erfüllung gegeben, baf fie ficherlich beiner Opfer eingebent, alles thun merben bir bein leben und beine Existenz, wie es vernünftigermeife möglich ift, fo froh angenehm und leicht zu machen als es in ihrem Bermögen fteben wird; grufe bie guten Aeltern und muniche Ihnen in meinem Namen Blud zu ihrer Wieberberftellung. nach Erfurt billige ich fehr und zu beinem debut auf bem Theater ber Steinmühle, en bonne societé, gebe ich meinen vollfommenen Confeng. 3ch finde es fehr hubsch biefes Theater auf eine elegante Art, mit einem hübschen Stude wie Mar Belfenstein, quoique Rotebue und mit einem feinen Brolog wie ber von Bertuch ift, ju eröffnen, ich glaube baf bie Rolle bes jungen Mabchens in Mar helfenstein bir zufallen wirb, et cela vaut mieux que Singftimmen im jungften Bericht in Erfurt, jum wenigsten bin ich überzeugt bu murbest bich lieber bem Studium ber Rolle, als bem Studium ber Sing Barthie unterwerfen. vergiß boch nicht Bertuchen mit vielen Grufen von mir, ju fagen er folle bas Exemplar ber Corespondance litteraire bes Baron Grim in meinem Namen ber Mabame Ettinger einhändigen und Gie bitten es als ein Andenfen von mir zu behalten, ba ich biefes felbe Buch in Achen eben taufte und in biefem Moment befchäftigt bin, es zu lefen. tor Hamster, ber beute ben mir af, versicherte mich, bie Königin von Holland, welche bie Baber bier braucht, freue fich auf meine Bekannt= schaft, und ich freue mich auf die Ihrige, ba fie gut, liebenswürdig. und fehr musikalisch fein foll, morgen fange ich bie Cur an, grufe boch ja Jeanette recht berglich in meinem Ramen, und kömmt Weber (Er logirt in meinem Hause, ich schrieb es ihm heute), sei freundlich und freundschaftlich gegen ibn, auch die guten Aeltern forbere ich bagu auf, ce qui ne vous coudera pas de peine, beine Mutter mare mohl fo gut, Webern auf meine Roften in die Roft zu nehmen, bitte Sie ja bie guten Aeltern hierüber nicht la petit de bouche zu machen, fonbern Geutebrud zu fagen was fie täglich für ein Couvert an ihrem Tifch verlangen, ich gonne es boch mahrhaftig ben lieben Aeltern lieber, als bem herrn Mohrenwirth, auch bitte boch ben herrn Geutebrud meaen Bebers dejeuner, Raffee, Butter und Brot, mas er fehr gefüglich von

Kunzens bekommen kann in meinem Namen anzusprechen, auch bitte ich Geutebrück die blaue Stube in der Ecke nach der Straße prepariren zu laßen, und daselbst auch Sorge für die Besorgung eines piano sorie zu haben, welches ich füglich werde miethen müßen, womöglich recommandire Geutebrück eins in Flügelsorm anzuschaffen, es versteht sich von selbst, daß Dinte, Feder, und Papier, auch Licht nicht sehlen dürfen. Sieh mein geliebtes Lingen, ich mache dich auf einmal zu Webers charge d'affaires bei meinem ministerio, das giebt dir den Rang eines fremden Minister und vielleicht mit der Zeit die Ercellenz, Herda und maestro erneuern die Enwssehlungen von heut morgen, auch ich grüße dich recht freundlich und innig heut Abend recommandire dir Muth und Selbstüberwindung und versichere dich der Ausrichtigkeit meiner treuen Freundschaft.

Friedrich. "

Weber traf in Gotha am 6. September ein und fand von Caroline und ben Dienern bes Prinzen alles nach beffen Befehl bestellt.

Um 12. fchreibt er an Rochlit :

## "Gotha ben 12. September 1812.

"Glücklich fam ich ben 4. Ing. \*) wieder in Leipzig an, und erfreulicher murde mir noch der Tag als ich geglaubt hatte. Sie wissen wie viel wir über den Starrsinn Kühnels und H.'s sprachen. Nun da ich Abschied von Kühnel nahm, verlangte er selbst Einiges zum Berlag, und ich wurde mit ihm einig daß er sogleich verlegen wollte: die Duvertüre vom Beherrscher der Geister, ein Concertino für Clarinette, und daß ich ihm noch liefern wollte ein neues Clavier Concert und Bariationen. Sie sehen wir kommen nun in Zug, und zwar gleich in hellen Hausen. Es ist mir aber sehr lieb, und deshalb schreibe ich es Ihnen gleich, denn Sie haben sich nun einmal die Last auf den Hals gelaten mein Freud und Leid mit mir

<sup>\*)</sup> Bon Connewit aus, wo er Rochlit befucht hatte.

D. Berf.

tragen ju muffen. Unfern guten Fint tonnte ich nicht mehr ju fwrechen bekommen. Er war bei mir und ich bei ihm, es that mir berglich leid. 3ch habe bie 2. Lieferung feiner hauslichen Anbachten zur Rezenfion mitgenommen wenn Sie nicht icon barliber bisponirt baben. bies nicht ber Fall, fo munichte ich wohl die Rezenfion bes erften Beftes zu feben. Bierbei folgt ein Trompeter von Raufmann's Tromveter \*). Sie baben noch bas Manuscript von Rezensionen von mir: 2. B. über Kint's Lieber, bas bitte ich mir gelegentlich gurudzuschicken weil ich es nicht mehr besitze und auch noch andere Dinge barauf fteben. Es geht fleiftig an die homne. 3d trage fie im Bergen und brute barüber. - In Weimar tam ich ben 5, um 1 Uhr an, und fanb Müller Die Groffürstin wünscht mich in ein paar Bochen ziemlich wohl. auf 6 bis 7 Tage bei sich zu sehen, und hat mich vor ber hand bringend um bie Sonate gebeten, bie benn auch im faubern Saffian Ueberrod fünftige Woche binüber fpagieren wirb. Den 6. fam ich bier an, wurde vom Bergog mit ausgezeichneter Liebe empfangen, bezog ein fehr liebliches Stubchen mit Aussicht in's Grune im Balais bes Bringen Friedrich, und ging ben 8. mit dem Bergog nach Reinbardtsbrunnen, wo mein Lungenflügel und Banbe fich icon in Bewegung fetsen mußten. Run ift Er auf ein paar Tage verreift, und ich benute bie Mufie jum Arbeiten. Wegen ber bewuften Dresduer Beschichte habe ich noch nicht mit ihm fprechen können; erftlich wollte ich ibm nicht gleich bamit auf ben Leib fahren, und zweitens scheint er fetbst ein gar zu großes Luftchen zu haben mich zu behalten. 3ch glaube, vielleicht Alles frei und 1000 Thir. bas ginge wohl an, nebst gebörigem Urlaub - - ! ??

Es ist schon spät in der Nacht, ich nut schließen, und habe nur noch so viel Zeit, wozu ich immer Zeit finden werde, zu fragen, wie es Ihrer theuren lieben Gattin geht, und ob Sie Beide noch bisweilen bes wandernden Musikanten gedenken, an dem alles wandelbar ift nur nicht seine Liebe und Achtung für Sie.

Ihr

Weber. "

<sup>\*)</sup> Ein weiter unten ermähnter Auffat.

Der Bergog und feine Gemablin (Caroline Amalie, Bringeffin von Beffen = Bomburg) begruften Weber mit unverfennbarer Freude. Der Berfehr mit bem Bergog war gang bafür geeignet, eine flare, Bertebr mit bem bewußt schaffende, bestimmte Zwecke confequent verfolgende Runftler= polo August. feele, wie die Weber's, zu ermatten und abzujagen, wie ein ebles Rofi, bas ein unschluffiger Reiter bald rechts, balb links wirft, balb ausgreifen läft, balb parirt, in Schweiß gerath und ermudet. Des Ber-30ge unbezweifelbare Genialität mar, wie oben erzählt, mit eben fo viel Ercentricität gemifcht und bie Fulle feiner Bedanken quoll ihm in einer Regellofigfeit zu, ließ feine Bestrebungen und Ibeen so momentan von einem Objecte jum andern fpringen, bag es für Berfonen von confequenten geistigen Funktionen oft nur mit größter Unstrengung möglich mar, einigermaßen bem munberbaren Balten biefer reichen Seele zu folgen. Der Styl in feinem unvollendeten Romane "Banebono", in feinem "Rollenion", in feinen Gebichten ift bas beste Bild feiner Ibeenwelt mit ihrem unendlichen, überüppigen Geftaltenzubrang und ihrer Karbengluth, ber Külle unverarbeiteter Bedanken, ber Berfahrenheit ber Blane, ber Inconfequenz feines Wirtens, zugleich aber auch ber Bobe feiner Gefühle und ber Robleffe feiner Anschauung.

Bei aller Liebe und Berehrung, die fein Wesen bei seiner Umgebung erweckte, wurde baffelbe boch oft, besonders für den künstlerischen Theil berfelben, zur Qual.

Wethsessel, oft auch Spohr, und zu jener Zeit auch ber anwesenbe Wethsessel, mußten rastlos mit ihm von Gotha nach Reinhardtsbrunn, nach Friedrichsroda und zurück, wie es ihm in den Sinn kam, ziehen, und da galt es denn, bald ein eben vom Herzoge niedergeschriebenes Gedicht melodramatisch begleiten, oder zu einer Erzählung, die er aus dem Stegreise sprach, Accorde auf Biano und Guitarre greisen, bald siel es dem Herzoge ein, wie die Melodie zu jenem oder diesem sentimentalen Liede sich wohl als Marsch ausnehmen müsse, und er ließ dann nicht ab, bis einer der Musiker sie ihm in gewünschter Weise umgestaltete und instrumentirte. Er schonte dabei auch seine eigenen Compositionen nicht. Dann ließ er diese Musik von seinen Militärsignalisten blasen, sprach den Liedertext dazu und konnte herzlich über

ben Contraft lachen. In biefer Weise hat sich felbst ber in solchen Beziehungen sehr ftrenge Weber bazu verstanden, mehrere Lieber seiner eigenen Composition, unter andern das sehr bekannte "Maienblumlein", zu Märschen, wie er sich ausbrückte, zu "berangiren".

Sehr dankbar erkannte es auch der Herzog, wenn ein Musiker leise auf dem Biano phantasiren wollte, während der Fürst sich in die Lektüre eines guten Buchs versenkte. Die Zusammenwirkung der Eindrücke konnte ihn dann bis zu heimlichen Thränen erschüttern.

Der tägliche Umgang mit einer Individualität so eigner Art, besonders wenn sie ein Fürst ist, mußte nervenaufregend auf eine so sein besaitete Seele, wie die Weber's, wirken, und dies steigerte sich noch, als der Herzog wenige Tage nach seiner Ankunft in Gotha erstrankte und, an's Zimmer gesesselt und gereizt, seine Umgebung noch mehr als sonst beschäftigte. Er erkannte die Mühe, die er dadurch werursachte, auch in wahrhaft rührender Dankbarkeit durch kleine Geschenke, ost wunderlichster Art, an, die er Weber machte, bald schenkte er ihm ein schönes Betschaft, ein Tintezeug, Westen, seidene Strümpfe, einen Mantel, und, wenn er sich besonders gütig zeigen wollte, ein Ringelchen oder sonst einen, für jeden andern als einen Liebhaber sast werthlosen Gegenstand aus seiner, von ihm außerordentlich werth geshaltenen Antiquitäten= und Euriositäten= Sammlang.

Ganz anderer Art war der Berkehr und das Leben mit dem Prinzen Friedrich, der ein leidenschaftlicher Berehrer italienischer Musik und guter Sänger, nicht müde wurde, italienische Opern mit seinem aus Italien mitgebrachten Lehrer de Cesaris, durchzunehmen, wobei die ihn nungebenden Sänger und Sängerinnen und Musiker das Ihre leisten mußten und Weber halbe Tage lang an das Piano gebannt war. Wenn nun auch das Bekanntwerden mit einer Masse italienischer, guter Musik nicht ganz ohne Nuten für ihn sein konnte, so stand doch die Ausbeute in durchaus keinem Verhältnisse zu dem darauf gewandten Opfer an Zeit und Mühe.

So verlor Weber Zeit und Arbeitskraft während eines ganzen Monats und gewann statt der Erholung, auf die die Einladung des Herzogs abgezielt hatte, Abspannung. Es war daher natürlich, daß

er mit besonberer Sehnsucht bes geistig so reich ausgestatteten Lebens ber letten Monate in Berlin und bes bort versammelten Freundestreises gedachte und in wehmuthiger heiterkeit ein Bulletin an seine geliebten "Baschtrenvölker " niederschrieb, bas wir, nebst bem Briefe, in bem er es nach Berlin an Lichtenstein sandte, hier folgen laffen:

"Gott jum Gruß! und trauter Hanbichlag zuvor.

"Es ist mir wie ein Traum, daß ich Berlin und Alles das verlassen habe was mir so lieb und theuer geworden ist. — Ich kann mich noch immer gar nicht überzeugen daß es für eine lange Zeit ist daß ich mich von euch trennte ich glaube auf einer Spaziersahrt zu sein wo ich dann beim nach Hause kommen desto mehr würde zu erzählen haben. Der Himmel erhalte mir noch lange diesen glücklichen Wahn, ter mir erlaubt mit mehr Frohsinn an euch zu denken als es wohl sonst geschehen würde. Bis jetzt hat auch kein widriger Zusall meine Ruhe gestört, und sast fange ich an fürchten, — da es mir seit geraumer Zeit wirklich zu gut geht, — es möchten derbe Gewitterstürme auf mich warten. "

"Nun! in Gottes Nahmen ich habe schon manchen berben ausgehalten, bin ichon burch und burch genezt und in icharfen Baffern gebabet worden, es hat mir nichts geschabet, mich nicht gebeugt, und batte es auch eine kleine Erkaltung zur Folge gehabt, fo braucht es mabrlich nur eines Anstofies wie mein Berliner Aufenthalt, und mein Glaube an gute Menschen, ben ich fo gern fest halte, bekommt neue Stuggen, und mit ihm neue Bluthen bie hoffnung meines Lebens. 3d tann es mohl fagen bag Du mir vor vielen lieb geworben bift. Wir haben nicht viel zusammen verfehrt und boch glaube ich wir haben Auch Du bift nicht blos in ber Baterstadt von gewöhnlichen Tauten und Bafen Aufällen gerüttelt worden, nur im großen Strudel lernt man fich felbst finden, und freudig reicht man bann bem bie Band, ben bas Schicffal auch mit in ben Pfuhl marf, und ber Rraft genug hatte nicht barin zu erstiffen. — ich habe Dir im Beifte schon lange, fo freundlich die Sand entgegen gestrecht, lag mir die fcone Boffnung, daß Du Gie mit eben ber Warme ergriffen und fest halten

ben Contrast lachen. In biefer Beise hat sich felbst ber in folden Beziehungen sehr ftrenge Beber bazu verstanden, mehrere Lieber seiner eigenen Composition, unter andern das sehr bekannte "Maienblumlein", zu Marschen, wie er sich ausbrückte, zu "berangiren".

Sehr dantbar erkannte es auch der Herzog, wenn ein Musiker leise auf dem Piano phantasiren wollte, während der Fürst sich in die Lefture eines guten Buchs versenkte. Die Zusammenwirkung der Eindrücke konnte ihn dann bis zu heimlichen Thränen erschüttern.

Der tägliche Umgang mit einer Individualität so eigner Art, besonders wenn sie ein Fürst ist, nunfte nervenaufregend auf eine so fein besaitete Seele, wie die Weber's, wirken, und dies steigerte sich noch, als der Herzog wenige Tage nach seiner Aufunft in Gotha ertrankte und, an's Zimmer gesesselt und gereizt, seine Umgebung noch mehr als sonst beschäftigte. Er erkannte die Mühe, die er dadurch verursachte, auch in wahrhaft rührender Dankbarkeit durch kleine Geschenke, oft wunderlichster Art, an, die er Weber machte, bald schenkte er ihm ein schönes Betschaft, ein Tintezeug, Westen, seidene Strümpfe, einen Mantel, und, wenn er sich besonders gütig zeigen wollte, ein Ringelchen oder sonst einen, für jeden andern als einen Liebhaber sast werthlosen Gegenstand aus seiner, von ihm außerordentlich werth geshaltenen Antiquitäten= und Euriositäten=Sammlung.

Ganz anderer Art war der Berkehr und das Leben mit dem Prinzen Friedrich, der ein leidenschaftlicher Berehrer italienischer Musik und guter Sänger, nicht müde wurde, italienische Opern mit seinem aus Italien mitgebrachten Lehrer de Cesaris, durchzunehmen, wobei die ihn amgebenden Sänger und Sängerinnen und Musiker das Ihre leisten mußten und Weber halbe Tage lang an das Piano gebaunt war. Wenn nun auch das Bekanntwerden mit einer Masse italienischer, guter Musik nicht ganz ohne Nuten für ihn sein konnte, so stand doch die Ausbeute in durchans keinem Verhältnisse zu dem darauf gewaudten Opfer an Zeit und Mühe.

So verlor Weber Zeit und Arbeitstraft mahrend eines ganzen Monats und gewann statt ber Erholung, auf die die Einladung bes Herzogs abgezielt hatte, Abspannung. Es war daher natürlich, baß

Γ

er mit besonderer Schnsucht des geistig so reich ausgestatteten Lebens der letten Monate in Berlin und des dort versammelten Freundestreises gedachte und in wehmüthiger Heiterkeit ein Bulletin an seine geliebten "Baschirenvölker" niederschrieb, das wir, nebst dem Briefe, in dem er es nach Berlin an Lichtenstein sandte, hier folgen lassen:

## " Gott jum Gruß! und trauter Banbichlag zuvor.

"Es ist mir wie ein Traum, daß ich Berlin und Alles das verlassen habe was mir so lieb und theuer geworden ist. — 3ch tann mich noch immer gar nicht überzeugen daß es für eine lange Zeit ist daß ich mich von euch trennte ich glaube auf einer Spaziersahrt zu sein wo ich dann beim nach Hause kommen besto mehr würde zu erzählen haben. Der himmel erhalte mir noch lange diesen glücklichen Wahn, ter mir erlaubt mit mehr Frohsinn an euch zu benken als es wohl sonst geschehen würde. Bis setzt hat auch kein widriger Zusall meine Ruhe gestört, und sast fange ich an fürchten, — da es mir seit geraumer Zeit wirklich zu gut geht, — es möchten derbe Gewitterstürme auf mich warten. "

"Run! in Gottes Rahmen ich habe schon manchen berben ausgehalten, bin ichon burch und burch genegt und in icharfen Waffern gehabet morben, es hat mir nichts gefchabet, mich nicht gebeugt, und batte es auch eine fleine Erfaltung gur Folge gehabt, fo braucht es wahrlich nur eines Anftofes wie mein Berliner Aufenthalt, und mein Glaube an gute Menschen, ben ich fo gern fest halte, bekommt neue Stuggen, und mit ihm neue Bluthen bie Boffnung meines Lebens. 3ch tann es wohl fagen bag Du mir vor vielen lieb geworben bift. Wir haben nicht viel zusammen verfehrt und doch glaube ich wir haben uns verstanden. Auch Du bift nicht blos in ber Baterftadt von gewöhnlichen Tanten und Bafen Bufällen gerüttelt worden, nur im großen Strudel lernt man fich felbft finden, und freudig reicht man bann bem bie Sand, ben bas Schickfal auch mit in ben Bfuhl marf, und ber Rraft genug hatte nicht barin zu erftiffen. — ich habe Dir im Beifte ichon lange, fo freundlich bie Sand entgegen geftredt, lag mir bie ichone hoffnung, baf Du Sie mit eben ber Barme ergriffen und fest halten

wollest als ich Sie barreiche. Ganz unwillkurlich bin ich ernster geworden als ich wollte. ich muß mich bavor hüten benn es verstimmt mich sehr und hier habe ich feinen andern Stimmer als mein eigenes Gemüth. Also zu etwas andern."

"Emilie Gabain habe ich ben Brief gegeben, die Zeit meines Aufsenthaltes war aber zu turz, als das ich dem ganzen Hause etwas näher hätte kommen können, als wie gewöhnlichen Bekannten, Du weißt daß geht bei uns so schnell nicht. Ich habe Deinen Abschied so spruch dem Redacteur der Eleganten Zeitung lefen lassen. Sie wünschen ihn in Ihrem Blatte abzudrucken, würdest Du es wohl erlauben? So schreibe mir es bald daß ich eine Abschrift nach Leipzig schicke, und ob Du Deinen Rahmen darunter sezen willst oder nicht. ich glaube ja. Wenn Du es zusrieden bist, machst Du mancher guten Seele herzliche Freude damit. "

"Ich bin von bem Herzog äußerst gütig aufgenommen worden, und man forgt mit einer Aufmerkfamkeit, für alle die kleinsten Bedürfniße, die mir Freude macht. Er verreißt heute auf 7 Tage, und da habe ich viele Zeit zum Arbeiten die mit Gottes Hülfe tüchtig benutzen will. ich habe viel, fehr viel zu thun. die Ruhe die an Todtenstille gränzt, ist mir wohlthätig und Nothwendigkeit, hat man sich die ersten paar Tage an den Schreibtisch gezwungen geht es die übrigen von selbst. Beiliegendes Büllet in bringe an die Behörden, ich bechte mich recht in Eure Mitten wie ich es schrieb, und ist es Allen eine fröhliche Erinnerung an den Entsernten, so ist mein Zweck erreicht."

"Schreibe mir, wenn Du Zeit und Lust hast, und sieh meine Briefe nicht als Bechsel an die Du durch schuldige Antwort zu honoriren brauchst. Freunde muffen sich frei bewegen können, und die Freundschaft muß ihnen durch Formen keine Fesseln aufzwingen. auch wenn Du mir ein Jahr nicht schreibst, würde ich an Dich glauben."

"Grüße besonders Amalie Sebald und alles in Pankow herzlich von mir. an Flemming und Koch schreibe ich von Leipzig aus. Lebe wohl und behalte lieb

Sotha ben 12. Sept. 1812.

# Erftes Bulletin.

### Bölfer! Bafchtiren!!!

Des himmels Segen, schwebte über meinen Sizzen, — leitete bie Zügel ber muthigen Bostklepper und schwächte ben berauschenben Schnapps ber Bostknechte, — bamit unaufhaltsam ich bem großen Ziel — bem hotel be Baviere — entgegen eilte.

Roch waren nicht zwei volle Tage verfloßen, schon hatte ich viermal so viele Mahlzeiten überwunden, und ihr staunt mit Recht die raschen Schritte des Schicksals an.

Mein erstes Geschäft ben 2. Sept. in Leipzig war einen alten Feind, ben Musidverleger Kühnel, in seinem Lager hinter ben bekannten Berschanzungen der schlechten Zeiten und des geringen Absazzes, anzugreisen. Mein bloses Erscheinen bewog ihn sie zu verlassen und gutwillig den Artillerie Park der Ouvertüre, der Beherrscher der der Geister, — ein noch zu errichtendes Clavicr-Concert, — ein leichtes Bataillon eben mobil zu machender Bariationen, von Joseph angesührt, — und ein Concertino für Clarinette, in seine Staaten auszunehmen und zu verlegen. Nach diesem leichten Sieg besuchte ich den verbündeten Baschliren Freund Gabain, und überlieferte desen Tochter die anvertrauten Afrikanischen Depeschen, nahm den 4. bei ihm ein fröhliches Mahl ein, und setzte darauf meinen Zug nach Weimar weiter sort.

Die Großfürstin verlangte mit Ungeduld die Auslieferung einer größern berüchtigten Sonate, die ich fo eben zusenden werde und nach meinem Gothaschen Aufenthalt höchst selbst vordresche.

Den 6. langte ich in Gotha an, und erlaubte dem herzog mich gutigst zu empfangen. Reißte den 8. mit ihm nach Reinhardtsbrunn zur Revue meiner Truppen, und erhielt da das schönste Terrain, meine Lungenstügel und hände vom frühen Morgen bis späten Abend im Feuer manövriren zu lassen. den 10. kam ich wieder zurück und eilte nun meinen lieben Getreuen alle diese höchst merkwürdigen Dinge kund und zu wissen zu thun.

Mit gerechtem Unwillen muß ich aber sagen, daß Ihr in Euren Mitte ein Subjet beherbergt, welches durch eine vorsäzliche Zurüdbehaltung meinen ganzen Zorn auf sich geladen hat. Ich habe zu seiner Habhaftwerdung nachstehenden Steckbrief auskertigen lassen, und indem ich Euch bessen Berbreitung schärstens befehle, seegne ich alle Baschtiren und deren Anhänger aufs seierlichste und erwarte mit Sehnsucht einen genauen Rapport Ihres Thuns und Treibens. Auch versordnen Wir schließlich, daß — da von vielen Seiten unsers Reiches, Klagen über die Schwierigkeit des Lesens unserer Handschriftlichen Beichen eingelaussen — der Unglücklich e der solche vorzuslesen bekömmt, und sich glücklich ohne Anstoß seines Auftrags entledigt, ein Glas Kümmel, extra aus den Händen der liebenswürdigen Haustochter erhalten soll.

So geschehn b. 12. Sept. 1812 zu Gotha.

Maria.

#### Stedbrief.

Der Musik-Weber-Geselle Kielemann, ber einige Zeit zwar nicht gerade in Lehre aber boch in Arbeit bei dem Weber Maria gestanden, und eines vertrauten Umgangs mit demselben gepflogen, — hat sid einer vorsätzlichen Veruntrenung höchst verdächtig gemacht. Er hatte nehmlich ein Stüdchen Zeug von eigner Originaler Ersindung verfertigt und selbes zum Sigenthum dem Weber vermacht \*), indem es sehr dazu geeignet war, sich zu Zeiten darein zu hüllen, und dadurch schöne Erinnerungen zu erwetten, hat aber solches ihm nicht eingehändigt, sondern wahrscheinlich mit Willen zurückbehalten, da er von jeher von heimlicher und verstotter Gemülthsart gewesen.

Da nun unterzeichneter Behörde fehr viel daran gelegen ift des zierlichen Gewebes habhaft zu werden, so ersucht sie hierdund alle Baschstren und anderweitige Behörden, auf besagten gefährlichen Kielemann ein wachsames Auge zu haben, und ihm betretenden Falls, bas Stüdchen abzunehmen und gegen Erstattung aller Unkosten, und Er-

<sup>\*)</sup> Das bei ber Feier von Beber's Abschied gesungene, von Kielmann componirte Lieb : "Biel Weber giebt's in unserm Land 2c." D. Berf.

bietung Gegendienstlicher Bandlungen, einzuliefern. Die Grundfarbe bes Gewebes war Ddur. Die Sauptbilber Laune und Berglichkeit. bas Bange aus Liebe und Freundschaft gewebt muß jedem bem es gur Anschauung fommt ein freudiges Thranenlacheln abzwingen.

## Signalement.

Der Mufid Beber Gefelle Rielemann ift lang und troffen. Bon Statur einem Barifer Biolinbogen nicht unahnlich. fcmargliches Befict, vom vielem Gebrauch bes colofoniums. Gebt viel ohne But, und ift vorzüglich baran kenntlich baf er mit ben Bioloncell einen vertrauten Umgang pflegt, und häufig auf bem frummen Sanbe\*) betreten Ift übrigens ein berum giebendes Leben gewohnt, und weis Bechsel und andere wichtige Bapiere auf bas richtigste zu machen.

Seine Rleidung ift nicht genau zu bestimmen, nur daß er zuweilen Sofuniform trägt und ben Wirth macht, muß bemerkt werben. Ueberbem singt er gewöhnlich Alt, als ob er bazu arrangirt wäre.

Die Ginfachen und bopvelten Contra (L. S.) Buntte Gerichte.

Im hoben Grabe fünftlerifch anregend und forbernd wirfte auf Spobr und Meth. ihn ber Berfehr mit Spohr, beffen "Weltgericht " er mit ihm ftubirend zerglieberte, und Methfeffel, ber, bamale Schwarzburg-Rubolftabtifcher Rammerfänger und Lehrer ber Fürstin Caroline Louife, fich auf einige Beit in Gotha aufhielt. Bu biefen ausgezeichneten Runftlern gefellte fich im Septembet ber Freund Methfeffel's, ber Schwarzburg-Sonbershaufeniche Mufibirettor Bermftabt, ber für ben eminenteften Clarinettiften ber Beit galt. Weber, welcher ihn, in feiner Liebe für Barmann, ber ihm für unübertrefflich galt, nicht mit gunftigem Borurtheile borte, fagt von ihm:

(flarinettift bermftabt.

feffel in Wotha

"Bermftadt blies 2 Mal fehr fcon. Ein bider beinahe bum-Ueberwindet ungeheure Schwierigfeiten aber nicht immer icon, manches als ber Ratur bes Juftrumentes gang zuwiber. Auch iconer Bortrag. Bat fich viele Stricharten ber Beige angewöhnt,

<sup>\*)</sup> Bei Pantom, Jorban Friebel's Befitung.

welches mitunter aut wirft. aber bie vollfommene Gleichheit bes Tons von oben bis unten und ber himmilifch geschmachvolle Bortrag Barmanne fehlt boch. "

Rechnet man nun bingu, baf fich Johann Conrad Schlid, ber ausgezeichnete Cellift, Bergoglicher Rammermusitus und Lehrer bes Bergogs, bamals noch auf ber Bobe feines groken prattifchen Talents befand, baf feine Gattin, die berühmte mantuanische Beigerin String Sachi, befonders ältere Rammermufit unvergleichlich vortrug, bak beren Tochter, Caroline Schlid, Die mahrend bes Aufenthaltes Weber's in Gotha noch einige vervollfommnenbe Lectionen bei ihm nahm, eine vortreffliche Clavierspielerin bester Schule mar, baf Spohr's Gattin, Dorette, mit Recht bie erfte Sarfenspielerin ber Zeit genannt murbe, fo wird es flar, bag im September 1812 alle Elemente in Gotha vorhanden maren, um beste Musit in bester Form gur Ausführung zu bringen.

Singmeifter be Cefaris.

Eine im andern Sinne für Weber nicht bedeutungelofe Berfonlichfeit mar ber, vom Bringen Friedrich aus Italien mit nach Gotha gebrachte Singmeister, be Cefaris, ber mit ber Brazis ber italienischen Oper auf's Benauefte vertraut, alle bie wirfungevollen Runftstücken und Runftgriffe italienischer Componisten und Sanger vollfommen innehabend, eine Fundgrube nützlicher Winke und Rotigen fur Weber murbe, ber es nicht verschmähte, von seinen Feinden fechten zu lernen.

Margarethen.

Bahrend Beber's Anwesenheit in Gotha gelangten indeg biefe iconen Kräfte nur felten zu gemeinschaftlicher, öffentlicher Leiftung. Concerte in ber Am bedeutungsvollsten in ben vom Cantor Schade in ber Margarethentirde ju Gotha. firche mit verdienstvollstem Bemuben veranstalteten beiben Concerten, bie am 29. Sept. Abends und am 30. Sept. Morgens in rascher Aufeinanberfolge ftattfanben und leiber bas Unglud hatten, bag bas erfte burch eine neue Barfe, an ber Saiten sprangen und ein Bebal bangen blieb, wodurch die Frau Dorette Spohr fo aus der Faffung tam, daß fie eine Sonate für Barfe und Beige von ihrem Batten taum zu Ende frielen tonnte, und bas zweite burch ein verftimmtes Clavier, auf bem Weber feine Bariationen aus Mehul's "Jofeph" verftimmt fpielte, im boben Grabe geftort murben.

Auferdem wirfte Beber in zwei hofconcerten, am 23. und hofconcerte in 28. November, mit, die bei Gelegenheit ber Geburtstage bes Bergogs und bee Bringen Friedrich gegeben murben.

Gotha.

Bei ersterem fpielte bie Militarmufit eine ber von Beber aus Liebern bes Bergogs und feinem Liebe "Maienblumlein" "aufammenberangirten " Musiten, von benen oben bie Rebe gewesen ift und bie auch bier ben Bergog febr beiter berührte.

Das zweite Concert am 28. Nov., zu bes Bringen Geburtstag, bat lange in ber Erinnerung ber Gothaer Sofgefellichaft, burch ben Eindrud einer ber wunderbaren Bhantafien Weber's auf bem Biano, gelebt, die ihm, wenn er gut disponirt war, nach bem Urtheile Aller. bie ibn gebort haben, in einer Weise gelangen, wie teinem Clavierspieler nach und vor ihm. An jenem Abende mar feine Stimmung eine unvergleichliche, ein mahrer fünstlerischer Uebermuth im Gefühl ber Kraft Als er fich an bas Inftrument fette und bie Bergogin ibm bas Menuett aus bem "Don Juan" frei zu variiren gab, fügte ber Bergog bas Thema bes "Scheerenschleifers" hingu, um ibn burch Die Schwierigfeit ber Aufgaben " gahm zu machen ". Lächelnb nahm Weber noch ein brittes Thema, die Melodie des vom Bergoge fehr gern gehörten Liebes "ber Wetiftein" hinzu und verband, verfcmolz alle, fcmelgte, wie es ihm beitam, in ben fcmierigsten Sarmoniefolgen, ließ sich eine Bariation aus ber andern entwickeln, führte bie Themata gemeinschaftlich und einzeln burch, so baf ber unbefangene Borer oft ungewiß mar, welche Melobie von allen breien er bore, und schloß mit einem brillanten Sate, in bem alle brei Themata zu einer neuen und fo reizenden Melodie vereint hinftromten, baf man ibn allgemein bestürmte, bas Gespielte nieberzuschreiben, mas er aber, wie immer, bestimmt verweigerte.

Die Temperatur ber Beifter war burch biefe Leiftung fo geftiegen, baf man fich nach bem Concerte um ben Flügel vereinte, Weber feine Lieber fang, mit Spohr und Schlid fpielte, Methfeffel Arien brolliger Art vortrug und zulet, in freiesten, vereinten Phantafien " alle Mufitelementargeifter tangen gelaffen wurden ", fo bag ber geniale Sput bie Bofgefellichaft bis nach Mitternacht vereint hielt.

Mus einer biefer fpat ichliefenben Sofgefellichaften Nachts nach Saufe tehrend, hörten Beber und Spohr fpanische Solbaten, Die ter Rrieg babin in Garnison geführt hatte, Nationallieder fingen, und bie beiben Mufiter fanden fich fo überrascht von ber tiefen Driginglität ber Motive berfelben, baf fie, an ber Mauer ber Bache lebnend, Die Binterfalte nicht achtenb, volle zwei Stunden lang emfig ihrem Be-Caroline Schlid will bamals icon bachtniffe biefelben einprägten. Motive ber " Bregiofa" von Weber fingen gebort baben.

Beimar. Berbft 1812.

Groffurftin Der auf's Reue ausgesproueite Lang Baulowna Baulowna, die mit Weber einige seiner letztcomponirten Clavierwerke, 1812. Paulowna, die mit Weber einige seiner letztcomponirten Tavielen mollte rief Weber por Allem die ihr bedicirte Songte, burchfvielen wollte, rief Beber Enbe October nach Weimar, wo er fofort in die Kreise ber Großfürstin gezogen, mit berfelben bie mobernen Clavierwerte burchging und, acht Tage lang festgehalten, jeben Morgen eine Lection im Bortrage ertbeilen mußte. Bei ber Fürstin tam er auch wieder in Berührung mit bem auf einige Zeit nach Jena binübergebenben Gothe. ber fich ihm biefimal freundlicher gezeigt zu haben scheint, ohne einen bleibenben Gindrud bes Momentes gurudzulaffen. Nebenbei murte ber Bertehr mit Bertuch, beffen Schwerfälligkeit ihm mehrfach ben Ausenf "Alte Berrude" entlodt, Genaft, bei bem er bie ibm von Gutbeutschland ber befannte Alt- (ober Tenor-) Sangerin Schönberger traf, über beren Muray =, Joseph = und Titus-Darstellungen auf tem Beimar'ichen hoftheater er einen (G. 799 bes Jahrgange 1812 bes " Journale für Lurus und Mode " abgebruckten) Auffat fcbrieb (welchen wir im III. Bande geben), mit bem frommen Joh. Daniel Falt, ber ihn burch endlos lange Borlefungen gur Bergweiflung brachte, und mit Amalie Schoppenhauer, gepflogen, für bie er große Borliebe begte. hier traf er auch mit Wieland wieder zusammen und, von bem bewunderten und geliebten Greife aufgeforbert zu fpielen, feste er fich an bas Biano und ergof fich mit ungewöhnlichem Schwunge in eine freie Phantasie, in die er sein berühmt geworbenes und mit unglaublicher Gleichförmigfeit und Ausbauer vorgetragenes Crescendo einmob. Der Einbrud seines Spiels auf ben Dichterfürsten mar offenbar ein machtiger, und als bie Tone, vom Gelispel bes fußesten Biano aus

Wieland bei BBeber's "Greecendo". höher und höher bis zum Sturme schwebten, hob sich der Greis, wie von magnetischer Gewalt emporgezogen, von seinem Size in die Höhe, so daß er aufrecht stand, als der mächtige Anschlag des trastvollen Accords, der ben Gipfel der Tonmassen andeutete, ihn zusammenzuden machte. Mit Thränen der Erschütterung in den Augen dankte der Greis dem jungen Künstler für die gewaltige Seelenerhebung.

Beber ichreibt aus Weimar an Lichtenftein :

#### "Weimar 1. November 1812.

"Wenn ich Dir auf Deinen theuren Brief vom 5. 8ber ben ich b. 10. in Gotha erhielt nicht früher antwortete, so lag es blos baran, daß ich nie eine so recht freie Minute sinden konnte, wie ich sie gern habe wenn ich recht ruhig aus mir heraussprechen und mit dem Bruder kofen will. Auch jetzt würdest Du kaum diesen Brief bekommen wenn ich nicht Dir einen Brief an Mad. Lautier beilegen müßte deren genaue adresse ich nicht weis, und den ich Dich zu übergeben bitte. Sie hat mir eine unerwartete Freude durch eine Zeichnung des kleinen Berges im Jordans Garten zu Pankow gemacht mit dessen Unschauung mir manche liebliche Stunden erneut auswachen. Nimm mich also heute wie ich bin; zerstreut und verdrießlich.

"Ohne Ursache bin ich es auch nicht. Du weißt, dem thätigen, gern nach bestimmten Zweffen handelnden Manne ist nichts unerträglicher als im Ganzen durch kleinliche Dinge gestört oder gedrängt zu werden. ich habe so viele Arbeiten vor mir, daß es mir immer ganz wehe um's Herz wird weun ich sie überschaue, und häusig erzeugt dieß eine gewiße peinliche Auswallung in der man am aller wenigsten etwas zu leisten im Stande ist. Ich bin ohnedieß immer so Gewissenhaft und auf der Folter wenn ich arbeite. oft verzweisele ich an mir selbst und meinen Genius, und glaube mich zu schwach ein Werk nach der Größe meiner Ansicht, meines Wunsches vollenden zu können. Nur der Gedanke daß mir das schon oft so gegangen, daß ein glücklicher Erfolg immer noch die Bein belohnt habe, hält mich aufrecht. ich habe nun vor allen die zwei drängendesten Arbeiten vorgenommen. Erftlich ein neues Clavier Concert, da ich nur eines besass, und dann

ein Symen von Rochlit bie ben 1. Januar in Leipzig aufgeführt werben foll, und baber fpateftens im Lauf biefes Monats gebobren fein muß. Gine Menge etelhafter geitraubenber Arbeiten bielt mich bis jett auf. Das genaue Durchsehen ber Abschriften ber zum Stich bestimmten Manuffripte. Das aufschreiben von alten Bariat. für Eine große italienische Scene mit Choren für ben die Großfürstin. Bring Friedrich 2c, alle biefe Dinge freffen bie Beit. Run ba ich eben im Ruge mar und bas erfte Allo. bes Concerto entworfen babe, bekomme ich einen schleunigen Ruf von ber Grofflirftin bierber. Da bas eine Brobt Sache ift, fo muß ich folgen, bachte in 3-4 Tagen erlöft zu fein - ja, gehorsamer Diener, ba führt ber Teufel ben Mirft Rurafin berbei, natilrlich wird bem bie Zeit gewibmet, und ich muß um fo länger bleiben. Es ift zum verzweifeln. Bier tann ich nicht arbeiten, habe tein Instrument 2c. werbe überlaufen, und muß wieber Bifiten schneiben. Die Groffurstin will gern bie Sonate unter meiner Leitung lernen, bat aber felbst icon öfter gefagt, sie glaube fie lerne fie in ihrem Leben nicht orbentlich; und wenn Sie teine Grofflirftin ware, wurde ich fo frei fein ihr volltommen Recht zu geben. aber fo - muß man seben wie weit man es bringt. - "

"Das Bulletin und die Zeichnung 2c. haben mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Kielemanns Vertheidigung ist besonders exellent. wenn ich mich bei meiner Zurucktunft in Gotha einmal mübe gearbeitet habe, wird auch wieder ein Bulletin erfolgen. Vor der Hand bin ich nicht in der Stimmung dazu. — Mit voller Seele unterschreibe ich was Du über den Menschen sagst, Du hast sehr recht mich zu tadlen, daß die Betrachtungen die Jämmerlichseit im Leben, noch im Stande sind mich zu verstimmen. Aber versezze Dich auch etwas in meine Lage; bedenke dieß ewige Alleinstehen. Rechne dazu Legionen der traurigsten Ersahrungen, die mitten im höchsten Glauben an gute, treue Wesen mir ihren Zweisel gewaltsam aufdrängen. — — "

"Deine Weigerung wegen bes Abbruckes bes Weberspruches billige ich ganz. Doch scheinst Du mich nicht zu verstehen, wenn Du glaubst ich habe ihn blos besthalb Bublizität gewünscht, weil es mir lieb sein müßte etwas über mich gebruckt zu sehen. Rein! Die Rebaktion ber

Eleg. 3. bat um die Mittheilung nachdem fie ibn gelefen, ebe ich baran bachte ihn bazu anzubieten. Es ift allerbings ein nothwendiges Reit Uebel baf man wunschen muß fich oft in jenem Litterarischen Speifezetteln als currendes Gericht, als Ragout und gar Braten mit aufgeführt zu seben, aber glaube mir, baf ich febr barin unterscheibe. und es mir gar nicht lieb mare, wenn Du Dich burch jenen leifen Bunich veranlaft gefühlt hatteft, wie Du mir ichreibft, ein andermal etwas über mich zu fagen. ich hoffe und weiß, wir verfteben uns beibe. Es ift ein herrlicher Troft für mein ganzes Befen, bag Du mir fagft feit meiner Abwesenheit berriche ein burch mich veranlafter gefelliger Beift unter Euch. Möge ber himmel bief lange erhalten. 3ch bente mir immer meine Freunde in Berlin als Gine Familie. euch alle eben fo wieder fande, daß nichts erfühlte, nichts abstürbe im Bemuthe und ber Liebe! Es gebort zu meinem Unglud bag ein ewiges junges Berg in meiner Bruft folagt. Die Barme, ber Enthufiasmus, ben es bei bem Scheiben an dem Orte in fich trug, erhält es in gleicher Rraft, und ben hartesten Stof leibet es, wenn rudfehrend mit ben alten gleichen Befühlen, es bann nicht wieder dieselben Antlange findet, sondern mancher in ben Afford gehörige Ton, ba höher, ba tiefer geworden ift. Bott erhalte unfre reine Stimmung!"

"Ich bleibe bis Ende November in Gotha. ich glaube unter uns gefagt, daß der herzog nicht fibel Lust hätte mich bei fich zu behalten. auch in Dresden könnte ich vielleicht eine Anstellung haben. Ob ich aber Drang dazu fühle, daß ist eine andere Sache. Doch ich glaube es würde mir beinah schwer werden bei bedeutenden Anträgen einen Entschluß zu fassen. "

"Göthe habe ich einmal recht angenehm genoßen. Heute ist er nach Jena gereißt um den 3. Theil seiner Biographie zu schreiben. hier kömmt er nicht dazu. Es ist eine sonderbare Sache mit der näheren Bertraulichkeit Eines großen Geistes. Man sollte diese Herren nur immer aus der Ferne anstaunen."

"Mab. Schoppenhauer grüßt Dich und Ihren Sohn. Sie macht ein angenehmes Haus, und ist die einzige wo ich öfters hingehe. Borgestern war ich bei Falt ber mir viele seiner neuen Gebichte vorlaß, ein Syclus unter bem Namen Seeftütte. Er las nur 4 Stunden hinter einander. Bei folden Gelegenheiten wird es mir immer ganz Angft, und ich griffe geschwind in meinen Busen, ob ich es benn auch schon öfter so gemacht habe, und die Leute weil ich zu viel gab, abspannte? Es kann mir wohl paßirt sein, warum sollte ich besser und klüger sein als andre.

"Nun lebe wohl lieber Bruder. Grüße alle Bekannten und Freunde aufs herzlichste, besonders Flemming, die Koch, Wollant 2c. und schreibe bald wieder beinem unveränderlichen treuen Bruder

Weber. "

Bon ber Großfürstin mit Dank und liebenswürdigsten Lobsprüchen überhäuft und mit einem kostbaren Aquamarin-Solitär beschenkt, tehrte er am 5. November nach Gotha zurud.

Durch alle Aundgebungen Weber's während der Beriode seines Aufenthaltes an den Thüringischen Höfen geht eine Klage über Zeitwerlust bei fast ununterbrochener aufregender Beschäftigung in der Umgebung und in den Kreisen der hohen Herrschaften, deren Liebens-würdigseit und Kunstgeneigtheit er nicht anders als rühmen kann. Das Gesühl dieser Zeitwergeudung ist ihm offenbar um so empfind-licher, als seine Wohnung in Gotha und der Ort selbst, so still und traulich für das Produciren geschaffen schienen. In der That ist die Ausbeute an musikalischen Hervordringungen, welche diese drei Monate gewährten, die der künstlerischen, contemplativen Arbeit so recht eigentlich gewidmet sein sollten, eine verhältnismäßig geringe.

Die beiben Werke von einigem Umfange, welche biefelbe fast homne "In seiner ausschließlich repräsentiren, sind die Rochlitz'sche Homne: "In seiner Ordnung schafft der Herr", deren schon oben und in Weber's Briefe an Rochlitz vom 12. September Erwähnung gethan wurde, und das Clavier-Concert große Clavierconcert in Es dur.

Die homne gehört zu Beber's schwächsten Arbeiten und trägt offenbar den Stempel bes nubfam und ohne rechten Zufluß von musikalischen Ibeen Producirten. In Birklichkeit hat er biese Dusit Rochlit, an bessen Bohlwollen ihm natürlich sehr viel gelegen mar. zu Ehren, feinem Talente abgerungen. Die Composition bes Rochlitischen Gebichts "ber Erste Ton" war glücklich ausgeschlagen und,
vielleicht etwas voreilig, hatte er bei seiner Anwesenheit in Leipzig zu Ansang bes Jahres 1812 ben liebenswürdigen Schriftsteller um eine
neue Dichtung ungefähr gleichen Umfangs gebeten. Rochlit hatte
ihm bei der zweiten Durchreise durch Leipzig, obige Hunne zugehen
lassen, für die Weber sich nicht erwärmen konnte, sie aber eben so
wenig an den Berfasser zurücksenden mochte. Er raffte sich daher
mühsam zusammen, verwandelte einige früher notirte Ideen, arbeitete,
ohne rechte Lust, dann und wann ein Baar Takte, und so wurde denn
am 18. November das kleine Werk fertig, das Nochlitz zum Neujahrstage in Leipzig aufführen zu können gewünscht hatte.

Er fchreibt ihm darüber :

" Gotha ben 28. November 1812.

"Theuerster Freund.

"Ich habe Ihnen lange feine Nachricht von meinem Thun und Treiben gegeben, besto fleifiger aber an Gie gebacht. Auch beute tann ich mein langes Stillfdweigen nicht burch eine ausführliche Relation meiner Abentheuer einigermaßen wieber gut machen, benn ich ftede icon geraume Zeit in einem unabsehbaren Schwalle von Arbeiten. Auch verfpare ich mir Alles auf eine balbige munbliche Unterredung, indem ich Willens bin von hier über Leipzig nach Brag zu Mein hiefiger Aufenthalt zieht fich wider alle Erwartung in bie Lange, ber Bring Friedrich ift erft vor wenigen Tagen von feiner Reife zurudgekommen, und will mich nun auch noch etwas festhalten, welches ich mir einestheils gefallen laffe, ba ich nicht leicht einen rubigeren Blat jum Arbeiten finden fonnte. Unfere Somne ift Gott fen Dant vollenbet. 3ch habe fie mit großer Liebe und Fleiß gearbeitet, wovon ich Ihnen jur Zeit Rechenschaft ablegen werbe. Sie erhalten fie in einigen Tagen burch herrn Ruhnel, bem ich ohnebies etwas zuzusenden habe. Sie wird 15 bis 16 Minuten fpielen. Sie tonnen fie alfo fogleich ausschreiben laffen bamit fie, ihrer Bestimmung gemäß, am Neujahrstage gegeben werben tann. Dein Bunfch nebenher ift, zu berselben Zeit in Leipzig einzutressen und die Aufführung etwas zu leiten. Auch möchte ich, da ich seine besondere Lust habe ein eignes Conzert in Leipzig zu geben, gern in Ihrem gewöhnlichen Conzerte gegen ein anständiges Honorar spielen. Ich wage es daher Sie mit der Bitte zu belästigen, desfalls mit den übrigen Herren Direktoren zu sprechen, und mir zu schreiben welchen Tag ich ungefähr in Leipzig eintressen milite. — Wenn Sie nicht die Idee haben daß die Homne einzig und allein zuerst im Leipziger Conzert gegeben werden soll, so würde es mich freuen wenn Sie nichts dagegen hätten, daß ich sie nach Mannheim, auch zur Neujahrsseier im Museum, schiefte. Sie müssen aber darin wie immer ganz offen Ihre Meimung sagen, vieleleicht ist es Ihnen lieber wenn sie zuerst blos in Leipzig gegeben wird.

"Nach Weimar bin ich unterbessen ein Mal von der Großfürstin berusen worden, habe ihr Lection gegeben, und einen schönen brillantnen Ring erhalten. Was manche Leute dazu für Gesichter machten, tönnen Sie denken. Bei meiner Abreise von hier muß ich wieder einige Tage in Weimar zubringen. Ich sehe mit Sehnsucht Ihrer Antwort entgegen. Der Himmel gebe, daß Ihnen die Hymne Freude mache. Sie haben wohl schon an ihrer Beendigung gezweiselt. Die schnell auf einander solgenden Geburtstage machen mich ganz toll im Kopfe. Heute ist des Prinzen Friedrich seiner. In einer Stunde Probe von dem Concert auf den Abend, worin ich spiele. Mein neues Conzert deute ich in Leipzig zu spielen."

"Nun leben Sie wohl, bester, liebster Freund, empfehlen Sie mich Ihrer theuren Gattin auf's Herzlichste, und benten Sie zuweilen an Ihren Sie so innig verehrenden und liebenden Freund

Weber. "

Beitaus bebeutender ist das am 12. December vollendete Es dur-Clavier = Concert, das eine originelle, geist = und tunstreich gearbeitete Composition, an Erfindung, Anordnung und Ausführung ausgezeichnet ist, und durchaus den Stempel der Beber'schen Composition an Fülle der Melodif und glänzendem Effekte trägt. Nichtsbestoweniger weht auch aus ihr ein kühler hauch und ein physiognomischer Zug von einer psychischen Treibhanspflanze wohnt ihr bei , ber ben, burch ben Glanz bes Werfes gereizten und angeregten Borer, nicht bie Barme empfinden läft, die er bei so viel Glanz zu erwarten berechtigt ift. ftebt fie seinem frühern Clavier - Concerte in C. As. C an Grofe und Bedeutsamkeit ber Conception und fortreifendem Feuer febr nach. Sein Sauptcharafter ift bas, mas Riehl fo geiftvoll in feinen Studien über Beber's Clavierwerte "Bornehmheit ber Beber'ichen Mufit" nennt.

Aufer biefen beiben Werten entstand, auf Erfuchen bes Bringen Sonftige Arbeiten Friedrich von Gotha, eine Tenor-Arie mit Doppelchor in italienischem Style, die biefer in einem Hofconcerte vorzutragen wunfchte, und feche Walter in A. B. C. D. E. Es, beibes Arbeiten ohne Bebeutung für Beber's Entwicklung, und endlich ein liebliches Duett in "Abu Saffan ". bas er zu einer fleinen Aufführung biefer Oper auf bem Brivattheater in ber Steinmuble fchrieb und mit ben Worten beginnt: "Thranen follft Du nicht vergießen ". Wenn aber mabrent biefes Zeitraums bie niedergeschriebene fünftlerische Broduction, überwuchert und im Lebenstrieb unterbunden durch die regellose, übermäßige und prinziplofe Ausübung, bas Phantafiren, Borfpielen, Concertiren, Unterrichten. Begleiten, melobramatische Improvisiren zc., in ben Sintergrund gebrangt murbe, fo erhielt im Gegenfase hierzu bie literarifche Thatig- Literarifche Urfeit, aufgemuntert burch bes Bergogs August Beifall und von ihm angespornt, ein überwiegend qualitatives und quantitatives Bormalten. Beber hatte die fertigen Capitel feines Romans, ben er bald "Runftlere Erbenwallen ", balb "Rünftlerleben " nannte, bem Bergoge vorgelefen, und berfelbe hatte Stoff und Behandlung bes Romans fo originell und anregend befunden, daß er nicht allein auf ruftige Arbeit an biefem Werte brang, fonbern fich auch an bemfelben felbst zu betheiligen und eine Anzahl wrifder Einlagen in baffelbe zu liefern Nicht ohne einigen Schreden vernahm Beber bas lette fic erbot. Anerbieten, da baffelbe, bei ber wohlwollenden Absicht bes Bergogs nicht von ber hand zu weisen mar und boch die in Aussicht gestellten Einlagen bei ihrem, wie von ber Mufe bes Bergogs zu erwarten mar, überreich schwülstigen und bombaftischen Style, ju Beber's schlichter

und fast farbenmatt gehaltener Darstellung in teinerlei Harmonie zu bringen sein konnten und baher den Roman zu einem wunderlich zersahrenen Produkte machen mußten. Zum Glüd zogen den Herzog neue Beschäftigungsgegenstände von diesem Borhaben fast ganz ab, so daß er später nur einige wenige Gedichte dieser Tendenz an Weber gesandt hat, die indes verloren gegangen sind.

Außer bem erfüllte Weber in Gotha mehrere früher gegebene Busagen für tritische und aufmertfam machenbe Besprechungen. fdrieb einen Auffat über bie von Dreifig in Dresben gestiftete Gingakademie und bes ihm von München ber befreundeten genialen Akuftiker und Mechanifer Raufmann, für beffen icones Inftrument "harmonium" er, wie oben erwähnt, ein Musitstud componirt batte, mertwürdiges Runftwert, "ber mechanische Trompeter", in die "Zeitung für Die elegante Welt ". Diefer "mechanische Trompeter", ber gang bas Wefen einer Figur aus Hofmann's Phantafiestude bat, folug in bemfelben Jahre, ale ob ihm eine bamonische Seele inne mobne, bie fic für ihre Bannung in Rahn = und Raberwert rachen wollte, feinen Meister mit ber Trompete, Die er zu unrechter Zeit absetzte, wuthend an ben Schabel, ftredte ihn bewuftlos nieber und verlette ibm ein Auge fo, baft er für immer blind auf bemfelben blieb. Dieje gespenfterbafte That umgab für Weber ben "Trompeter" mit einem eignen Nimbus von Bebeinniftvollem, und Weber pflegte ben Borgang immer mit einer gemiffen Burudhaltung zu erzählen.

Ein weiterer Auffat über Schlesinger's Musithandlung in Berlin und die beiden Concerte in der Magdalenenkirche zu Gotha erschien im "Journal für Kunst, Literatur, Luxus und Mode", dem im gleichen Blatte im November eine Besprechung der Stimme und Leistungen der Altistin, oder Tenoristin, Schönberger, die Weber in Weimar wieder gehört hatte, solgte. Es ist nicht ohne Interesse, daß er für diese acht Druckseiten umfassende Arbeiten von Bertuch ein Honorar von 3 Thaler 3 Groschen erhielt! —

Mitte December, nach mehr als breimonatlicher Dauer, begann ber Aufenthalt in Gotha Weber, bem es immer beutlicher wurde, baß ber Hof bes ihm nur allzu gewogenen Herzogs nicht ber ftille Ort

fei, ale ben er ihn zu finden gehofft hatte, wo er burch fürstliche Buld ber Sorgen für bie außere Eristenz enthoben, in voller Freiheit produciren fonne, unerträglich zu werben, zugleich fafte ihn bie Gehnfucht nach bem freirührigen Wefen ber Reife und er beschloft, feine Runftwanderung ohne Bergug wieder aufzunehmen. Bur Beichleu= nigung biefes Entschluffes trug ein Brief Gottfried Weber's bei, bem eine Denge Schuldverschreibungen beilagen, die Frang Anton von Beber in ber letten Zeit vor feinem Tobe ausgestellt batte. Mistarl Daria übernimmt Soulben auter Cohn, bem bie Ehre bes hingegangenen Baters warm am Bergen feines Baters. lag, ftand Weber teinen Augenblid an, Die Schulden fammtlich als Die seinen anzuerkennen, aber seine kleine Baarschaft reichte faum aus, um bie von Freunden ausgelegten Begrabniftoften fofort zu beden. geschweige benn Schulben abzutragen. Deshalb galt es fo schnell als möglich und so viel als möglich Geld zu erwerben, wozu in Gotha teine Aussicht mar.

Auf Wunsch des Herzogs und um dem Areise, in dem er über ein Bierteljahr gelebt hatte, die in seiner Mitte geschaffenen Werke vorzustühren, blieb er dis noch den 17. December in Gotha, wo er in einem Hosconcerte sein neues Concert in Es dur zum ersten Male, ungewöhnlich gut disponirt, spielte, und mit Liebe und Beisall übersschüttet ward, dann die Aufführung der für den Prinzen Friedrich geschriebenen italienischen Scene mit Chor leitete, die der Fürst mit Geschmack und Fertigkeit sang, und spielte endlich mit seiner Schülerin, Caroline Schlick, dem Mästro des Prinzen, de Cesaris, und einem Fräulein Grobstich, eine achthändige, vom Herzoge componirte Phantasie so meisterhaft, daß der Herzog ihm glückselig um den Hals siel und kein Bedenken trug, den jungen Damen seine Dankbarkeit in gleicher Weise auszudrücken.

Mit wahrhafter Rührung schied Weber von bem Herzoge August, mit dem er über hundert Tage lang in einer Form zusammengelebt hatte, die keine Färbung vom Berkehr eines Fürsten mit einem armen Genius an sich trug, bessen geistwoll phantastisches Wesen voll so reicher Anregung, bessen fürstliches Dach eine sorgenfreie Heimath für ihn gewesen war. Auch den freundlichen Kreis ausgezeichneter Musiker

verließ er ungern, von welchen Spohr schon mehrere Wochen früher geschieden war, der, obwohl niemals warm ihm zugeneigt, doch durch

Die Strenge feiner mufikalischen Formgestaltung, Die Weber sowohl beim Beobachten von Spohr's Beife zu arbeiten, wozu fich ibm in Gotha vielfach Gelegenheit bot, als beim gemeinschaftlichen Durchgeben von Spohr's und Weber's Werten in ihrer gangen zwingenden und überzeugenden Bewalt nabe trat, auf ibn bedeutsamen Ginfluft genbt batte. bessen, wenn auch von Weber's bestimmter Individualität per-Abreifevon Wotbafchleierte Spuren, feine fpatern Arbeiten tragen. 19. Dec. 1813. Um 19. December reifte Weber in Gotha ab, nachdem ihn ber Bring Friedrich . jum Danf für feine funtelnbe Melobie" einen fconen Diamant in einer Nabel verehrt und ber Bergog, bem von feiner ebelmutbigen Uebernahme von feines Batere Schulten ergablt worben mar, ibm, mit einem seiner bezaubernden Billete, beren Mufter sein gedructer Briefwechsel mit seinem viellieben Wagner liefert, vierzig Friedricheb'or febr feinfinnig "ale Bonorar fur Unterricht im Beifte ber Dufit" gefendet batte.

> Auf ber Durchreise durch Weimar zur Großfürstin Maria Baulowna gerufen, spielte er dieser das neue Concert in Es vor, gleich daranf ließ Frau von Hengendorf, die nie versäumte, ihrer Gegenpartei ein paroli zu biegen, den schon wieder in den Wagen Steigenden zu sich rufen und erwarb von ihm seine "Splvana" für das Theater, die Zahlung des Honorars indeß für später zusichernd.

> Bei grimmiger Kälte langte er am 26. December in Leipzig an, wo Rochlit Alles zur Aufführung ber von ihm gedichteten Cantate "In seiner Ordnung schafft der Herr" im großen Neujahrconcert vorbereitet hatte, so daß Weber nur eine Probe davon am 28. December halten und im angenehmen Berkehre mit Schicht, Fink und Beinich im traulichen Rochlitzschen Hause, den Schluß des letzten Jahres erwarten konnte, das ihn als freien Sänger durch die Welt hatte streifen sehen.

Aufführung ber Bebeutungsvoll für Weber begann das Jahr 1813 mit Aufs-Cant.: "In seiner Drivnung sines seiner größeren, wenn auch nicht vollendeteren Berke, ber herr." 1. 3an. 1818.

ber ermähnten, von Rochlit gedichteten Himne: " In seiner Ordnung schafft ber herr " an würdiger Stelle, nämlich in der 1 2ten der iu Leipzig jährlich gegebenen, später " Gewandhausconcerte " genannten, großen Musikoorführungen, beren letzte am Reujahrstage stattzufinden pflegte.

Die Humne war von Beber offenbar, wie gesagt, mit Beschwerbe und ohne eigentliche Begeisterung producirt worden und wäre mahrscheinlich, ohne den Drang erwähnter äußerer Berhältniffe, ganz ungeschrieben geblieben.

Durch die Motive der Produktion des Werks kennzeichnete sich dieselbe schon als eine künstlich betriebene. Dazu kam, daß der Rochlitische Text eine solche Fülle incohärenter Gedanken und blühendsten Unsinns auswies, daß eine klare und warme Entwicklung musikalischer, fließender Ideen weder zu denken, noch das Machwerk im Stande war, deren in der Seele des Componisten zu wecken, und endlich lag die Richtung, in der Weber mit dieser Cantate strebte und die sehr von der des "Ersten Tons" abwich, außerhalb der Sphäre, in der sich Weber's Talent mit ursprünglicher und eigenthümlicher Kraft bethätigen konnte.

Bas daher bei dieser Arbeit die Begeisterung und der angeregte Genius nicht thun wollten, mußte geistreiche Mache, glänzende musikalische Resterion und geschickte Anwendung der durch die geistige Technik der Kunst gebotenen Mittel liesern, und so kam denn schließlich ein Werk zu Stande, das sich in Bezug auf Euphonie und musikalischen Gehalt nicht zum Nachtheile von den Arbeiten der berühmten Theoretiker unterschied, die hauptsächlich in dieser Gattung thätig gewesen sind, aber vor denselben eine Anzahl brillanter und ergreisender, sast dramatischer Effekte voraus hatte, die in keinem Weber'schen Werke ganz mangeln, ohne daß deshalb die Hymne einen irgend bedeutenden Rang unter ihnen einnehmen könnte.

Richtsbestoweniger fant sie bei ber Aufführung, die im Ganzen gut ging, und bei der die berühmte Concertsängerin, Albertine Campagnuoli, zweite Tochter des Biolinisten und Componisten dieses Ramens, Schülerin von Schicht und Ceccarelli, eine Sopranistin mit durchgebildetem, starkem Organ, die schon seit drei Jahren die Leip-

ziger Concerte zierte und gleich tüchtig im colorirten wie im beklamirten Gesange genannt wurde, die Solopartien übernommen hatte, die beifälligste Aufnahme.

Merkmirdiger Beise erhielt die Aufschrung gerade durch die Theilnahme dieser bedeutenden Sängerin den einzigen eigentlichen Makel, indem sie bei dem Schlußchoral so herunterzog, daß Beber "der kalte Schweiß vor Angst ausbrach". Das Publikum markirte die wahrhaft schönen Stellen: "Die Liebe siegt", das ernst und groß angelegte Basrecitativ: "So schwebt die dumpse Nacht der Geister", zu bessen Begleitung das Cello, während die andern Saiteninstrumente nur die Accorde leise anhalten, sich in düstern Wendungen sigurirt bewegt, was die Bänglichkeit der Stimmung trefslich malt, ferner den Schlussat, bei dem vier Solostimmen, nur vom Baß begleitet, die Strophe singen: "Drum lerne still Dich sassen" die "und deine Welt" nach der Choralmelodic: "Besiehl du deine Wege" sich in die alte Kirchentonart zurückversetzt, was von großer Wirkung ist, mit lauten Kundgebungen der Zustimmung.

Der Schlußchor aber, ber bei ben Worten: "Gelobt fei Gott" mit bedeutenden Noten und langen Accenten anhebt, bis mit den Worten: "Im Wetterstrem, im Wogendrang" eine prachtvolle Fuge beginnt, die hier der Text fast verlangt, und die zu den besten Arbeiten dieser Art gehört, die Weber geschrieben, erhielt den vollen Beisall der Musiker vom Fach, den ihm der Altersrepräsentant derselben, der greise Schicht, drei Tage darauf in einem geselligen Zirkel, bei Dr. Apel, in einer so bedeutungsvollen Weise aussprach, daß Weber, der es sehr gern hörte, wenn man seine musikalisch wissenschaftlichen Kenntnisse gelten ließ, ausnehmende Befriedigung empfand.

Clavierconcert in In diesem Concerte spielte Weber sein in Gotha und Beimar Es jum 1. Wal in Beipig am 1. Jan. niedergeschriebenes, neues Clavierconcert in Es, das er am 12. Dechr.

1813 gespielt.

vorigen Jahres vollendet hatte. Dieß Wert, wohl eine der brillantesten Piegen, die jemals für Pianosorte geschrieben worden sind, ersteinen Deutschlieben worden find, ersteine der Biegen, die jemals für Pianosorte geschrieben worden sind geine verheite geschrieben worden find, ersteine der Biegen bei Bullitum im Gegensatze zu ber Inwest auf geine verhet geschrieben.

schien bem Bublitum, im Gegensatze zu ber homme, als eine recht echte, freie Emanation von einer bestimmten Seite von Weber's Genius, die später ihren prägnantesten Ausbruck in dem höchst werthvollen Berte fand, bas mit größtem Glanz auch größere Bärme ber Empfindung als alle die andern bedeutenderen Clavierwerke vereinigt: ber "Aufforderung zum Tanz".

Das Concert verfette, von ihm am 1. Januar 1813 vorgetragen, das Publikum in mahres Entzikken.

Nach einigen, im angenehmen Zusammensein mit Schicht, Küstner, Campagnuosi und Andern in Leipzig verbrachten Tagen, die ihm auch noch ein Geschäft mit Kühnel, an den er die "Rübezahl-Duverture", die Bariationen über ein Thema aus "Ioseph" und das Clarinett = Concertino für 88 Thir. versaufte, eintrugen, setzte Weber seinen Wanderstad zu den ersten Schritten der großen Kunstreise, deren Plan er so reissich erwogen hatte und deren Bilder ihm sehr lieb geworden waren, vor sich. Sie sollte ihn über Dresden, Brag, Wien nach Benedig, Mailand, Italien durch die Schweiz und Frankreich heim sühren. Er hoffte von ihr für seine künstlerische Bollendung Alles, für die Berbreitung seines Ruses sehr viel. Mindestens zwei Jahre sollte sie dauern. Die Zeit stand schon seit Jahren als der goldig schimmernde Gipfel seines Lebens vor seiner Phantasse. —

.

.

.

Bweite Abtheilung.

# Ioch-Iahre.

1813—1817.

|   |  |  | 7 |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| - |  |  |   |
|   |  |  |   |

## Breizehnter Abschnitt.

### Prag.

Ueber Dresben traf Weber am 12. Jan. 1813 in Prag ein, von seinem treuen Gansbacher auf das liebevollste empfangen. Die erste Reuigfeit, die er ihm mittheilte, war, daß Wentel Müller, der bis zum Bentel Müller. Januar 1813 Capellmeister am Prager Theater gewesen war, diese Stellung, in der er sich nicht wohl fühlte, niedergelegt und damit seiner Sehnsucht nach Wien und dem Wunsche des Prager Publitums in gleicher Weise gerecht geworden sei. Der Direttor Liedich beabssichtige überdieß, die Bühne durchaus neu zu organisiren, habe auf Gansbachers Rath hin sein Augenmert bei diesem Unternehmen auf Carl Maria gerichtet und hege den Wunsch, diesem die Neuschaffung der Oper übertragen zu können.

Die Sache stürzte Weber in ein wahres Meer von Zweifeln. Hier die alten, theuern Pläne, die sonnige Perspective auf die Kunstwanderschaft, den Ruhm — dort eine gesicherte, ehrenvolle Stellung, eine umfassende, leitende Thätigkeit, ein Beruf, der ihm die Füglichkeit bot, unendlich viel Gutes für die Kunst zu wirken. —

Er tonnte zu teinem Entschluffe tommen.

Halb mit Gewalt führte ihn Gänsbacher zu ben Brotektoren ber ständischen Theater Berwaltung, zum Fürsten Isidor Lobkowiß, dem Oberst-Burggrafen Kolowrat Liebsteinsth, dem Grafen Clam Gallas, dem reichen Banquier Aleinwächter. Alle diese, durch warme Liebe zur Kunst, Geist, Stellung und Reichthum hervorragenden Persönlichteiten empfingen Weber auf das Gewinnendste und Auszeichnendste, ron allen Seiten hörte er, daß man es als ein Glück betrachten werde, ihn für Prag gewonnen zu sehen. Der Rausch des Geseiertwerdens begann seinen Zauber zu üben, da brachte ihn Gänsbacher auch zu Liebich, dem Direktor des Theaters. — "Papa Liebich konnte aber Niemand etwas abschlagen!" — Es war dieß in der That eine im

Direftor Carl Liebich. hohen Grade bedeutsame und eben so originelle als liebenswürdige Berfönlichkeit, einer ber letten, aber auch der besten Chefs im Sinne ber alten Brinzipal = Theater.

Ein verständiger, masvoller Schauspieler, gehörte er entschieden der Iffland'schen Schule an, ohne deren Manier zu cultiviren. Ausgezeichnet im bürgerlichen Lustspiele, unübertrefflich im Fache gutsmüthiger, drolliger und wackerer Alten, veredelte sich, durch schlichtes, poetisches Spiel, auch die platteste Rolle in seinen händen. Seine geistreichen, den Nagel auf den Kopf und den Sinn des Bublitums immer treffenden Impromptus, charakterisirten ihn als einen der besten Epigonen der Stegreifschauspieler und waren Muster seinen, gutsmüthigen und graziösen Witzes. Er kannte sein Publitum, wie wenig Künstler, und sand mit Allem, was er that, den Weg zum herzen desselben. Dagegen mistriethen ihm die Gestalten der höhern Tragödie.

Unter Guardasoni's Direktion war er als Schauspieler nach Brag gekommen, hatte im Jahre 1800, als Graf Nostitz-Rhinect das Theater an die Böhmischen Stände verkaufte und ein Ständisches Nationalz Theater errichtet wurde, neben Bass, der Opern-Regisseur war, die Regie des Schauspiels, 1806 aber, nach Guardasoni's Tode, die Direktion der ganzen Unternehmung übernommen. Schon mit seinem Regieantritte war ein neuer Geist in die Bühne gekommen, und nur der unglückliche Mißgriff, der Wentzel Müller zum Capellneister machte, hatte die Oper verhindert, mit dem Schauspiele gleichen Schritt zu halten.

Als Direktor besaß er ein unbeschreiblich anmuthiges Talent, ber gefammten Berwaltung, unbeschadet ber Disciplin, einen burchaus patriarchalischen Ton zu geben. Der großen, behaglich corpulenten Gestält bes alten Herrn mit breitem, voll Bonhommie lächelndem Gessicht, stand ein väterliches Gebahren mit den Mitgliedern seiner Bühne durchaus wohl an, er wurde "Bapa" genannt und nannte Alle, die er lieb hatte "Du", die Theatergeschäfte wurden unter Liebich's Leitung zu gemeinsamen Familien-Angelegenheiten. Achtungswerth als Mensch, wortgetreu, voll redlicher Gutmüthigkeit, übte er einen unbeschreiblichen Zander auf alle Stände aus. An seiner, mit sast fürstlicher Opulenz

ausgestatteten, ftete offenen Tafel reihten fich in völliger Ungeawungenheit die Mitglieder ber Ariftofratie und ausgezeichnete ein= beimische und fremde Berfonlichkeiten. Seine Abendaefellschaften versammelten bie Elite aller Zweige ber Gefellschaft, maren weitaus bie gefuchtesten Birtel Brage, und, traft ber Berührungen, Die fie vermittelten, bob er feine Buhnengefellschaft und bahnte ihren Mitgliedern ben Weg zu ben bochften Rreifen.

Die Theaterunternehmung biefes eben fo jovial liebenswürdigen, als großbergigen Mannes ift ohne Gleichen in ber Theatergeschichte.

Diesem Manne gegenüberstehend, vermochte Weber nicht Nein gu fagen, als berfelbe ihm, mit ber ihm eignen unwiderstehlichen Liebenswirbigfeit, die Stelle ale Capellmeifter, ober vielmehr technischer Direttor, ber neu zu schaffenben Oper, mit volltommener Freiheit ber Berfügung, 2000 Bulben Wiener Bahrung Behalt, ein Benefig mit 1000 Gulben garantirt, und 2-3 Monat Urlaub bot. -

Er schrieb zwar in sein Tagebuch : "Ich tann mich schwer ent= foliefen meine Blane nach Italien zc. fahren zu laffen, aber um bie Wonne zu genießen bald meine Schulden als braver Rerl bezahlen zu fonnen, thue ich schon Etwas! Andremo!"

Und schlug ein! — Wie immer gingen ihm auch hier seine Pflich- Weber, Opernten als Mensch über Alles! - -

Seine Berpflichtungen begannen mit bem 1. April. Liebich lieft aber feinen Behalt fofort zahlen. Bu Oftern follte bie Oper aufge= 18ft, burch Weber im Sommer reorganisirt werben und im September ibre Borftellungen beginnen. Die 3mifchenzeit follte Beber zu einer Studien- und Engagementereife nach Wien und zu genauer Renntnißnahme ber Brager Berhältniffe benuten.

Lettere lagen ihm fehr am Bergen, nachbem er burch Bansbacher's thatige Mitwirking und unter ber wunderbaren Empfindung, eine Beimath zu haben, fich eine Bauslichkeit geschaffen hatte. ber ihm jett beimohnenben Affuratesse, Die fich mit ben Jahren fast bis zur registratorhaften Beinlichfeit steigerte, batte er bier alles regulirt und bedungen, bis auf Beigung, Licht und Stubenscheuern herab. In ber Einrichtung ber beiben kleinen Zimmer, die er bewohnte, burfte p. Beber, Carl Maria v. Beber, I.

26

Stiefelfnecht, Sammer, Bange und Nachtlampe nicht fehlen; alles taufte und beforate er felbft. War es boch eigentlich bas erfte Ral, bak er fich ein Rest baute!

Die Gefelligfeit, in ber feine Empfehlungebriefe, Bansbacher's und Liebich's Ginfluß ibn bald beimifch, fein Talent bald glangen machte, liek feinem geubten Blide bald ein Bilb ber musikalischen Befenbeit bes Brager Bublifums gewinnen. Und biefe Befelligfeit öffnete fich ibm in allen Schichten ber burgerlichen Rreife.

Der eble Stifter bes 1810 in's Leben gerufenen Brager Con-

Graf Roftig.Rbined.

Graf Christian Glam Gallas.

Graf Brg. Bachta, servatoriums ber Tontunft, Graf Bachta, mard ihm fast befreundet, er verfehrte bei ben Mitgliedern ber Bermaltung biefes iconen Inflitute, Die es mit Opfern aller Art großbergig erhielten, ben Grafen Nostite-Rhined (Erbauer bes Brager Theaters), ein guter Beiger: Rlebelsberg; Brtby; Christian Clam Gallas, Protettor ber Tonfünftler-Berforganstalt, in beffen Balais bie Aristofratie, auf tostbar eingerichteter Bühne, für milbe Zwecke regelmäßig bramatifche Borftellungen gab; bem freigebigen Schöpfer bes iconen Barte von Bubentich und Sterft-Burggraf Stifter des böhmischen Museums, Oberst-Burggrafen Franz Kolowrat Kolowrat Lieb. Liebsteinsty; bem großen und liebenswürdigen Bibliomanen und leidenichaftlichen Musiter Fürst Isidor Lobfowig, und endlich mit der trefflichen Familie, in ber fein Freund Bansbacher mehr Mitglieb als Graf Birmian. Lehrer mar, ber bes Grafen Firmian.

fteinetr.

Burft Ifitor Sobfowis.

> Bor allem aber wurde er beimisch im Saufe eines in Brag bochangesehenen Argtes, bes Dr. Jungh, beffen erfahrener Rath ibm eben fo oft in psychischen als physischen Leiden Troft und Linderung gemahrte, und mit bem er eine jener wirtungereichen Freundschaften fcblok, an benen bas leben Carl Maria's fo reich mar.

Dr. Jungb.

Biemlich fern von ihm hielten fich feine Brager Runftgenoffen, obwohl er fich benfelben fammtlich mit Freundlichkeit, Leuten von entichiebenem Berbienst, wie bem Capellmeister am Dom zu St. Beit, 3. A. Robeluch. 3. A. Robeluch, bem Direttor des Conservatoriums, Dionys Beber, ben Professoren an berfelben Anstalt, Biris und Strobbach, fodann Tomasched, Witaschef, Rutschera und anderen mit Rundgebungen mahrer Bochschätzung näherte; boch genog er ihren und ihrer Rreife Umgang genugend, um einen flaren Einblid in die Berhältniffe, auch von biefem Standpuntte aus, zu gewinnen.

Es giebt fein Bolt auf ber Belt, bas mit befferen mufitalifchen Dufitalifde Ta-Anlagen ausgestattet mare, als bas bobmifche, und biek Talent mar mabrend anderthalb Jahrhunderten, burch eine gang eigenthumliche Form der Boltserziehung, in einziger Universalität ausgebilbet worben. Der Unterricht in Gefang und Musit bilbete, felbst in ber untergeordnetsten Dorffcule Böhmens, im 17. und 18. Jahrhundert einen Sauptgegenstand ber Unterweisung, Die Dorficulmeister erhielten Die Bezeichnung "Cantores" und ber Musitunterricht überwucherte in folcher Beife, bak er burch bas Regulativ für bie, in ben achtziger Jahren errichteten Normalichulen, gewaltsam eingeschränft werben mußte. Alle Schulen lieferten baber Material für Capellen- und Chorgefang, bas Die Bracht bes Gottesbienstes, Die Daffe ber geiftlichen Chorftiftungen, beren fast an jedes Rloster mehrere gefnütt waren, und bie große Anzahl von der böhmischen Aristofratie gehaltener, fleinerer und größerer, jum Theil vortrefflicher Cavellen, ju ihrer fünstlerischen Erhaltung beburfte.

Der Hausstand jedes der böhmischen Großen, von denen die meisten selbst mehr oder weniger tüchtige, ausübende Musiker waren, erschien unvollständig, wenn er nicht im Stande war, seinen Gästen ein Quartett, Quintett oder Septett musterhaft vortragen zu lassen. Der Werth der Diener stieg, wenn sie musikalisch waren, man sah die Köche als Geiger, die Jäger als Hornisten, die Taselbecker als Flötisten, den Hausmeister als Dirigens in den Salon treten und den Hausherrn die zweite Geige neben seinem Kammerdiener spielen.

Es ist durchaus nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß der ungeheuer starke Bedarf an Kammermusitwerken, den diese Menge von Capellen österreichischer Großen erforderte, die Blüthe der Kammermusit überhaupt herbeigeführt habe, und die Allgemeinheit des Musitsinns, der dem ganzen Bolke, vom Höchsten dis zum Niedersten, wahrhaft kunstlerisch-demokratisch in Fleisch und Blut übergegangene verseinerte Geschmad, der ihm in der guten Schule der vorklassischen alten Kirchenmusik angebildet worden war, der Boden gewesen sei,

worauf die unendlich reiche Erndte ber flassischen Rammermusitheriode an trefflichen Berten biefer Gattung gemachfen ift.

Die böhmischen "literarischen Brüberschaften" bes 15. und 16. Jahrhunderts, ber Wetteifer in der Bracht der Bochamter in ben Rathebralen, die Chorstiftungen, ber Musikunfug in ben Dorfschulen, Die Rolowrat's, Die Lobsowite, Die Nostite, Die Wrthp's, Bartig's, Bachta's, Czernin's, Sport's u. f. w. bedingten fich gegenseitig mit ben Stamit's, Braupner's, Duffet's, ben Benda's, Belinet's, Wittaffet's, und felbst Sandn, Beethoven und Mogart.

Das Brager Bublifum.

So bilbete fich bas Brager mufitalische Bublitum, bas eine Zeit lang mit bem Wiener um die erfte Stelle in ber Mufitwelt rang und biefem burch bas fruhe Erkennen von Mogart's Werth fogar einen bedeutsamen Trumpf abgewann.

Die böhmische Aristofratie mar es auch, welche, neben einer Menge

von untergeordneten mufikalischen Instituten, von ben kleinen Capellen und Buhnen in ihrem Saufe an, bis zu ben großen Brager Liebhaberconcerten, die beiben Saupt-Musikanstalten Brage geschaffen bat, bas Brager "Confer Theater und das Confervatorium. Das lettere entstand. nach einer Ibee bes Grafen Bachta, vom Fürsten Lobtowit und ben Grafen Rlebelsberg, Clam Gallas, Wrthy und Nostit gestiftet, und wurde von einer Gesellschaft bohmifder Groken erhalten, bat uns aber hier weiter nicht zu beschäftigen. Die erste Operngesellschaft zog bie Brager Theater Aristofratie in's Land; bas Brager Theater erbaute Graf Nostin-Rhined, bas, im Jahr 1784 vollenbet, mit Leffing's " Emilia Galotti" eröffnet wurde. 1798 vertaufte ber Graf bas Theater an feche Cavaliere, Die es zu einem " Ständischen National-Theater " machten und Domenico Guardasoni ale Direttor beriefen, ber es, burch bie Engagements von Liebich, Schopf, Eklair, Allram, Max und bie Damen Nuth und Fren (fpater Dad. Brunetti), auf eine bedeutfame Bobe bob.

1806 ftarb Guardasoni und Carl Liebich murbe von ben Stanben bie Direttion übertragen, ber es in ber oben geschilberten, geiftvollen und originellen Beife leitete, Die alterefchwache italienische Oper abschaffte und nur ben Difgriff that, Bentel Müller von ber Leopoltftadt in Wien als Capellmeifter zu berufen, beffen ganges Streben

und musikalische Richtung mit dem Sinne des Prager Publikums nicht harmonirte und, bei unbestreitbarem Talent für musikalischen Humor, boch die Tendenz der Prager Oper deprimirte, und der nicht tilchtiger Musiker genug war, dem Orchester Respekt einzuslößen, und so eine Hauptursache des totalen Verfalls des Instituts wurde, der Liebich zwang, im Jahre 1813 die Oper ganz auszulösen und neu zu organisiren.

Aber die Oper war es nicht allein, die in den letzten Jahren vor Berfall bes Kunstfinns in Prag.
Weber's Anfunft in Prag daselbst in Versall gekommen war. Der

Weber's Anfuntt in Prag daselbst in Verfall gekommen war. Der lange Arieg hatte die Mittel der Aristofratie in anderweiten Anspruch genommen, der Sinn hatte eine, von der Kunst abgelenkte Richtung, auf Politif erhalten, die meisten Brivatcapellen der Großen waren einzgegangen, die politische Gährung hatte die Stände und Nationalitäten strenger von einander gesondert, als sonst jemals in dem freundlichen Prag für möglich gehalten worden war, Geselligkeit, geistiger Austausch waren in's Stocken gerathen, die gemeinsamen Interessen hatten sich in Kasten= und Coterienwesen aufgelöst, und das Publikum, eitel auf seinen Ruf, irre gemacht in seiner Richtung, unbestimmten Strebens nach Vortresslichem verlangend, erschwerte durch seine Kühle wie durch die Unsicherheit seiner Meinungsäußerung dem Künstler überaus das Erkennen des Rechten, so daß Prag ein gut Theil seines alten Ruhms mit in die Baagschaale wersen mußte, um, bei der Prüfung, als ton-angebende Stadt in der Musstwelt nicht zu leicht befunden zu werden.

Das war bas Bilb, welches fich vor Weber's Mugen von ber Sphäre gestaltete, in ber er fortan thätig sein, eine neue Kunftanstalt schaffen sollte.

Er verkannte nicht die ungeheure Schwierigkeit, die sich ihm das bei entgegenstellte und in den eben dargestellten Berhältnissen wurzelte, aber er wurde auch der Araft der Stützen vollkommen inne, die ihm das Entgegenkommen der öffentlichen Meinung, die unumschränkte Gewalt, die ihm das Bertrauen Liebich's lieh, und seine Renntniß des Bühnenwesens bot.

In ben ersten Sturm ber vorbereitenben Thätigkeit, bie aber boch Raum für bie Niederschrift bes schönen Tied'schen Liedes: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden", des Bolksliedes: "Frage nur immer,

frageft umfonft ", und eines feiner originellften Lieberschöpfungen, bes Reigen von Boft: " Sagt mir an, mas fcmungelt ihr" und eines zweiten Liebs von Bok : " Der Soldfeligen fonder Bant" geben mußte, Bagottift Branti fiel ber Befuch feines alten Freundes, bes Ragottiften Brandt aus München, ber in Brag Concert geben wollte und, eingebent ber Birtung, bie er in München 1811 mit bem, für ihn von Beber geschriebenen, Concert erzielte, fcbleunigst eine neue Arbeit für fein, am 19. Februar zu gebendes, Concert verlangte. Weber fdrieb für ihn am 16. und 18. Februar, mitten unter ben Borbereitnugen zu feinem eignen Concerte, mit bem er würdig por bas Brager Bublitum ju treten wünschte, bas icone und originelle "Rondo ongarese" für Fagott, bas feitbem ein Barabepferd ber Künftler auf biefem Instrumente fo beschränkter Natur geworben ift.

in Brag.

Um 12. März schreibt er an Rochlitz, ber ihn ermahnt batte, in feiner neuen Stellung Die rein fünftlerischen Bestrebungen nicht aus bem Auge zu verlieren, nicht, um bes Amtes und Lohnes willen, minder gediegene, von der Tagesgelegenheit geforderte Arbeiten zu liefern, in Antwort auf beffen Brief, über fein Concert, bas am 6. Darg ftattfand und feine Brager Berhältniffe wie folgt :

### " Brag ben 12. März 1813.

" - Gang im Beifte meiner Borfate und meines Billens ist bas, mas mir Ihre Borforge guruft. Rie werbe ich mich berabwürdigen ums blofe Tagelohn zu ichreiben. Stets werde ich auf jebe Rleinigkeit, Die meinen Ramen trägt Die vollenbetfte Sorgfalt und Feile Ja, es ift auch gang meiner Ratur wiberftrebend etwas flüchtig und leichtfinnig binzuwerfen. 3ch habe es Ihnen ichon einft mundlich, glaube ich, erzählt, wie oft ich beinah mahrend ber Arbeit an mir irre werbe, und an achter Schöpferfraft zweifle, weil nicht leicht etwas mir gut genug bunkt. Rur die spätere, erfolgende Wirtung und ber ungeschminkte Beifall ber mahren Runftfreunde und ber Enthusiasmus bes Bublitums bringt mich wieder zu bem nöthigen Gelbftvertrauen zurüd. 3 hnen danke ich einen großen Theil beffelben, 3hr Lob und Urtheil richtet mich auf und stärft, ohne mich zu benen Uebermitthigen zu gesellen, beren Sie weiter in Ihrem Briefe erwähnen. Rie! und ich lege babei die Hand feierlich auf's Herz, Nie! soll die Welt sich in dem Zutrauen getäuscht sinden, das sie vielleicht zu mir hegt; und sollte es Ihnen jemals so scheinen als wollte ich einstens von der einmal betretenen Bahn abweichen, wanken und nachlässig werden, so halten Sie mir diese Zeilen vor, als einen heiligen Vertrag den ich mit der Kunst geschlossen, und den ich die zum letzten Athemzuge mit gleicher Kraft zu halten streben werde. 2c. 2c. "

" 2c. 2c. Was Sie von Spohr fagen unterschreibe ich in vollster Ueberzengung und wünschte ihm mit Ihnen, fingen zu lernen."

"Daß Müller statt Silvana, Iphigenie giebt, ift ein Tausch über ben ich in Ehrfurcht verstumme. Uebrigens bin ich begierig, was benn endlich Seconda mit ben 2 Opern anfangen wird. Zurückgeben kann er sie einmal nicht. Nach einem guten Operutexte lechze ich ordentlich; wenn Sie es für gut finden, bitte ich Sie beifolgende Aufforderung in die Beilage der M. Z. und auch allenfalls ein paar Mal in der Litteratur Zeitung abbrucken zu lassen. Hilft es nichts, so schadet es nichts."

"Den 6. März war mein Conzert im Redonten Saale. So brillant und voll wie lange keins war. Ich gab meine Simphonie, Mue. Müller fang eine Arie von ihrem Herrn Bapa \*), mein Concert \*\*) und die Hymne folgten. \*\*\*) Ich kann wohl sagen, daß Alles mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde und auch eben so vom Orchester ausgeführt. Der Choral lief etwas glücklicher ab und versehlte seine Birkung nicht. Mancherlei sonderbare Urtheile gab es denn freilich auch mitunter, und ich sinde schon viele Antagonisten. Das thut aber nichts. Die Herren stören mich nicht. Ich gehe meinen ruhigen Gang fort. Finde ich etwas Wahres daran, so schreibe ich mir's

<sup>\*)</sup> In feinen Notigen fagt er von Gprowet.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Es dur, welches er ungewöhnlich gut fpielte.

D. Berf.

<sup>100</sup> Außerbem brachte bas Concert noch seine Spmphonie Rr. I, beren letter Sat aber verzweiselt schwankend ging. Daß die Homen sehr wenig Wirkung machte, theilte er Rochlitz nicht mit.

hinter das Ohr, und das Uebrige versliegt. So fand unter anderm Jemand meine Musik Myskisch 2c. ein Zweiter nahm es übel, daß ich in meinem Conzert (wo ich den Leuten mich geben wollte) beinah lauter Compositionen von mir aufführte 2c. "

"Auch Tomasched zc. schneiben andere Gesichter, seitbem sie wiffen, baß ich hier bleibe. Ich habe meinen Feinden mein ganzes Leben lang sehr viel zu verdanken gehabt, denn sie waren mein bester Sporn. 2c."

"Componirt habe ich außer 2 Liedchen bisher nichts, und es ift auch mahrhaftig nicht möglich. Die Theater Correspondenz und meine Eigne raubt mir so viel Zeit, daß ich die halben Nächte zu hülfe nehmen muß, und wenn Sie biese Zeilen besonders schlecht gefratt sinden, so rechnen Sie es schlechten Federn, lahmen Fingern und erstöchenden Lichtern zu gut. "

"llebrigens fühle ich mich vor der Hand hier noch nicht warm und nicht kalt. Es wird wohl nicht eher wohl werden, als bis ich so recht in der eigentlichen Arbeit die über die Ohren stecke

Ihrem treuesten

Beber. "

Concert in Prag 6. Mars 1813.

Das Concert trug 609 Gulben ein und bas Orchefter spielte mit einer Liebe und einem Fener, wie es in Prag lange nicht gehört worden war. Der Plan, nach Wien und weiter zu gehen und Gesangs - und Instrumentalkräfte für die neu zu schaffende Oper zu gewinnen, wurde von Spohr's Durchreise durch Prag beschleunigt, der sich von Gotha nach Wien begab (wo er als Capellmeister und erster Orchesterdirektor neben dem Ritter Schried, und mit mehr Gehalt als dieser, vom Grafen Palffy bei der neuen, 1812 begründeten und schnell entwickelten Theater-Unternehmung dieses Scenomanen, "an der Wien" mit seiner Frau angestellt worden war, die als erste Harfenspielerin sungirte), und Weber seine Unterstützung an dem ihm wohlbekannten Orte zugesagt hatte.

Reise nad Wien Am 27. März begab sich Weber von Prag über Czaslau, Stodes 27. Marz 1813.

Mit welchem Bertrauen Liebich's mahrhaftes Direktionstalent

Beber's gleicher Begabung begegnete, bavon giebt bie "Bollmacht" Beugnif, mit ber er ihn ansruftete und in ber er fagt :

" - Rrafft welcher (Bollmacht) ich, Enbesgefertigter, bem Bollmachtfür Berrn Carl Maria von Beber, Opernbireftor und Capellmeister bes hiefigen R. ftanbifchen Theaters, bie volle Befugnif und Gewalt ertheile in meinem Ramen für bas bief. ftanbifche Theater gute beutsche Sanger, Sangerinnen, Choristen und Figuranten, fo wie Musiter fur bas Orchefter zu engagiren und mit folden die gehörigen Contrafte abzuichlieken. 2c. "

Beber.

Es war eine wunderliche Schidung, baf, wenige Tage vor feiner Abreife, Weber einen Brief von Caroline Brandt erhielt, Die bem ftanbifden Theater ihre Dienste, als für ben Augenblid ohne Engagement. Beber, ber vortrefflichen Darftellung ber " Splvana" burch Diefe hochbegabte junge Schauspielerin ju Frankfurt fehr wohl eingebent, beeilte fich , ber Brager Buhne bief Talent ju fichern , fcmer- Caroline Brandt lich ahnend, daß er damit ben fünftigen Mittelpuntt feines Rühlens und Strebens in feine Nabe jog. Seine jufunftige Gattin mar buchstäblich bie erfte Individualität, die er für feine neue Schöpfung gewann.

in Brag engagirt

Weber fant in Wien, wo er Karnthner Strafe 1880, bei einer Baronin Mannachetti wohnte, eine große Angahl ber Berfonen, Die por Allem feinem Bergen nahe ftanben, und andere, Die fpater auf fein Leben großen Ginfluß üben follten, versammelt. "Bapa Bogler", ben feine Raftlofigfeit auf eine Runftreife burch Deutschland führte und ber große Orgelconcerte in Bien veranstaltete, bann "Bruder Barmann", welcher mit ber, Weber ebenfalle fo berglich befreundeten Gangerin Barlas, Concerte mit großem Beifall gab, endlich auch den jett 19jährigen Meyerbeer, der fich, um hummel's Spiel zu ftubiren, in Wien aufhielt. Menerbeer war mit ben Mitgliebern bes "barmonischen Bereins" burch jett nicht mehr zu ermittelnbe Urfachen, in Differenzen getommen, die ihn auch Weber ferner stellten, so dag deffen bruderliche Liebe für den jungen, genialen Rnaben in manchen Zwiespalt mit feiner leberzeugung gerieth. Er fcbreibt parfiber an Gottfried Weber :

Deberbeer in 2Bien 1813.

" Wien ben 2. April 1813.

"— Mit Beer ist das so eine Sache, ich tam ihm mit der alten Lieb und Herzlichkeit entgegen, und erwähnte nichts, und auch er hat bis jett kein Wort von unsrer Spannung gesprochen, es sieht aus, als ob wir die alten wären, aber mein reines Bertrauen ist dahin. Bärmann, und besonders auch Bogler klagen erstaunt über ihn, sein Stolz und seine Empfindlichkeit sind gleich groß, und werden ewig jedem von ihm zurlickstoßen. Er behauptet, meinen Brief den ich an Weber schickte noch nicht erhalten zu haben; es ist möglich: ich glaube aber er wird ihn ignoriren, auch wenn er ihn erhält. 2c. "

Mit Branisty, Gyrowes, Umlauf tam Beber febr balo in angenehmen Berfehr, der eine fehr angenehme Form in dem ungezwung-Dichter Caftelli, nen Kreife erhielt, ber fich bei bem Dichter Caftelli, welcher jo eben 3. 8. Goler v. b. mit dem talentvollen Dilettanten F. von der Mofel die lyrifche Tragodie Mofel. "Salem" (bie, ihrem Bringipe nach, viel Aehnlichkeit mit Richard Bagner's berühmten Werten gehabt zu haben icheint) auf die Bubne gebracht hatte. Diefem Rreife gehörten, aufer ben Benannten, ber betannte Mufitenthusiaft Bofrath Bigins, Deinhardtftein, ber Declamator Sydow und andere an. Man fouvirte ba fehr heiter mit einander, es murbe Ernstes und noch weit mehr Luftiges getrieben, Die Speifen murben aus einem naben Bafthaufe geholt und jeber bezahlte mas er genaf. Theobor Körner hatte biefem Birtel bis vor wenig Wochen, wo er Wien verließ, als für feine Jahre "febr ernftes " Ditglieb, angebort. Weber bat ibn nie perfonlich fennen gelernt, und wahrscheinlich ware bem luftigen, prattischen Tontunftler ber sentimentale Dichter auch perfonlich nicht fonmathisch gewesen.

Gefelligfeit und Gefcaftigfeit in Wien.

Seine Zeit benutzte Weber fleißig. Um Tage empfing und gab er Bisten, hörte und prüfte Choristen und Choristinnen, Sänger und Sängerinnen und Musiker, Abends studirte er die Theater und war gern und viel in der heitern Wiener Geselligkeit, die, trotz der Kriegsnöthe, wenig von ihrem sinnlich reizenden Zauber verloren hatte und ihre liebenswürdigsten Kundgebungen in den gastlichen Säusern der Banquiere Arnstein und Estelce, ber Grafen Bennifftein, Dietrichftein und Balffp batte.

Letterer, ber unbeareiflich thatige Theaterenthusiast, in besien Graf Balffo Banden fich bamale die Direktion von brei großen Theatern vereinigte, zeigte fich ihm ungemein gewogen und gab ihm nicht undeutlich zu verfteben, baf er bereue, nicht ibn an Spohr's Stelle gewonnen zu haben.

Diese Geselligkeit und ber burch Balffp, Dietrichstein, Spohr, Castelli, Mosel 2c. vermittelte Berkehr mit ben Theatern brachte ibn in Beziehung mit bem Tanger Duport, ber bamals seine Ballette: "Der ländliche Tag", "Acis und Galathee" und bie "Masterabe" am Rarnthnerthortheater in Scene fette, und fpater von fo großem Einflusse bei Bestellung ber " Eurpanthe " für bieß Theater murbe, mit Mapfeber, beffen, am 4. April gegebenes Concert, Beber mit reger Bewunderung hörte, mit dem jungen Moscheles, mit hummel, deffen Ignag Moscheles. Spiel er corrett aber trocen nannte, mit von Krufft, mit Catharina Buchwiefer und andern.

Dagegen folugen Bogler's Bestrebungen, ihn mit bem greifen Die Geruchte, bei benen berBeber's Antipa-Calieri zu befreunden, ganglich fehl. Bolfsmund, fehr unwahrer Beife, bes alten Meifters namen mit biegegen Galieri. Mozart's Tobe in Berbindung brachte, waren damals noch fehr gang und gabe, und wenn Weber and vielleicht nicht an diefelben glaubte, fo hielt ihn boch ein Gefühl, bas fast eine Idiospnfrafie mar, von bem Manne fern, von dem er wufite, daß er den Cherub der Tontunft, ben von ihm über Alles geliebten und verehrten Mozart, gehaft batte.

Er erklärte rund, bag er mit ihm Nichts zu thun haben wolle! Wenn ihm aber Salieri's ethischer Mensch antipathisch mar, fo erregte feines Borgangers im Brager Amte, Giacomo Liverati's mufita-Giacomo Liverati. lifche Natur, bei Anhörung jebes feiner larmenben Werte, feinen mufitalifch = fittlichen Born. "Bofaunist von Rach, ober Stiefelputer bei Spontini muß ber Rerl gewesen sein ", ruft er nach bem Anhören von beffen biblischer Oper: "David und Goliath ", aus, als beren brohnender Blechlarm bennoch bem Bublitum Beifall abzwang!

Er fcbreibt über fein Wiener Leben und einige ber Runftgrößen, mit benen er ba zusammentam, an Bansbacher:

" Wien ben 16. April 1813.

" - Du bift begierig auf mein Tagebuch? ach bas fällt fehr mager aus und will ich Dir in 3 Worten bennah fagen wie's einen Tag wie ben andern geht. von 7 bis 11 Uhr geht es bei mir wie in einem Taubenschlage, aus und ein, bann fange ich an Bisiten gu machen bis 2 Uhr, bann gehts zu Tisch bis 4 Uhr, bann wieder Bifiten, und bann ine Theater und Gefellschaft, ober nach Saufe und geschrieben. ich finde beinah alles unter meiner Erwartung, die großen Lichter werben fo flein, wenn man fie in ber Rabe fieht. Dofde= les, Bummel, v. Rrufft zc. find alles nur Sterne von braver aber Befehen und gehört babe ich bis jett: b. 4: gewöhnlicher Groke. Manfebers Concert; fehr brav, läft aber falt. b. 6. Titus, die Harlas ben Sextus wie gewöhnlich trefflich. b. 8: "David und Goliath " neue Oper von Liverati, ein Stiefelpuzzer Spontinis und gebohrner Bofaunist. ber 1. Act ziemlich gut, b. 2. höchst lebern, übrigens fehr gehalten. b. 9. Bapa's Orgelconcert, wobei Beer und viel göttliches und manches mas hatte wegbleiben ich registrirt. 300 gableette Ruborer, ber Benfall - fo - fo, - Er wieb noch einige geben, ift abrigens noch gang ber Alte, und Br. Siemer auch. b. 10. sprach ich Balffy ber mich ungemein artig aufnahm und ben ich versprechen mußte, alles mas ich für bas Theater fcriebe ibm querft zu fcbitten. b. 12: bie Jahreszeiten im Rarnthner Thor mit 200 Musitern, boch ohne großen Effect gegangen. b. 13. Barmanns Geburtstag, wo bein oft gebacht murbe. und ich überraschten ihn jeder mit seinem Quintett. und wir speisten Abende Clemente Concert in ber Leopoldin Schönbrunn. ftabt. voll und er fpielte febr brav. alte Schule, aber exact. - - 2c. "

Branz Clement. Die Talente des letztgenannten Musikers, Franz Clement, befonders sein wahrhaft colossales musikalisches Gedächtniß, das ihn
z. B. befähigte, einen Clavierauszug der "Jahreszeiten" aus der Erinnerung zu fertigen, bestachen Weber in so hohem Grade, daß er ihn
für die Brager Capelle zu gewinnen strebte und mit dieser Absicht auch

reufsirte, nachdem er ihm die Orchesterbirektorstelle baselbst angetragen hatte.

Im Allgemeinen trug Weber's Reise nach Wien nicht bie, besonders von Liebich erhofften, Früchte in Bezug auf die Gewinnung guter Gesangs und Orchesterträfte, hingegen beförderte dieselbe die Gewinnung eines prastischen Opernrepertoirs ungemein, da Weber unermüdlich und täglich Opern allen Genres in Wien sah und Partituren schreiben ließ und sammelte. In lebhaften Berkehr trat Weber mit den berühmten Pianosortmachern Brodmaun und Streicher, bei denen er, im Auftrage reicher Familien in Prag, eine Anzahl Pianosfortes und ein ganz besonders schönes (jetzt noch im Besitze der Familie besindliches), für sich erwarb.

Neben diesen Abministrations- und Commissionsgeschäften betried Concert in Wien Weber sehr eifrig die Anstalten zu einem Concerte, das er denn auch am 25. April, als Matinée, im Redoutensaale zu Stande brachte, und wobei ihm Bärmann und Frau Harlas unterstützten.

\* Merkwürdiger Beise spricht sich die Kritit über dieses Concert, in dem er die Ouverture zum "Beherrscher der Geister", sein Es dur-Concert und freie Phantasien gab, am wenigsten günstig über letztere aus, verlangt auch größere Nettigkeit und Correktheit des Spiels und stellt seine Borgänger: Moscheles, Hummel, v. Krufft 2c. als Claviersspieler über ihn.

Schon mährend ber Proben zum Concert hatte sich Weber unswohl gefühlt und es hatte ber ganzen Aufregung des Borhabens bedurft, um ihn aufrecht zu erhalten. Raum war daffelbe vorüber, so fühlte er sich in qualender Beise krank.

Schnell alle Beziehungen abbrechend, eilte er, fast ohne Abschied, so hastig er konnte, nach Prag zurück und fiel, kaum angekommen, in ein heftiges Gallenfieber.

Rrantbeit in Brag.

Während beffelben fuchte ihn Graf Pachta, ohne Ahnung, daß er trant fei, auf, fand ihn bewußtlos, schlecht verpflegt und sandte fofort seine Sänfte, ließ ihn in fein hotel schaffen und — fortan brehte fich ber große, auf bebeutsamem Fuße eingerichtete hausstand bes vor-

nehmen Cavaliers lediglich um bas Rrantenlager bes armen, jungen Meiftere! -

M8 er, nach 20tägigem Krankenlager, Die Luft wieder genießen burfte, führte ihn bes Grafen Equipage, in holber Mailuft, wochenlang täglich burch ben iconen, neuen Bart von Bubentich, burch Brage reizende Umgebung - bas Alles verftand fich bei bem ebeln Delomanen, bem talentvollen Rünftler gegenüber, gang von felbft.

Regulativ unb Ordnungen für Opern-Berfonal

Erft brei Bochen nach ber neuen Ankunft in Brag mar es Weber möglich, feine Berufsgeschäfte aufzunehmen, Die er junachft in Bearbeitung eines Regulativs für ben Dienst bes Orchesters, und einer Droefter- und Ordnung für die Geschäfte des Bühnenpersonals bestehen lieft, tas, nach ben vorhanden gebliebenen, wenigen Resten zu urtheilen, ziemlich ftreng gewesen zu fein scheint. Ferner ftellte er genaue Scenarien für bie junachst aufzuführenden Opern jufammen, die fich auf bas geringfte Detail ber Anordnung auf ber Buhne bis jur Lage bes fleinften Requifitenftudes erftredte.

> Obgleich nun die Oper vom September ab neu organisirt merben follte, fo wollte er boch folche ftrenge Regulirung bes Dienftes bereits vollständig bem Institute in Fleifch und Blut eingeimpft haben, wenn die neu gewonnenen Ditglieber in Funktion, die neuen Anordnungen in's Leben traten.

Reinigung bes Berionale burd gen.

Diese Neuerungen ungewohnter Art erregten natürlich einen Dienstündigun- mahren Sturm bes Unwillens bei Orchester= und Opernversonal und er fab fich, entschloffen bie fur recht erkannte ftrenge Ordnung burdzuführen, genöthigt, bas Bersonal burch eine große Reihe von rasch aufeinander folgender Dienstfündigungen noch weit mehr zu becimiren, als es ursprünglich seine Absicht gewesen war, und bes Orchesterbiretter Clement Antunft, fo viel immer möglich, zu beschleunigen.

> Raum genesen, überhäuften ben Gewissenhaften, bas neue Amt mit ber gangen Energie feines Charaftere Erfaffenben, Die Befcafte burchaus nur fefundar ber Runft angehörender Art, in foldem Dage, baf er an Gottfried Weber in einer Art von Desperation fdreibt:

" Prag ben 21. May 1813.

"— Das Orchester ist in Rebellion! Die Correspondenz mit allen nen zu engagirenden Mitgliedern, als Sänger und Instrumentalisten; die Organistrung aller Contracte, neue Geseze für's Orchester und Chöre, eine confuse Bibliothek in Ordnung bringen und Catalog verfassen zc. dazu das Ueberlaufen von Menschen — es ist unbeschreiblich. Bartituren corrigiren, dem Theater Meister Decorationen beschreiben, den Garderobier zc. zc. Ich sollte um meine Gesundheit ganz zu besestigen nach Eger auf 4 Wochen gehen, und kann nicht, da der Andrang von Geschäften, die keinen Augenblick Aufschub leiden zu groß ist. ich stehe um 6 Uhr auf und arbeite noch oft um 12 Uhr Nachts. ich will Gott danken, wenn die Maschine nur erst im Gange ist, dann ist schon viel gewonnen. — — "

Brag nahm mahrend bem eine gang neue Physiognomie burchCongres in Brag. ben Aufammenstrom von Klüchtigen vor bem Kriegsgetummel in Sachien und Breufen und von gröftentheils bebeutsamen und hochgestellten Individualitäten an, die fich bier, theils bem, die mittlern und nördlichen Brovingen Deutschlands beangftigenten Rriegebrange, entgieben, theils ben Bang ber Ereigniffe in ber Hahe beobachten wollten, theils in naberer ober entfernterer Begiebung ju bem Friedenscongreffe ftanben, ju bem ein Berfuch in Brag gemacht murbe. von Desterreich bezog bas nahegelegene Brandeis, und auch ber Gadfische Bof manberte von ber Donau ber ein, lebte aber eingezogen auf ber Burg. Die fonft in ihrem öffentlichen Leben fo rubige, etwas ftagnirende Stadt murbe ber, von Equipagen brohnende, von Ballen, Diners, Bifiten braufenbe, von Uniformen, Toiletten, Orbenssternen, unschädlichen Degen und ichablichen Febern wimmelnbe Tummelvlat ber Staatsmänner, Diplomaten, Literaten, Runftler, und ihrer Schmarober, ber Folus aller Soffnungen, Befürchtungen und Conjecturen.

Es hat zu Weber's wunderlichsten Schidfalen gehört, daß man Beber tein politihm, verleitet durch seine Compositionen von "Leper und Schwert" Charafter. und "Rampf und Sieg" in spätern Lebensjahren und nach seinem Tobe fast den Charafter eines politischen Enthusiasten, eines Schwär-

mere für bie Ibeen von Freiheit, Bolferfelbständigfeit u. f. w. angebichtet bat, mabrend ihm in ber That, ein gut Theil in Schlefien eingefogenen Frangofenhaffes abgerechnet, jede Betheiligung an ber politifchen Ideengabrung bamaliger Zeit fern lag und teine auf uns gefommene, mundliche Meuferung, feine Bemertung in einem Briefe ober in seinem Tagebuche auch nur entfernt barauf hindeutet, baf er fich für bie Schwantungen bes großen Boltertampfes lebhafter, als bieft in ber allgemeinen Stimmung lag, intereffirt, ober mit Barme Partei ergriffen hatte.

ausammenführte, bie bem franken Europa bie bitteren Defotte ihrer Beiltunft einzuflößen trachteten, und zu benen auch humboldt, Stein, Niebuhr und andere gehörten, hielt er fich benfelben fern, bagegen fam er mit Individualitäten, die mit jener hoben Sphare vertehrten, in Beziehung, welche bebeutsame Erscheinungen in feinem Leben find, Lutwig Tied in und zwar burch Ludwig Tied (ben er seit 1810 von Baben-Baben Prag 1813. ber fannte) und ber, feit jenem verhangnifvollen Besuche im Lipperle-

Als baber ber Congreft bie Menge von Berfonlichkeiten in Brag

Theater zu Munchen, aus einem fraftig-fconen Danne und feurigen Dichter zum franken Dulber geworben, Die mittleren Brovingen Deutidlands mit ihrem Kriegslarm für feinen unbehülflichen, unbeilbaren gichtischen Zustand zu unruhig fant, und, auf Bilhelm Bumboldt's Rath, Brag jum Aufenthalte gewählt hatte. Sier batte er in bes Dberftburggrafen Rolowrat Saufe Riebuhr's Bekanntichaft erneuert. mar zu Stein und Schwarzenberg in Beziehung getreten und feine Elme. Brentano. Freunde und Bewunderer, Clemens Brentano und Ludwig Robert, batten sich zu ihm gefunden, so daft Weber sich sofort mitten im Kreise berjenigen Beifter befand, bie feiner innerften Richtung in ihren Tenbenzen am congruentesten und in ihren Sphären bie hervorragenbsten Repräsentanten ber Romantit maren, beren Banner im Bereiche ber Musit er felbst, und zwar glücklicher als jene in der Boesie, vortragen Nichts charafterifirt die Beziehung ber romantischen Dichterfollte. ichule zu Weber beffer, als bes geistreichen Brofessor Bettner Ausfpruch : " Was die romantischen Dichter anstrebten aber nicht konnten.

das wollte Weber auch und fonnte es!"

Ludwig Robert.

Wenn auch Tied's Ansichten vom Amt der Bihne und der Wesenheit des Dramas diametral von denen Weber's abstanden, so wirkte doch die Tiese, Gelehrsamkeit und geistige Potenz des großen Poeten, der damals gerade lebhaft an die Absassung des "Anti Faust" dachte, nicht wenig zur Festigung und Belebung der romantischen Anschauungsweise des jungen Weisters mit.

Er schreibt am 28. Juli an Gansbacher, ber in Salzburg war:

"— Reues weiß ich Nichts niehr, als daß Du eine Menge hubsche Madeln hier finden wirst beim Ballett und daß der Dichter Tied hier ist, dem ich manche belehrende schöne Stunde verdanke. Ich sang ihm sein Lied vor, Du weißt? — das verfluchte — und es gesiel ihm außerordentlich. Bielleicht macht er mir auch eine Oper. 2c. — "

Die Bruchfticke seines Romans "Künstlerleben " las Weber Tieck vor und empfing von ihm nutbare Winke fiber die fernere Behandlung bes Stoffs.

Der geiftvollen Rabel geiftvoller Bruder, Ludwig Robert, flein, braun, fein von Geftalt und Lebensform, ftachlig wie jeder Apostat, mit feinem icharfen, fartaftisch-epigrammatischen Wefen, feiner Beweglichkeit, bem Realismus feiner Anfchauungen, forgte redlich bafür, bag Die Schärfe ber Denktraft, Die Lebenbigkeit und Die Prazision ber Debatte bei bem, manchmal etwas in's Blaue verschwimmenden, Berkehre ber Romantiker nicht zu turz tam. Als britter, und fast bis zur Carritatur am icharfften ausgeprägter Charafter, gefellte fich zu biefen Clemens Brentano. Tied nannte ihn ben "liebenswürdigsten Lugner feiner Zeit " und verficherte oft, bag er ihn in ber Barodheit feiner innern Natur an Die Charaftermasten ber alt = italienischen Comobie erinnere. Diefer icheint, wenigstens eine Zeit lang, Beber in bobem Grade captivirt zu haben, und in der That mar der liebenswürdige, überschwängliche Boet voll schlagender Einfälle, fein Gespräch voll unerwarteter Wendungen, unwiderftehlich sein Scherz und von mahrhafter Rauberfraft sein Lügen (ober wie er es lieber nannte, Improvisiren "), to bak er es fich häufig zur Beluftigung machte, Diefelbe Gefchichte v. Beber, Carl Daria v. Beber. I. 27

benselben Bersonen mit dem Eingeständniß, daß die vorige erlogen sei, in drei verschiedenen Formen zu erzählen, und doch die letzte immer glauben zu machen. Schon diese heterogenität von Weber's Charafter mußte diesen, wenigstens zeitweilig, fasciniren, und so saßen im Sommer 1813 in Liebich's gastlichem Salon, um den Wirthstisch der "Traube", oder im "rothen Hause", oder "Roß", oft drei Charaftere und Talente mit Weber, beim Schoppen Ober-Oestreicher, beisammen, wohl geeignet, auf seine Anschauungsweise großen und nachhaltigen Einsluß zu üben, besonders, da seine seelischen Kräfte, unbeschäftigt mit der Produktion, für die Aufnahme der Eindrücke von fremden Individualitäten geeignet waren.

Abministraturgeschäfte beim Theater.

Der Sommer verfloß unter angestrengter Beschäftigung mit bem abministratorischen Theile bes neuen Amtes, bem Ordnen ber gang vermahrlosten Archive des Theaters, der Borbereitung zu der Aufführung von 5-6 Opern an Decorationen, Coftumen, Rollenausschreiben, bem Brufen von Musitern, ber ungeheuern Correspondenz in Betreff ber Engagements bes neuen Opernpersonals, ba fast bas ganze frühere, bis auf Fraulein Müller (Wentel Müller's Tochter), ben Tenoristen Grunbaum und ben Baffiften Sievers, entlaffen worden mar; bie Anwohnung von Gaftbarftellungen, ber Organisation und Einübung eines brauchbaren Chors u. f. w. Bei biefen Arbeiten fühlte Beber sich oft febr peinlich bavon berührt, bak er nicht versteben konnte, mas die unter feiner Direftion ftehenden Bohmen in flavifchem Ibiom mit einander verfehrten, und ba fein jum Miftrauen geneigter Sinn hinter biefen, oft lebhaften Gefprachen, Intriquen gegen feine Anordnungen vermuthete, er aber weber bas Recht noch ben Willen hatte, ben Bebrauch ber bohmischen Sprache biesen Leuten zu verbieten, fo mablte er, um aus biefer Berlegenheit zu fommen, bas ichwieriafte. gewiß aber bas feinem ftarten Willen congruenteste Mittel und lernte Böhmifch mit foldem Gifer, baf icon nach wenig Monaten Riemand mehr magen burfte, Ungeboriges in biefer Sprache in feiner Begenmart zu äußern.

Beber lernt Bohmifch.

Es würde, bis jum Beginn bes herbstes, taum ein bebeutsames Moment aus Weber's Leben zu berichten sein, wenn nicht eine Berfon

in baffelbe getreten mare, Die im Brogeffe feiner pfychifchen Entwicklung eine grofe Rolle ju fpielen bestimmt mar. Bei bem Berfongle bes Schausviels und Ballets befand fich in Brag im Jahre 1813 ein Tanger, Brunetti mit Namen, ber fich einen sonderbaren Ruf burch bie Fertiafeit erworben batte, brei Schritte an ber fenfrechten Banb binauf thun zu können, und feit ungefähr 13 Jahren mit einer Tangerin , Fraulein Therefe Fren , verheirathet war , bie ihm mehrere Therese Brunetti. Rinder geboren hatte. Diese Frau war, jur Zeit, aus einer Jungerin Terpfichores zu einer Briefterin Thaliens geworben und gefiel befonbers in ben Rollen fofetter Liebhaberinnen 2c.

Sie mar eine weiße, üppige Rothblonbine mit etwas gebrungener Gestalt, iconen blauen Augen voll Feuer und Temperament, aber auch ber absurdesten und peinigenbsten Laune voll, und baf ihr Ruf, ber ihr nachfagte, baf fie in allen Runften ber Rofetterie erfahren fei, nicht log, follte Weber zu feiner Qual inne werben. maken complettirtem Berfonal begann Weber am 12. August bie Broben zu Spontini's "Cortez", ber ersten Oper, die er aufzuführen Gortez", erftevon Weber in Prag beabsichtigte, und am 3. Sept. Die zu Catel's " Bornehmen Wirthen " aufgeführte Oper. Er hatte jett Fraulein Müller (fpater Brunbaum), Madame Allram, Fraul. Ritenfeld und Fraul. Raing für Copran und Alt, Grunbaum, Stöger und Lowe für Tener, Raing, Gned, Beltner und Allram für Baf zur Disposition; Caroline Brandt, Morhardt und Seidel murben erwartet, und mit biefem verhältnigmäßig ichwachen, neu gufammengetretenen Berfonal, hegte er bie Absicht, binnen Jahresfrift ber eben geschaffenen Oper ein Repertoir zu bilben, fast monatlich zwei, minbestens eine neue Oper ober ein neues Singspiel zur Aufführung au bringen. Welche ungeheure, absorbirende Thatigfeit mar ba ju entwickeln, ba er, im Grunde genommen, Orchesterbirektor, Regisseur, Requisiteur, halb und halb auch Decorationsmaler in eigner Berson fein mußte und fich ber Arbeiten mit hochstem Gifer annahm, Die Bartien mit ben schwächern Mitgliedern ber Oper privatim burchnahm, Die Bartien und ausgeschriebenen Stimmen felbst corrigirte und von ieber Oper 8-10 Broben, von benen bie lette Generalprobe eine vollfandige Aufführung war, machen ließ!

Berfonal ber Dper.

Beibenfchaft Beber's für

Bährend ber Broben zu ben genannten Opern trat Beber The-Therese Brunetti, refe Brunetti, Die es liebte, Die Opernproben zu besuchen, naber und eine beife Leidenschaft fur biefe icone und verlodende Frau folug bem jungen Deifter über bem, fonft fo flaren Saupte, aufammen, Die weber bie Bucht ber Arbeit, noch die talte Fluth ber profanften Gefchafte au loichen im Stande mar, Die er, trot aller aufgewandten Dube, nicht verbergen konnte, ihm ben Spott und bas Ropficutteln feiner Freunde zuzog, ihn in taufend verbriefliche Situationen verwidelte, Die fconften Shape feines reichen Bergens plunberte und weber zur Bebung femer moralischen Kraft biente, noch ihn auf feiner funftlerischen Laufbahn Bern ward ber neue Opernbireftor von bem leichtfertigen förberte. Gatten ber leichtfertigen Frau in feinem Saufe aufgenommen, und biefe, halb wirkliche Reigung für ben, trot feiner forverlichen Unicheinbarfeit fo liebensmurbigen Mann empfindend, halb gefchmeichelt von ber Bevorzugung bes genialen, jungen Direttors, lieft ibn, ihre Macht bald erfennend, mit feiner Runft balb von ben füßen Baradiefesfrüchten verbotener, begludender Liebe koften, bald schleppte fie ihn burch bie Regefeuer bes 3weifels und die Sollen ber Giferfucht hindurch, ibn fest an ber weichen Sand haltend, bis eine bobere Reigung bie unwurdigen Banbe lofte. Es bedurfte bes gangen gewaltigen Grundes von Beber's moralischer Clafficität und mahrem Feststeben, um von biefem Birbelfturme ber Gefühle nicht in ben Abgrund gezogen ju merben.

> Nichts ift rührender als ber Contraft zwischen feinen beimischungslofen Liebesgefühlen und ihrem leichtfinnigen Spiele mit biefen fraftvollen Empfindungen, die ihr Berg nicht mehr beschäftigten, als bie Courmachereien ber Tanger und Schauspieler, ju benen fie in \_ Begiehung" geftanben batte.

> Bahrend fie burch bas neue "Berhaltniff" im Bange ihres freundlichen, genufiggenden Lebens Nichts andern lieft, oft gegen seinen Willen, noch öfter ohne sein Wissen, Landpartien, Soupers und Balle in Begleitung anderer herren mitmachte und befuchte, belaufcte er ihren Blid und ihren Athem, um ihre Bunfche zu errathen, Anbeutungen zu erhalten, wodurch er ihr Freude machen, feine Liebe zeigen

konnte, wohnte unerträglichen Gesellschaften und Bällen, bis zum frühen Morgen hin, todtmübe, bei, um in ihrer Nähe sein, sie beobachten zu können, durchlief die Stadt in Sonnenbrand und Regen, oft das Mittagmahl zwischen seinen erdrückenden Geschäften opfernd, um ihr ein Band, einen Ring, ja sogar einen Leckerbissen zu verschaffen, nach dem sie ein Gelüst geäußert und der schwer herbeizuschaffen war. Das, was er ihr brachte, wurde nach Laune mit glühenden Liebtosungen geslohnt oder tühl hingenommen. Die Scenen, wenn er sie überführen konnte, daß sie gegen ihre heiligen Bersprechen gehandelt, ihn belogen und hintergangen hatte, waren schrecklich, besonders da sie sehr gesschickt meist Mittel fand, sich selbst eisersüchtig zu zeigen und so die Schuld auf seine Seite zu bringen.

Sein ganzes Fühlen und Denken jener Zeit, bei jeder handlung, jedem Beginnen, drehte fich um die peinliche Frage: In welcher Laune wird fie es aufnehmen? —

Oft bricht er, felbst in ben sonft so färglichen Notizen seines Ausgabe- und Einnahmebuchs, bis zur Berzweislung gereizt und vom Unrechte bes Weibes überzeugt, in heftige Schmähungen gegen sie aus, bie die stärtsten Ausbrücke enthalten, und zeigt sich kaum Stunden barauf selig, daß sie ihn angelächelt hat.

Das Unterjochtsein biefer ftarten Natur von biefem wilben Gesfühle hat etwas Erschütterndes! —

So ruft er am 8. November aus:

"Fürchterliche Scene (mit Therese). Es ist wirklich ein hartes Schicksal, daß das erste Weib, das ich wahrhaft und innig liebe, mich untreu glaubt, und das ist doch bei Gott nicht wahr. Der schönste Traum ist vorüber. Bertrauen kommt nicht mehr. Calina kam dazu; peinliche Lage. Die Kette riß!"

Und am 9.:

" Bu Therefen. Unendlich schmerzliche Erflärung. Ich vergoß bie erften Thranen die mir der Schmerz abpreßte. Kopfweh und Rieber."

Mm 14.:

"Bu Therefen. Lange Spannung. endlich Berföhnung, Die

unbegreifflich wirkte, benn uns beiben mar bas Unwohlfein wie weggeblasen. So machtig wirkt ber Geift auf ben Körper!"

Um 23. mit ber Feinheit bes Liebesschmerzes beobachtet :

"Sie liebt mich nicht. benn wie mare es fonft möglich, baf fie mit folder Barme von ihrer erften Liebe fprechen konnte, baf fie jedes fleinen Umftandes beim Anfange berfelben mit Entzuden erwähnt und ihre feltsamen Gefühle babei erzählt? Bei mir mar ihr bas nicht so und tonnte fie fo iconungelos fein wenn fie mich liebte? Rein biefer Traum ift auch bahin, ich foll einmal nicht biefes Blud tennen und ewig allein fteben. Sier liebe ich jum erften Male und biefes Weib bat Alles mas mich gludlich machen fonnte. Gie bilbet fich auch guweilen ein fie liebe mich, aber es ift nicht mahr. Das Bedurfnift ber Mittheilung und Antrauen zu meiner Rechtlichkeit bat fie zu mir ge-Sie tann ftundenlang ruhig neben mir fiten und bringt ber Rufall bas Gefprach auf Bans, bann ift fie Entzuden und Bonne. 3ch will also wieder mich in mich felbst verschließen und fie foll wenigftens nicht fagen konnen bag ich fle nicht innigst liebte, alles will ich zu ihrer Freude thun, meine bittre Ueberzeugung tief in mir vergraben und - arbeiten. - - "

#### Mm 25.:

"Nach Saufe Spiftel (an Therefe) geschrieben und beim Liebe von Bansbacher unaufhaltsam Thranen vergoffen. "

#### 21m 26.:

"Zu Therese. Wie ich vorausgesehen. Sie war lieb und gut und Alles vergeben und vergessen."

#### Um 29.:

"Bu Therese. Calina kam und sie mußte endlich mit ihm geben. Ein peinlicher Tag. Kein Wort der Theilnahme von ihr. Ich begleitete sie und ging dann zuruck um Resi Unterricht zu geben. Babrend sie vielleicht nicht an mich dachte sorgte ich für ihre Freude."

Die hier erwähnte Rest war Therese Brunetti's, damals 12jährige Tochter, Therese. Die Brunetti hatte den Bunsch flüchtig geäußert, daß sie Musit-Unterricht erhalten möchte, da sie gute Stimme zeige. Für Beber war dieß genug, diesen Unterricht sosort heimlich mit Reft zu beginnen, ihm jebe Musestunde zu widmen, so baß er schon nach wenig Monaten das talentvolle Kind am Geburtstage ber Mutter (23. Dec.) vor ihr spielen lassen konnte. Weber schreibt bavon:

"Die ganze Nacht unruhig geschlafen. Früh aufgestanden. Hinaus. Um 9 kamen sie zum Frühftüd. Rest spielte. Herzliche Freude und mein Zwed ihr Bergnügen zu machen war erreicht, woburch ich mich sehr glücklich fühlte. Es ist nicht möglich, daß sie nicht wissen kann wie lieb ich sie habe."

Wie rein, wie ebel, wie mit bem Bergen und ber Seele gehegt, ift biefe Leibenschaft, bei aller ihrer sogenannten Illegitimität!

Bewundernswerth ist gleichzeitig die geistige Kraft Beber's, die jenen Theil seiner seelischen Funktionen, die den Geschäften angehörten, unaushaltsam und undeirrt durch die Stürme dieser Leidenschaft sortwirken ließ. Obgleich noch sehr durch den Mangel eines weiblichen Chores behindert, den in Werken wie die, welche er vorsührte, Distant und Alt singende Knaben nur schlecht ersetzen konnten, brachte Weber doch die, erst von ihm in Prag ausgeführte Oper Spontini's: "Cortez", die Liebich mit wahrhaft fürstlicher Munisizenz ausgestattet hatte, am 9. Sept. auf die Bühne. Der Sänger Morhardt, der männliche Chor, das Orchester, errangen selbst den lebhaften Beisall der kritischen Prager, die mit Gemugthuung äußerten: "die neu organisirte Oper gereiche dem Operndirektor von Weber zur Ehre." Liebich überschüttete ihn mit Dank und Lob. Er selbst schreibt an Gäns-bacher:

" Prag 10. Sept. 1813.

"— Gestern war zum ersten Male Cortez ging vortresselich und gesiel so, wie etwas diesen kalten Seelen gefallen kann. Das Orchester und die Chöre thaten alles Mögliche und ich war sehr zufrieden; die Duverture wurde sehr applaudirt und auch mir geschah diese Shre nach dem 1. Atte. 2c. 2c. Wie sehr sehltest Du mir gestern, da hätte ich doch eine Seele gehabt, die wahren Antheil genommen hätte und begreiffen und fühlen konnte, was geleistet wurde. Manches ging wirklich ganz trefflich. Samstag den 14. gebe ich Concert sür die armen Blessirten von denen unsere ganze Stadt voll liegt. 2c."

"So allein wie ich jetzt stehe habe ich lange nicht gestanden. Bie Gott will! ich habe Kraft zur Ausdauer und stürze mich in einen Strubel von Arbeit der mich betäuben soll. Gesund bin ich ziemlich. Et was angreiffend ist es immer. Nun lebe wohl liebster Bruder ein schützender Engel schwebe um Dich. 2c. "

Das hier erwähnte Concert fand am genannten Tage unter Beber's Leitung statt, er spielte selbst sein Concertstud aus C dur ohne viel Beifall. Das Ganze ertrug für die Bleffirten 810 Gulben.

In fo rafcher Folge, bag es wohl die meisten neuen Opernleitungen in neibisches Erftaunen feten burfte, lieft er nun Catel's: "Bornehme Wirthe" 10 Tage nach bem "Cortez" folgen, 7 Tage barauf die mit besonderer Borliebe einstudirte, von ihm febr boch gehaltene, herrliche Oper Mehul's: "Jacob und feine Sohne ", wieber 7 Tage fpater bie brillant ausgestattete " Bestalin", 14 Tage bierauf Cherubini's fconen "Waffertrager", 20 Tage fpater Cherubini's "Fanista", 14 Tage barauf Isouard's "Lottolos", und, ba fich bie öffentliche Stimme gegen bie andauernbe Borführung von auslanbischen Componisten erhob, am 19. Dec. Franzel's . Carlo Fioras ". Leiber murbe biefe erfte, unter Weber's Leitung in Brag aufgeführte Dver eines beutschen Componisten mit entschiedener Ralte aufgenommen. Binnen 10 Monaten mar ein neues Operninftitut von Grund ans geschaffen und 21 Atte großer, bebeutsamer Opern maren, mit burdaus neuen Rraften, in 41/2 Monat einstudirt und zu einer, bem fritischften Bublifum und bem am schwerften zu befriedigenden Dirigenten genugenben Darftellung, gebracht worben! Das war bie erfte Leiftung pon Weber's Talent als Direttor.

Es ist fraglich ob es in seiner Art kleiner war als seine musikalische Begabung.

Das Jahr sollte nicht scheiben, ohne die Bersönlichkeit in seine Nähe gebracht zu haben, die von Allen, die in sein Leben treten, den am tiefsten bewegenden Einfluß auf sein Fühlen und Schaffen haben.sollte. Die junge Sängerin und Schauspielerin, Caroline Brandt, sam am 11. December an, gewann, von Weber bei Direktion und Protektoren

eingeführt, fonell alle Bergen, und icon Ende bes Jahres fant fie in ben Proben auf ber Bubne, Die ihr gufünftiger Gatte gefcaffen batte.

Caroline Brandt bebutirte am 1. Januar 1814 ale "Afchen- Caroline Brandt brodel" beim ftanbischen Theater in Brag, einer Rolle, in ber fie einen 1. 3an, 1814. ber Triumphe feierte, Die ihr, mahrend ihrer früh begonnenen Runftlerlaufbabn, vom Bublitum ber meiften größern Stabte Deutschlands, mehr mit bem Bergen, als mit bem fritischen Berftanbe, in fo reichem Dage bereitet worden find. Ihre kleine, zierliche Gestalt, ihre unnachahmliche, totett naive Grazie, ihr kleiner Fuß, ihre geschmeibige Stimme, ibre groke Bubnenficherbeit, ibre reiche Erfindungetraft, Die ibr gestattete, ohne irgend welche Gefahr, viel zu magen, machte fie zu einer seltenen Repräsentantin eines Rollenfachs, bas fich in ber Sphare innigften, natürlichften Gefühlsausbruds und brolliger Dunterfeit bewegte.

Behen

Ein Rind ber Buhne, Tochter bes Tenoristen und Concertgeigers Carol. Brande's Brandt in ber Rurfürstl. Rölnischen Capelle, ju Bonn im Jahre 1794 geboren, batte Caroline icon ale Bjähriges Mabchen als "fleine Salome" im Donauweibchen bie Bretter betreten und eigentlich, von ba ab, nicht aufgehört, bas Bublitum zu bezaubern. In einer Erziehungeanstatt in Ballenstädt war ihre allgemeine Bilbung mabrend ibres 11. bis 13. Lebensjahres nur nothbürftig nachgeholt worben. Das liebensmürdige, aufblühende, geiftvolle Madden mar bort burch ibre Spielgenoffinnen in ben bochften Rreifen eingeführt und gern gefeben gemefen, und ihre Talente, ihre schnelle Fassungsgabe, die Bebenbigteit ihrer Beiftesfunktionen erfette ihr bamals ichon ben Mangel instematischer und forgsamer Erziehung, wie sie benfelben auch fpater an ber gereiften Frau nicht jum Borfchein tommen liefen. einer Hinficht ging ber Mangel echt weiblicher, mutterlicher Leitung und ftrenger Schulordnung wie ein Schatten, ber oft verbunkelnd auf ihre und ihrer Umgebung Blud und Rube fiel, burch ihr Leben. Die Beftigkeit ber Ballungen ihres genialischen Temperaments mar ungebrochen, burch Disciplin ber Gelbstbeberrichung und driftlicher Milbe

ungemilbert geblieben und erhielt lediglich in ber Bute ihres Bergens ein Begengewicht, bas, wenn ber Sturm porubergebrauft mar, bann freilich fo fcmer auf ihrer weichen Seele lag, baf fie Blut und Leben aufzubieten geneigt mar, burch jene Ballungen Berlettes und Berborbenes zu beilen und zu verbeffern. Die Roth ber Aeltern rief fie. nachbem ber Bater nach Auflöfung ber Rurcolnischen Capelle feine Stellung verloren hatte und nur wechselnd Stellungen bei verfchiebenen Bühnen finden fonnte, mit ihrem altern, ebenfalls fehr talentbegabten Bruber, Louis, wieder jur Bubne. Sie durchzogen mit ihren Aeltern, oft mit Roth und Sorge tampfent, gewöhnlich unter bem Ramen: " bas intereffante Geschwifterpaar Branbt " annoncirt, Deutschland und Die Schweiz, und Caroline erhielt in München, als ganz junge Schaufpielerin, die Gindrucke ber eminenten Leiftungen ber Frau Renner, bie ein fo volltönendes Echo in ihrer Seele fanden, baf fie fich gang nach bem Mufter biefer großen Rünftlerin bilbete. In diefer gereiftern Form trat fie 1810 vor bas Frankfurter Bublitum und gewann baffelbe gang für fich. hier mar es auch, wie oben ermabnt, mo fie in Weber's " Splvana" bie Titelrolle fpielte, ihm portheilhaft bekannt wurde und von wo aus er fie, und mit ihr "füße Qual und bittere Luft", bie aber boch endlich bas Glud feines Lebens murben, nach Brag berief.

Caroline war klein und voll von Gestaft, mit schönen ausbrucksvollen, grauen Augen, cendreblondem haar, lebhaft in ihren Bewegungen, die von außerordentlicher Grazie und Schnelltraft waren.

Mit ungemeinem Feinblicke für die Eindrücke der bramatischen Erscheinung auf das Bublitum, fast untrüglichem Instinkte für das Wirksame auf der Bühne, großem Takt- und Schönheitsgefühl begabt, welche Eigenschaften alle, durch eine zur höchsten Geläusigkeit gesteigerte Kenntniß des Bühnenwesens, die größte praktische Berwerthbarkeit erbielten, war sie für den ausübenden Künstler eine weitaus nundarere Beratherin bei seinen Arbeiten, als sämmtliche Professoren der Aesthetik zusammengenommen. Weber erkannte dieß sehr bald und räumte ihr seiner Zeit einen Einfluß auf seine Schöpfungen ein, der von hoher Bedeutung für deren Wirksamkeit und padende Kraft geworden ist.

Caroline's erftes Auftreten in Brag entschied über ihre Stellung bafelbst; die bamals noch feltene Chre bes Bervorrufe murbe ihr zu Theil, und Frau Brunetti, Fraulein Bach und wie fonst ibre Concurrentinnen bieken, begannen fie fcheel von ber Seite anzuseben. Direttor Liebich aber gab ihr 1500 Gulben Gehalt und, in ben Birteln beim Oberftburggrafen Rolowrat, bem Fürften Lobtowis u. f. w. von Weber eingeführt, ber bei biefen Grofen viel verkehrte, gewann fie fich auch fofort, burd fittsame Liebenswürdigfeit, eine gesellschaftliche Bosition und tam baber mit Weber, auch außerhalb bes Theaters, in fortwährende Begiehungen, bie ihre reigenben und geminnenben Gigenschaften, im Glanze aller Facetten blitent, ericbeinen lieken. Es konnte nicht feblen, baf eine fo reizende weibliche Erscheinung, bie mit allen Gigenfcaften botirt mar, bie Beber zu feffeln pflegten und bei entfernter äußerer Aebnlichkeit mit Therese Brunetti, beren verjungtes und von ibren großen Mangeln faft gang befreites Bilb barftellte. Beber's warme Aufmerkfamkeit im boben Grabe erregen mußte, besonders ba, fei es nun burch ben Bergleich mit ber neuen holben Erscheinung, sei es burch größere Freiheit bes Bertehrs, biefe Mängel im Charatter Therefe's Beber immer fcharfer hervorzutreten fchienen. Zwar finden Veranderung in fich im Anfange bes Jahres 1814 noch teine Spuren ber Abnahme Therefe Brunett. feiner Leibenschaft für biefe Frau, Die am 10. Jan. fünfzehn Jahre verheirathet, Mutter von mehreren Rindern, über die " Jugendbluthe " binaus war und ihm durch Ungradheit des Sandelns, Unflarheit ihres Befens, Die ihm fo baufige Treulofigfeit zu verbeden ichien, und Rotetterie febr materieller Art, namenlose Bein bereitete. Denn fein, ber echten Liebe fo bedürftiges Berg, klammerte fich angstvoll an diese Empfinbung, bie von feiner Seite fo gediegen und ftart mar, und wir finden noch häufig Ausrufungen in feinen Tagesnotizen, wie:

Am 16. Jan.: . Sehr verstimmt; aber Sie war gut und dann bin ich schon zufrieden — "; am 18. Febr.: "Zu Therese. Calina da getroffen. Weine Stimmung ging zuletzt in eine Wuth über, die ich kaum bändigen konnte "; am 23. Febr., nach einer kurzen Krankheit Thereses: "Zu Therese, aber sie nicht gesehen. Sie wollte aussahren. Gott segne es ihr, so webe mir die Art und Weise auch thut! — "

und am 19. Febr. : "Ohne fie teine Freude! Bei ihr nur Berbruß!" u. s. w.

Zwei verhältnismäßig unwichtige Umstände waren es, die ihn endlich von diesem Berhältnisse erlösen sollten, das für ihn Richts nach oben Förderndes hatte. Mit der ganzen Zartheit des Liebenden hatte er zu ihrem Geburtstage ein Geschent zusammengestellt, das aus einer goldnen Uhr mit sehr sinnig gewählten und deutsamen Berloquen bestand, und sandte ihr dieß mit einer Portion, damals in Prag noch seltener und theurer Austern, zu. Als sie nun, ohne die Uhr viel zu beachten, noch viel weniger aber die Deutung der Berloquen erwägend, mit rücksichtsloser Kundgebung ihrer, oft schon von Weber mit Widerwillen bemerkten Genäschigkeit, sich an das Verzehren der Austern machte, ließ ihm dieß die geliebte Frau plöslich in sehr widrem Lichte erscheinen.

Der zweite Anlaß war gewichtiger. Weber bemerkte schon längst, daß Therese auffällig einen gewissen Calina oder Gallina, der ein wohlhabender Mann und hausbesitzer war, auszeichnete, und hatte mit ihr, da sich das Stadtgespräch der Sache bemächtigte, von Eisersucht angeregt, einige sehr heftige Altercationen und Scenen. Da sie nun die Räcksichtslosigseit so weit trieb, ihm selbst mitzutheilen, daß sie wit ihrem Gatten eine Wohnung beziehen werde, die Calina ihnen in seinem Hause, zu sehr niedrigem Preise, angeboten habe, so empörte dieß ihn in tiesster Secle und ließ ihn mit einem erschreckenden Blick das ganze Maß der Unzartheit ihres Empfindens ermessen.

Noch braftischer erkältend wirkte aber ein Rathschlag, ben sie Caroline Brandt bei ber Wahrnehmung, daß der Banquier Kleinwächter sie auszeichne, auf einem Balle gab und in Nichts Geringerem, als dem tugendhaften Zuruse bestand: "ben halten sie fest, das ist der Mühe werth, der hat Geld! — "

Alles bieß wurde nun wohl kaum hingereicht haben, einen, noch mit der vollen Blindheit der Liebe Geschlagenen, die Augen zu öffnen, aber der Arzt, der ihn ganz heilen sollte, war nah und seine lieblichen, homöopathischen Mittel begannen zu wirken!

Die ersten Monate bes Jahres 1814 theilte sich Weber's ganze

psychische Existenz lediglich zwischen dem Kampfe mit der scheidenden Liebe, dem Reimen eines neuen, starken Gefühls und den Geschäften eines anstrengenden und eine immense äußere Thätigkeit in Anspruch nehmenden Berufs, da die junge Pflanze der neu geschaffenen Oper die ganze Wärme der Triebkraft des jungen Meisters erforderte, um sich so schnell, als es erforderlich war, zu entwickeln.

Diefe innerlich und außerlich ermattenben pfpchifchen und phy=Arbeiten im erften fifchen Funktionen foloffen bie Möglichkeit kunftlerifcher Brobuktion fast gang aus, und in ber That wurde, im gangen ersten Bierteljahre, nichts Dauerndes, außer (am 17. Febr.) bem prachtvollen Rondo au ber, fpater fo berühmt geworbenen, As dur-Sonate, und bie befannten Bariationen über "Schone Minta", gefchaffen. Aukerbem ichrieb Beber Balger für Brunetti, ein Andante für Clavier mit Buitarre zu Therese's Geburtstage und eine Arie in Fischer's kleine, einattige Oper: "Die Berwandlungen", bie er am 26. Februar jum erften Male zur Aufführung brachte. Beibe Arbeiten find verschollen. Der, trot aller Beschäftigung mit ber Brazis ber Runft und ausübenden Runftlern auf ihm laftende Mangel an fünftlerischer Anregung und Berfehr mit ebenbürtigen Runftlernaturen und heiterer Befelligfeit wirfte, in Berbindung mit jenen Seelentampfen, tief bepris mirend auf die Stimmung bes fonft fo froben, jungen Meisters. Er ichreibt über biefe Berhältniffe und zu ihrer Erklärung an Gottfried Beber :

## "Prag 29. Januar 1814.

"Schimpfe, fluche, lärme, tobe, heiße mich einen Hund u. s. w. Briefe an und Du haft in Allem Recht, nur in dem nicht, wenn Du glaubst, daß meine Liebe zu Dir und den Deinigen nur einen Augenblick nachsgelassen hätte, oder ich nicht ganz mehr der Alte von inneraus wäre. Bon Außen würdest Du mich sehr verändert sinden. Meine Geschäfte und mein durchaus freudeloses Leben haben mich sehr grämlich gemacht, sinster und leutescheu. Ja wenn mich der himmel nicht bald einmal mit Gewalt hinauspufft unter Menschen, so werde ich der schändslichste Philister, den die Erde trägt. Auseinandersesen läßt sich das

in allen Details nicht, aber genug ifte Dir zu fagen baß ich nicht eine Seele habe, die mich recht versteht, Riemand mit dem ich über die Runft sprechen konnte. — 2c. "

Er fährt bann fpater fort :

"Prag ben 5. Mai 1814.

.. - Dit Wehmuth bente ich baran und es leuchtet auch aus Deinem und Deiner lieben Frau Briefe bervor baf mein langes Stillschweigen Euch irre an mir machen konnte, aber es gehört biefes zu ben unbegreiflichen Dingen, die fich nicht erklären laffen, die burch 1000 fleine zusammen gehänfte Umstände erzeugt werben und auf ben Augenblick mirten, ohne bag man fpater auch nur im Stande mare ju fagen, wie bas tam und woran es lag. Der einzig mahre und reine Grund ift eine unenbliche Berftimmung, Die burch mein ganges Wefen geht und mich so veranbert hat, baf Du schwerlich menn Du mich hier fabeft, Dein altes fibeles Sans wieder ertennen murbeft. Diefes Migbehagen nur auszusprechen, wird mir unendlich schwer, weil die Grunde davon zu viele find und zu fehr ins Detail geben. Daß meine Gesundheit seit meiner Krankheit im Mai 1813 noch eine fehr wantende ift und ich erst fürglich wieder einige Wochen bas Bimmer hüten mußte wirft natürlich hamptfachlich auf mein Gemuth. 3weitene ftebe ich hier gang allein ich habe teinen Freund bem ich fo von ganger Seele mich hingeben konnte. Richt einmal über bie Runft fann ich jemand sprechen und bin baber gang isolirt und auf mich felbft befchrantt. 3tens habe ich auf bas Bublitum, ale Runftler, gang verzichtet und ftebe nur noch als Arbeiter im Dienfte ba. Es fehlt alfo aller Unftog von Auffen zur Arbeit, ich fühle nicht ben minbesten Drang in mir, etwas zu schreiben, weil ich ben Willen habe es nicht aufzuführen. Anfänglich, und bis jetzt, gab ich teine von meinen Overn weil ich mich nicht mit andern Componisten in eine Reibe wollte stellen laffen, die in dem Augenblick wo fie am Ruder sitzen, nichts hören wollen als fich. Seitbem habe ich einsehen lernen, baf eine Aufführung bavon mich nur ärgern und in nichts erfreuen fönnte. 2c. - - "

" Man tann behaupten, daß bier in Brag jede Familie abgetheilt für fich lebt, und nur im Rreife ihrer nachften Berührung vegetirt. Gine Maffe von Fremden, die bas alles binden und lothen konnten, wie jum Beispiel in Wien 2c. fehlt bier auch ganglich, benn bie Lage Brags macht es weber jum Baffage Buntt, noch bat bie Stadt felbft Reis genug, Frembe zu loden. Die biefigen Grofen verzehren ihr Geld in Wien, bringen bann ihre, vom bortigen Boblleben erfchlafften Gefichter auf ein paar Monate hierher, glauben fich in einem Staatsgefängnik. machen bagu paffenbe Mienen, geben ein paar mal zu effen und flattern bei erfter Gelegenheit wieder ab. Die wenigen Componisten und Belehrten, Die bier leben, feufzen meistens unter einem Joch. welches ihnen fnechtischer Sinn gegeben, und ben Muth genommen bat, ber fo icon ben mabren freien Runftler bezeichnet. Jeber bavon bankt feine Existenz irgend einem abeligen Saufe, wo er gefüttert wird. ein paar hundert Gulben Befoldung zieht: dafür die edle Jugend abrichtet und fich fonft noch auf bem Land zu allerband Dingen brauchen läkt. Dafür führt er ben Titel, Compositeur bei bem Berrn Grafen R. R. So Tomascheck, Wittaschet 2c. Ihre Meinungen geben unterthaniaft gleichen Schritt mit benen ibrer boben Berrichaften und bie protegirt nun wiederum, mit all ihrem Anhang, ihren Compositeur gegen bie anbern. Jeber frembe Runftler fann auch nur burch bie Broteftion eines großen Saufes etwas machen. Giner beren, an bie er empfohlen ift übernimmt feine Concert Subscription und icbidt fie in ihrem Namen von Saus zu Saus, ohne biefe tann Riemand Concerte geben. Die Sanger und Mufiker bes Theaters tommen nirgends bin, man fieht höchft felten einen in Befellschaft. Esprit de Corps baben fie auch teinen und jeder fucht fo auf feine eigne Fauft fich durchzuschlerpen wie er tann. Im Saufe bes Direttors Liebich versammeln fich Ginige zumeilen, boch ift bief auch nur Bunftbezeugung und bringt feinen Gemein Geift hervor. Das Refultat aus allen biefen zu ziehen, überlaffe ich Dir felbst. - Dir perfonlich bezeugt man zwar alle Achtung. ich habe Butritt überall und laffe Grafen und Fürften mich 3mal bitten, che ich einmal bei Ihnen effe, aber was nutt bas, und was foll mich bas ergözzen? So lange ich bier bin habe ich erft 2mal in einem

Brivat Circel gespielt, baraus kannst Du sehen, wie Musick liebend bie Leute sind. Doch genug und übergenug hiervon. 2c. — — "

In gleicher Beife und Stimmung schreibt er an Lichtenftein :

" Prag ben 22. April 1814.

Brief an Lichtenftein.

- "Sieh! es ist gar nicht möglich, daß wir es mit einander versehen können, denn Erstlich wirst Du mir nie etwas thun, und Zweiztens, thätst Du mir wirklich etwas, was mir nicht recht wäre, so würde ich gar nicht schweigen und muksch stille sitzen, sondern ich würde Zeter schreien, und Dich entsetzlich herunterreißen. Also, mit dem broulliren ist's nichts. Du kannst und darfst wohl einmal sagen, der Weber ist ein fauler Hund aber sonst nichts. Hörst Du? sonst nichts. 2c. "
- "— Dumme Kränklichkeit hinderte mich daran, indem mir alles Lesen und Schreiben verboten war. Zudem ist meine Stimmung so höchst sonderbar, daß ich mich immer mit Gewalt zum Schreibtische ziehen muß, weil ich Furcht mitbringe, meinen Freund mit meinem Trübstun anzustecken. Eigentliche Ursache habe ich auch nicht, ich habe Rleider auf dem Leibe, sitze auf eigenen Stühlen, esse mich satt, und die Leute nehmen den Hut vor mir ab; ich bin also sogar ein glücklicher Mensch, denn nicht alle haben es so gut. Doch sitzt der Teusel in mir. Der Mensch ist immer der eigne Schöpfer seines Gindes und Unglückes, mehr oder weniger gewiß, ich philosophire mir auch eine gewisse Zufriedenheit mit Gewalt an, aber der eigentliche frohe Sinn der so recht alle Nerven stählt und den Geist hoch aufsprudelnd sich ergießen heißt der läßt sich nicht anraisonniren, den kann man sich nicht geben. 2c. 2c. "

Anfang 1814 aufgeführte Opern.

Mit welcher raftlosen Thätigkeit, an ber sich viele, vollkommen moralisch und körperlich gesunde Opernvorstände unserer Zeit, ein Beisspiel nehmen könnten, er bei alledem seiner Berufspslicht oblag, dafür genügt der Blick auf die Opern und Werke, die er rasch hintereinander zur Aufführung brachte. Es waren dieß: "Johann von Paris" von

Bobelbieu am 8. Jan.; "Don Juan ", ju feinem Benefig, am 15, Jan.; "Die Dorffängerinnen " von Fioravanti am 30. Jan.; "Abolf und Clara" von Dalaprac am 6. Febr.; "Das Bausgefinde" von Fifcher am 13. Febr. ; bas Botpourri " Anbromeba und Berfeus " am 2. März; " Sargino " von Baër am 1. Marx; bie " Bermanblungen " von Fifcher am 12. Marz und "Fanchon" von himmel am 27. Marz. find, einschlieflich bes " Afchenbrobels ", 10 neue Opern in 3 Mongten!

Da er nun nicht allein mit den Sauptversonen die Bartien ein- Beber Rorm, geln und privatim burchzunehmen, fondern von jeder neuen Oper im Dern einguftubl-Allgemeinen brei Borproben, eine Leseprobe, eine Quartett= und Dig= logprobe, eine Corretturprobe, eine Sepprobe und eine vollftanbige Aufführungs-Generalprobe zu machen, Decorationen, Tanze, Anordnungen, Gruppen, Coftume bis in's Detail anzugeben, außerbem aber auch noch von älteren Opern immer eine ober zwei Broben zu veranstalten pflegte, fo ergiebt fich hieraus ber ungeheure Umfang feiner Arbeitsthatigkeit beim Theater. Bu biefer gefellte fich noch bie Leitung ber Thatigkeit bei Unter diesen waren die beiben jährlich am 28. Febr. und offentiden Con-Concerte. 15. Marg fallenden, für die "Sausarmen" die hauptfächlichsten. In biefen führte er 1814 am 28. Febr. Dandn's " Schöpfung" mit Bietat und Reuer, aber ohne Beifall, am 15. Marz bie Gdur = Symphonie pon Sandn, eine Cantate von Mafched, "Die Schlacht bei Leipzig" ("ein Ungeheuer von fchlechter Declamation, garm und Trivialität, bas nur ben Spettatelfreunden gefiel ", nannte er es in einem Briefe an Gottfried Beber) und einen, bem Banbel'ichen Alexanderfest nachgeahmten, patriotifchen Chor von Salieri, ein febr plattes und begeifterungelofes Wert, auf.

3m Allgemeinen fant ber Schöpferruf, ber im Jahre 1813 Bleichgultigfeit ein beutsches Bolf aus ber gahrenben Maffe von einem halben hundertRationalerhebung pon 1813. gefnechteter, uneiniger, zertretner ganben und Fürsteben erfteben ließ, in Böhmen und befonders in Brag einen fehr fcwachen Wiederhall. Das Grofe, Nationale, fittlich Gewaltige, Ibeenreiche ber Bewegung blieb in seiner Bebeutung bem Bolte fast gang verschloffen, bem bie Leipziger Befreiungeschlacht feinen anbern Charafter batte, als ben jebes andern Kampfes, in dem die glorreiche Armee feiner apostolischen

Maiestät mit ihren Allirten über einen Feind biefer apostolischen Majeftat gefiegt hatte. Die Freude über bie großen Siege begrundete fich baber auch faft nur auf ben gludlichen Bebanten, baf ber gute Raifer Franz und fein vortrefflicher und geiftvoller Minister Metternich, ber bas Reich mit ben Segnungen eines breifachen Bant- und noch öfteren Wortbruche überschüttet hatte, fortan wieder, unbehelligt durch von auffen tommenbe Ibeen, bas Land aufflärent, befreiend und im Crebit und in ber Bilbung bebend, regieren konnte und bie "vertracte Kriegeicheererei " aufhörte. Die gange Reier bes Sieges beschränfte fich baber in Brag fast ausschlieklich auf ein "Freitheater" am Geburtstage bes Raifers, am 12. Februar, wo Alles ziemlich fühl ablief, bis endlich bie Somne : "Gott erhalte Franz ben Raifer " angestimmt wurde, wo bann bas gange Bolt, tief ergriffen, mit einstimmte. Auch Beber, beffen geiftiges Leben bem politischen Treiben ungemein, ja überrafcbend fern gestauben hatte, fand feinen anbern Ausbrud für fein Empfinden bei ben großen Beltereignissen; er brehte fich an feinem Diris gentenpulte um und fang bie hymne "aus vollem Bergen" mit. Der Sinn für biefe Richtung ber bochften Intereffen ber Menschheit follte ihm wenige Monben barauf erst in Breugen, burch ben Einbrud ber bewuften Erhebung eines Bolts zur Erreichung mahrhaft bober, fittlicher Guter erwedt merben, wie er benn ja überhaupt bie Entwicklung feiner bewufteften Intentionen bem Ginfluffe bes intelletiuell geschulten Lebens ber nordbeutschen Boltsstämme verdankte. -

Zu seinem Benefiz wählte Weber bas von ihm. mit so vollem Rechte, unter allen Musikwerken am höchsten gehaltene, ben "Don Juan", ben er, streng nach Mozart's Absichten, einstudirte, wobei ihm das frische Gedächtniß bes alten Bassi, ber ben Don Juan in Prag, unter Guardasoni, zu Mozart's Zeit gesungen hatte, und jetzt wieder da lebte, sehr zu Statten kam.

Es ist charakteristisch für Weber's unbegrenzte Liebe für Mozart's Werke und sein Streben sie in ihrer ganzen Integrität zur Darstellung Differenz mit Lie-zu bringen, daß er wegen der Aufführung des "Don Iuan "zum ersten bich über Auffüh, rung des "Don Wale mit seinem Freunde, den Direktor Liebich, in Differenzen gerieth. Liebich verlangte, aus Rücksichten der Dekonomie, daß das Orchester auf ber Buhne wegbleiben folle, weil die Mufiter fur bas Ericheinen auf berfelben extra bonorirt werben mußten. Beber bestand auf ber ftreng intentionegemäßen Borführung, machte geltenb, baf bie Lächerlichkeit ftummer Dufiter ben Ginbrud ftore, bag man bann auch bie "Bestalin" wegen ber Borner und Bosaunen auf ber Bubne nicht geben burfe, und mas fich fonst noch vorbringen lieft. Liebich, nach ziemlich beftigen Altercationen, auf feinem Sinne bestand, erbot fich Beber, "bie Mufit auf ber Bubne lieber aus ber eignen Tafche zu bezahlen, als ber Oper auch nur ein Baar trummen zu laffen." In ber Dite ber Discuffion nahm Liebich bas Erbieten an und Weber, bem der Borgang in feinen Tagesnotigen ben Ausruf abdringt: "Fängt jest icon die Rleinlichkeit ber Brivatverwaltung an, fichtbar zu werben? Traurige Ausficht für mich! Ich werde aber boch nichts weglassen! --- ", hielt fein Bersprechen und fchreibt am 20. Marg: "Ich batte heut die Ehre, zu Mogart's Ruhm, bas Orchester auf bem Theater aus ber Tafche zu bezahlen." Schon nach ber zweiten Borftellung befann fich indeft Liebich eines Beffern.

Bei biefer Aufführung bes "Don Juan" fang ber Ganger Tenorift Soro-

Schröder, Gatte der großen Tragödin Sophie Schröder, Die so eben Sophie Schröder. für bas Brager Theater gewonnen worden und mit ihm und ihren brei fleinen, reizenden Töchtern zu Anfang bes Jahres babin gefommen mar, bie Titelrolle ohne Beifall. Schröber follte an bes trefflichen, auch als Menich bochft ichatenswerthen Tenoristen Morbardt Stelle, engagirt werben, genügte aber burchaus nicht. Morbardt's am 22. Febr. erfolgter Tod hatte Weber, bem er febr werth geworden war, tief erariffen und er hatte mit Bictat Gansbacher's fcbones Requiem zu feinem Erequiem aufgeführt. Beber verehrte bas Benie Sophie Schröber's fo boch, bak er bei einer Borftellung ber "Mebea" am 21. Jan., ber burch plötliches Unwohlfein bes Souffleurs Unterbrechung brobte, felbft in den Souffleurfasten troch und fich auch in Dieser Branche ber Bubnenpraris volltommen bemährte. Er fab hier zuerft die fleine Wilhelmine, die fpater feine "Agathe" fo trefflich vertorpern follte und fcon im Dai in Ballets mitwirtte, welche bie, fpater burch ihre Rinderballets beruchtigt geworbene Mab. Sorfchelt in Brag arrangirte. Die Borliebe für "Don

Wilhelmine Schröber. Devrient.

Juan " brachte Weber übrigens Segen, benn sein Benefiz trug ihm 1200 Gulben B. B. ein. Beit weniger glücklich ging es ihm mit seiner Benefiz - Afabemie, die brolliger Beise ohne den Concertgeber gegeben werden muzte. Er thut berselben in einem Briefe an Rochlik Erwähnung, der seine, mit der wachsenden Beriühlung seines Berhält-nisses zu Therese, steigende Sehnsucht nach lieberoller häuslichkeit und seinen Lebens - und Seelenzustand schildert. Bir geben ihn baber nachstehend:

"Prag ben 16. Mai 1814.

"— Sie glücklicher Mann! Ich tann mich biefes Ausrufes nicht erwehren, so oft ich einen Blick in Ihr häusliches Leben thue. Bei Ihnen wandeln selbst trübe Ereignisse sich zu glücklichen Momenten, weil sie bie schöne, erhebende Ueberzeugung ewig neu gebären, so eine treffliche Lebensgefährtin an der Seite zu haben. Die Trennung Ihres Georg von seiner theuern Mutter kann vielleicht Niemand lebendiger nachfühlen als ich, in dessen Leben, eine ganz ähnliche Handlung, vielleicht die Epoche war, die auf die ganze übrige Lebenszeit mir Selbständigkeit und Muth zur Arbeit im Bertrauen auf reines Streben gab. Meine verewigte Tante, schon hoch an Jahren, dem Grabe nahe, ließ — ja trieb mich — die einzige Freude ihres Alters, von sich, weil sie einsah, daß ich nur dadurch mir selbst erhalten werden konnte. — Friede und Seegen ihrer Asche! — "

"Sie wollen einen Umriß meines Zustandes? Ich könnte ihn Ihnen als vollkommenes Gegen — nicht Seitenstück zu dem Ihrigen geben. — Früh Morgens bis 10 Uhr, als der einzigen Zeit, wo ich sicher zu treffen bin, bestürmen mich alle Wesen, die etwas mit mir zu besprechen haben; da habe ich denn keine ungestörte Viertelstunde, und bin froh wenn ich die trockenste Arbeit in den Intervallen vornehmen kann. Täglich von 10 Uhr ist Probe die bis gegen 1½ Uhr dauert. Sie werden dies begreissich sinden, da ich ein beschränktes Personal habe, und immer einen Tag um den andern Oper ist, da alle Tage, Jahr aus, Jahr ein, gespielt wird. Dann werde ich meistens wo abgefüttert, wo man hingehen muß um nicht ganz aus der Menschen Augen zu kommen, und ihnen auch gelegentlich zu sagen,

mas fie von biefem ober jenem zu halten haben. Dann geht es noch einen Augenblid nach Baufe, um Die nothige Geschäfte Correspondenz zu beforgen, Bartituren, Bücher burchzulefen, zu corrigiren und 1000 Dinge mehr, die fich täglich baufenweise einfinden und boch fchwer aufzuführen Dann ine Theater um die nothigen Befehle fur ben folgenben Tag zu geben, Rudfprache mit bem Direfter zu nehmen 2c. bas geschehen, und ich recht ermudet von ber Laft bes Tages, bann mare ber Augenblid ba, mo ich fo gern an Freundesbruft ruben, und mit ihm mid bes Belungenen freuen, ober auf Berbefferung bes Fehlerhaften finnen möchte — aber ba bleibt mir nichts als mein ein= fames Zimmer, ber heftige Kopfichmerz, und bas Wefühl eines unnenn= baren Alleinstehens. -- Soll, tann man bamit arbeiten? Wäre mein Bansbacher hier, fo mare freilich bas Alles anders, aber feitbem biefer feiner hohen Baterlandsliebe gefolgt, und bei den Tproler Jägern ein rauhes gefahrvolles leben, einer ruhigen angenehmen Eriftenz vorjog - giebt ce bier feine Scele, Die nur im geringften Unklange ju ber Meinigen gestimmt mare. Der Geift bes Bublifums, ben Gie fo treffend mahr, einen matten, unruhig in's Blane binaus wünfchenben nennen, ift fo niederschlagend für ben schöpfenden Runftler, daß er gang bem entfagt, auf felbes zu mirfen, und fich wicber von ihm begeistern zu laffen. Richte erregt eigentlichen Enthufiasmus, alles fommt und geht mit Todesfälte. Der Daufe fühlt nicht ale Saufe, weil er überhaupt feinen Bemein = Beift befitt, feine Beselligfeit existirt, und jeder Stand, und in diesem wieder jene Familie ifolirt für fich bafteht und vegetirt. "

"Daß ich Liebe genug zur Sache besitze um beshalb boch meine Pflicht als Direktor im vollsten Maaße mit Aufwand all meiner Kräfte zu thun, trauen Sie mir wohl zu, aber ber Trieb zum Arbeiten, zu schaffenden Leistungen, ist so hohen Ursprungs wie die Liebe, und läßt sich eben so wenig erzwingen."

"Gegen Ende März befam ich ben Friefel sehr heftig und barans entstand eine komische Sache, nemlich ein Conzert ohne ben Conzertzgeber. Meine Akademie mar auf den 4. April (einen freien Tag im Theater) festgesett; ich hoffte von Stunde zu Stunde so weit hergestellt

zu sehn, und so kam es, daß es weber verschoben werden noch ich dabei sehn konnte. Ich hatte Werke einheimischer Componisten, von Wittasset, Tomaschock und Weber\*) gewählt, dazu Mozart, Glud und Bogler. Bon mir natürlich nichts. Aber mein neuengagirter Patriotismus bekam mir schlecht, denn das Haus war leer. item. —— Seit einigen Tagen drückt mich auch sehr eine Nachricht nieder die ich Ihnen zugleich als Notiz, die Sie unter meinem Namen in die M. Z. seben können, mittheile, und an der Sie gewiß Antheil nehmen. Abt Bogler ist nicht mehr. Er starb schnell den 6. Mai früh 1/25 Uhr in Darmstadt, und ich behalte mir vor später etwas Ausführliches über ihn und seine Werke zu schreiben. — Das heutige Iohannisssesch hat auch mir das Fest verschafft nit Ihnen sprechen zu können. Es ist der erste Morgen seit langer Zeit der mein ist. — — "

Bogler's Tob.

Die Weber tief erschütternbe Nachricht von Bogler's Tode erhielt er durch den Orgelbauer Steiner in Darmstadt, der für den unruhigen, gewaltigen Mann dis zu dessen Tode gearbeitet hatte. Weber begrub mit ihm einen der Menschen, die am allerumfassendten auf sein ganzes geistiges Leben gewirft hatten, und ein ihm so väterlich, als es des stolzen Abtes Egoismus zuließ, geneigtes Herz. Sorge um die, von ihm vielleicht überschätzen, Werke Vogler's läßt ihn am 13. Mai an Gänsbacher schreiben:

"— Meinen Schmerz brauche ich Dir nicht erst zu beschreiben. Friede sei mit seiner Afche, Ewig lebt er in unseren Herzen. — Wenn nur seine Werke nicht verschleubert werben und er einen von und \*\*) zu seinen Erben gemacht hat. auf jeden Fall schreibe ich sogleich an Steiner und bitte mir seine Buste aus wo wir das Piedestal dazu machen ließen. — Ich möchte Dir gern vielerlei schreiben aber mein herz ist zu voll. 20. — "

Beber's Beziehungen zu Caroline Branbt mehren fich.

Mit jedem Tage entwidelten fich inzwischen Caroline Brandt's Talente mehr an ihren, immer höher gestellten Aufgaben. Zerline im

<sup>\*)</sup> Dionys Beber.

<sup>\*\*)</sup> Geinen Schillern.

D. Berf.

D. Berf.

"Don Juan " wurde ihr mit großem Glüde anvertraut, und je bebeutfamer ihre kunstlerische Stellung wurde, je rascher sie sich in der Gunst
des Publikums feststellte, um so überraschender wurde ihre stets gleichbleibende Bescheidenheit, ihre wachsende Liebenswürdigkeit gegen ihre
Colleginnen, ihr Respekt vorm Kunstwerfe und die Bereitwilligkeit bemerkt, mit der sie sich, um der Sache willen, unterordnete. Dabei
wußte alle Belt, wie zurückgezogen, einsach und häuslich sie mit ihrer
Rutter lebe, keine Besuche empfange und wie harmlos die liebliche
Kotetterie des reizenden Mädchens mit dem Publikum sei. Kein Wort
der übeln Nachrede wagte sich an sie und nur hie und da hörte man
von Demütthigungen vornehmer und reicher Herren, die es versucht
hatten, ihr Glüd bei dem neuen Bühnensterne zu machen.

Der schroffe Contrast dieses Wesens mit Therese Brunetti konnte Weber nicht entgehen, und je leerer das Berkühlen seiner Leidenschaft für diese Frau sein so liebebeburftiges herz ließ, um so begieriger sog es den Zaubertrant dieses neuen Reizes ein, der dießmal wirklich aus der Quelle seines Geils geschöpft sein sollte.

Ein Unfall, der Caroline auf der Bühne traf, die, mährend sie mit Weber sprach, mit ihrem sehr kleinen Fuße in einer der Falzen spielte, in denen sich die Coulissen bewegten und von einer solchen, bei der mit Maschinentraft sehr rasch bewirkten Verwandlung erfaßt, niedergeworsen und verletzt wurde, gab Weber Gelegenheit, Zutritt zu ihrer Häuslichkeit zu sinden.

Da nun diese seltene Frau, bis in ihre späten Lebensjahre, die Zaubertraft besaß, eine Atmosphäre unbeschreiblicher Wohnlichkeit und Behaglichkeit in jedem Raume zu verbreiten, den sie bewohnte, so fand sich Weber, den die lebendigste Sehnsucht nach trauter häuslichkeit befeelte, im Innersten beruhrt und mit einem Schlage gefangen und eine der echtesten Reigungen, die jemals einen Mann zu einem Weibe gezogen haben, sprang, wie die Pallas aus dem Haupt des Zeus, fertig vom Haupt zur Sohle, aus seinem Herzen.

Es ist mehrfach ermähnt worden, daß Weber, obgleich durchaus ohne bestechendes Aeußere, doch eine ungemeine Anziehungstraft für geistvolle Frauen besaß, und so ergriffen sich benn die beiden für ein-

ander bestimmten Seelen, um nimmer wieder von einander zu lassen. Beide waren frei und unabhängig, beide in gesicherten Stellungen im Leben, warum sollten sie nicht einen, sie beide beglückenden, streng sittlichen Berkehr, unter den Augen von Carolinens Mutter, pflegen, der an Lebhaftigkeit und Manichfaltigkeit gewann, als im Juni Carolinens Bruder Louis zum Gastspiel mit dem Bater nach Prag kam, die sämmtlich es nicht ungern sahen, daß der junge Operndirektor und berühmt werdende Musiker sich von Caroline angezogen fand.

Seelentampfe.

Es tonnte Therese Brunetti nicht verborgen bleiben, bak mit Carl Maria's innerem Leben , in Bezug auf fie, febr wefentliche Beränderungen porgingen, und fie batte fein Beib fein muffen, wenn fie einen Augenblid über bie Individualität, die fie hervorbrachte, in 3meifel geblieben mare und nicht einen bittern Saf auf fie geworfen batte, ungeachtet fie felbst Weber's, ben fie vielleicht feinen Augenblick geliebt bat, pollständig mude mar. Bielleicht nur um Carolinen zu gualen, lieft fie baber nicht ab, Carl Maria mit allen Kräften, Die ibr ibre Erfahrung und die alte Reigung in die Sand gaben, an fich ju ziehen. Bei bem hoben Reize, ben biefe Frau auf Weber übte, erwuchsen ibm aus allebem Seelengerwürfniffe, bie ihm ben Schlaf in veinigenber Beife raubten und, in Berbindung mit ber ihm obliegenden Daffe beterogener, zerfahrener, Die Rrafte unruhig ansbannenber, aber babei fast burchaus äuferlicher Geschäfte ber Theaterleitung mit ihrem gangen Detail, feine pfpchifchen und phyfifchen Rrafte auf's Meukerfte abforbirten.

Rechnet man hinzu, daß ihm der, für ihn so nothwendige Berfehr mit einer treuen Freundesseele abging, an den er gewöhnt war, und weder vom Publitum, noch der Geselligseit, noch seinem Amte ihm Beranlassung zu einer kunklerisch produktiven Thätigkeit gegeben wurde, so daß er selbst eine Aufforderung, einen Marsch für die Brager Schübengarde zu schreißen, mit Freuden begrüßte; so erscheint es begreissich, daß er des Lobreißens aus diesen ungefunden, siedrigen Berhältnissen, des Ausenthalts in waldesträftiger, schöner Natur, und zunächst des ungestörten Umgangs mit sich selbst, dann mit anregenden, bedeutenden Wenschen und endlich einem anerkennenden und fordernden Bublitum bedurfte.

Er befchloft baber, als bie Friedensfeier mit Illumination, Fefttheater 2c. vorüber mar, in's Bab Liebwerda bei Friedland zu geben und bann, nach ber Körperfur, bie Seele burch Befuch ber Freunde in Berlin, Gotha, Beimar, Leipzig aufzufrifchen.

Am 8. Juli reifte er nach Liebwerba ab, nachbem er im II. Quartal 1814 folgende Opern einftudirt und gegeben hatte: Berton's, Aline ", 19. April; Beigl's, Soweizerfamilie", 20. Mai; Eberle's, Mabchen im Gidthal ", 24. Mai; Beigl's " Abrian von Oftabe ", 4. Juni; Fouard's 3m II. Quartal "Alamon ", 12. Juni; Gretry's "Blaubart ", 19. Juni; Dalabrac's " Sapoparben", 26. Juni. Die Leitung bes Orchesters übernahm ber perbienstvolle Beiger Clement. Zwei Damen, Die Direttorin Liebich, eine energische, lebhafte Frau und Die Schauspielerin Frau Allram, bie baffelbe Bab brauchen wollten, batten fich ihm angeschloffen.

1814 gegebene Drern.

Bie vollftändig Beber's Seele von feinen Empfindungen für Ca- Reife nad Bab roline erfüllt mar, bafür fprechen alle feine Briefe aus Liebwerba; baf er babei aber auch feine Sinne wach und die Augen offen hatte, vor allem ein Brief an Bansbacher, ben wir hier in ber Sauptfache geben :

Liebwerta bet Briedland.

"Liebwerba, 15. Juli 1815.

" - - Endlich - trat ich ben 8. Nachts 12 Uhr meine Reise bieber an, wo ich gludlich ben 10. antam und in größter Rube meine Befundheit pflegen nebenbei auch wieder für mich arbeiten will. Mit mir find Madame Liebich und Madame Allram hergereift und ber einzige Umgang, ben ich habe und haben will, benn bie Reit, bie mir bas Baben, Brunnentrinfen und fpagieren geben übrig läft, bringe ich in meinem ftillen Stubchen am Schreibtische zu. Du wirft es fanm glauben, wenn ich Dir fage, bag ich Brag mit schwerem Bergen verlaffen babe. Doch wird fich auch schnell bas Rathfel lofen, wenn Du borft, bak ich ein recht liebes Wefen ba gurudgelaffen babe. menn fie nicht auch zu ber burchtriebenften Race gehört, mich recht gludlich und frob machen konnte, benn es fieht wirklich fo aus, als ob fie mich wirtlich liebte. Brauchst übrigens nicht zu fürchten, bak ich beshalb blind bin und mich meine frühern Erfahrungen nicht icheu und miftrauisch gemacht hatten, aber werbe ja nun feben wie bas Wefen wirb

und ob es Brobe halt, wozu meine Abwesenheit von 3 Monat feine Heine Gelegenheit zur Brobe giebt. Aber ich schwazze ba in ben Tag binein und Du weifit nicht einmal von Wem. Es ift Mile. Caroline Brandt, Die ich recht herzlich lieb habe, und von ber ich täglich zu Gott bitte, bak er Sie nur empas beffer als bie übrigen fein laffen möchte. Was bas aber für ein Fressen für Krähwinkel ift . kannst bu benfen. ca. 1000 Mal baben fie mich ichon verheirathet, aber bamit ift es Richts. Du fennft meine Unfichten und Grundfage über biefen Bunkt. Es ift allerdings ein bartes Loos um bes Runftlers willen bas Glud bes Menfchen opfern zu muffen. aber es ift einmal fo. nur eine tann man gang fein, und ich haffe bas Balbe. - - 2c. "

Bon diesen Bringipien in Bezug auf die Che des Runftlere bekehrte ihn die Neigung zu Carolinen, die zur Zeit des Aufenthaltes in Liebwerda offenbar ichon den Charatter großer Tiefe und Araft gehabt hat, wie aus den Briefauszugen hervorgeht, die wir geben. Der Tupus, ben diese Briefe tragen, ift unwandelbar berfelbe in feiner Corresponbeng mit Braut und Gattin geblieben und ber Refler bes Lichts feiner starten Liebe auf dem unzählig wechselnden Wellenspiel von Carolinens rafch, leidenfchaftlich, von jedem Windhauche, jeder Stimmung zu Giferfucht, Furcht, Muthlofigfeit, eben fo wie auch zu ebelfter Bingebung, heißer Liebe, großem Opfermuth bewegtem Charafter.

Befichtebunfte bei

Wenn man fich benfelben und fein fortwährendes Beftreben biefen Lefung ber Briefe Bellenschlag nicht aufzuregen, ober ihn zu fanftigen, ober zu regeln, aubauernd bei Lecture feiner Briefe an fie vergegenwärtigt, erhält man ben goldnen Liebesichluffel zu manchem Rathfel, bas bie Form feiner Berichte über Menschenereigniffe und besonders feine Erfolge, auf Die Caroline ftolzer und um fie beforgter mar als er felbft, fonft unlösbar laffen murbe.

> Welcher Schat fur ein Weib ift ein Mann, ber folche Briefe voll Rraft, Liebenswürdigfeit und unendlicher Bergenszartheit zugleich schreibt! -

> > "Liebwerda ben 11. Juli 1814.

– Jeden Augenblick war ich bei bir und folgte beiner Beschäftigung. Meine Reisegefährten unterhielten fich mit Gingen und Schwazzen, und waren bistret genug mein Schweigen zu ehren. Gestern, den 10. früh, suhren wir von Reichenberg nach Friedland, aßen da zu Mittag und kamen hier gegen Abend an; ich packte aus, brachte meine Sachen so viel als möglich in Ordnung, und entschlief mit dem Gedanken an dich und dem innigen Bunsche, daß du sanst ruhen, und freundliche Bilder von deinem treuen Carl dich umschweben mögen.

"Beute b. 11. fruh 8 Uhr wurde meinen gebratenen, bestaubten Gliebern bas Glud eines Baabes ju Theil, bann ordnete ich meine Papiere, und ging zu Tifche. Wenige Leute, und mahrscheinlich gar teine De enf chen. befto beffer, fo fallt es ihnen wenigstens nicht ein Ansprüche auf mich zu machen, ba ich meiner Seits berglich frob bin, wenn ich nach pflichtschuldigem Courierlaufen auf bas Baben, mein friedliches Stubchen ungestört betreten, und barin in meiner befferen Ibeenwelt hausen tann. Ich febe gerad auf Walb und Biefen. An bem einzigen Fenster fteht ber einzige Tifch an bem ich biek fcreibe, 1 Bett eine Kommobe, und wenn bu mich befuchft noch ein Stuhl, ift alles mas bie vier gelb weißen Mauern umfagen. Ach Gott, ein Rlavier hatte ich balb vergeffen bas, aufer ber Abwesenheit von einigen 20 Saiten, im beffen Buftanbe ift, und wie Rafergeschwirre im Sonnenschein klingt. na Meinetwegen, ich bante Gott und bem Ober Amtmann, baf ich nur bas habe, und mahricheinlich wird es fraftiger tonende Sachen gebahren, als mein Wiener Forte-piano in Brag. "

"Die Natur ist, so viel ich im Borbeifahren gesehen habe, herrlich; künftig babe ich schon um 6 Uhr und um 8 Uhr kannst du dir immer benken daß ich auf einem Berge herumkrabble. das einzige mal wo ich auf der Reise ausstieg — bei Liebenau — locke mich eine Menge der Blümchen heraus, deren Namen ich dir hoffentlich nicht zu zurusen brauche. ich pflückte sie und drückte sie innig an meine Lippen, o laß mich sie einst fröhlich aus beiner lieben Hand empfangen 2c. "

"Nun lebe wohl, mein liebes theures Leben. Schreibe mir recht bald, und viel, bu weist wie lieb mir das kleinste ist was dich angeht; sei offen, und glaube daß du kein reiner mit fühlendes Herz finden wirft, als bas beines bich unveränder= lich liebenden

Caris. "

"D. 12. July 1814.

"- - Um 5 Uhr ftebe ich auf und freue mich in bem Bedanken wie ruhig du noch schlummern wirst. um 6 Uhr babe ich und sehe fo bie Beit heranruffen wo bie Mutter an bein Bett tritt und bem lieben Töchterlein die Rube nicht nehmen will, die boch in aller frühe um 1/28 Uhr gebrochen werden muß. Da frühstütte ich und du vielleicht auch. Dann gehe ich zum Brunnen und trinfe und laufe nach jedem halben Glas eine Streffe. Da zieht fich Lina an ober bie Bach tommt und ihr plaudert und gedenkt mein : um 10 ober 11 Uhr gehft bu in bie Brobe, und ich sehe Euch ba ums Rlavier ber figen und fingen; aber boch nicht mit ber rechten Luft! gelt? endlich wird es 12 Uhr und bu haft hunger und ich auch; um 1/,1 Uhr gehte zu Tifche und nachher eile ich zu bir; aber nur auf bem Bapier und im Bergen bis auf eine iconere Reit. ba ichläft benn mein Mufferl trot bes Berbots ein bischen, - und - na ich wills verzeihen, wenns von mir träumt; traume ich ja boch auch zu berfelben Zeit mich zu bir. Dann friech ich abermals in Wälber und Schluchten, und Lina friecht in die Rleiber ober in die Loge. um 8 Uhr effe ich aber und Lina fingt. arbeite ich auch noch und um 10 Uhr werfe ich mich aufs Lager und bente ber iconen Zeit, wo die verdammten Uhren immerfort fclugen. - 2c. "

"Denen anderthalb Babegästen, die hier herumwanken, habe ich ein so steinernes Gesicht gemacht, daß ihnen alle Lust vergangen ist, mit mir anzubinden. Mit meinen Reisegefährten die recht wohl und nunnter sind, stehe ich auf dem guten Fuße daß ich mich durchaus nicht um sie genire. führt uns unser Weg zusammen so schlendern wir mit einander; fällt es mir aber ein sie auf einmal im Stiche zu lassen und quer feld ein zu steuern, so halten sie es meinem Strudeltopfe zu gut, und benken, der Wensch ist verliebt, laßt ihn gehn, und das ist wahre haftig das Beste was sie denken können. — — "

## "D. 14. July 1814.

"Alle Finger babe ich bepnahe wund und fann taum bie Feber halten, fo habe ich mich Beute und Geftern mit Saiten aufziehen und Stimmen gequalt um mein Satbrett einigermaßen geniegbar zu machen: Mun habe ich endlich zum Lohn 2 reine Afforde gegriffen und habe barauf die Brille abgenommen, welches ben mir jetzt ohngefähr bie felbe Sache ift, wie in ben Feenmahrchen bas Dreben eines Bauber-Ringes 2c. burch bas man fcnell babin verfett wird wo man will. Ben bir war bieft ja auch mein erftes Manover wenn ich zwischen bie lieben blauen Bande trat, und fo muß ich es nun auch bei meinen traurigen weißen machen, will ich nur einigermaßen alle Rebenfachen bie in meiner Macht fteben berbenzaubern um die Sauptperfon besto lebendiger vor meinen innern Augen fteben zu feben. Bie findisch oft ber Mensch an Rleinigkeiten hängt : ich glaube im Ernfte nicht ordentlich an dich benten und fcreiben zu können, wenn ich bie " talten Angen " aufhabe und menne ihr Berabnehmen bringe mich bir fcon um vieles naber. Lache mich nicht aus, ich fühle mich fo wohl ben biefen kleinen Bugen ber Erinnerung und lage fie mir um feinen Breif nehmen, Sie find bas einzige mas ich gleichsam mit Banben festhalten fann 2c. "

"Die verdammten Entfernungen; ich mehne immer, wenn ein Brief so lauge läuft, muße er unterwegs wie eine Speise immer fälter werden, dahingegen wenn ihn der Andere bald bekömmt, noch so recht bie Wärme mit der er aus dem Herzen floß am Papier fleben mußte. Ueberhaupt ist es mir mit meiner Ungeduld eine mißliche Sache ums Briefschreiben. Wenn mich so die Gesihle überströmen und es so mißerabel langsam und schleichend aus dem Gänsekiel kriecht, mir daben einmal ums andermal kalt und Warm über den ganzen Leib läuft und es hernach wenn ich es überlese, so Siszapsig und abgebrochen und zerftüklelt daskeht, da möchte ich gleich alles in Stüffen reißen. Und doch ist es noch das einzige herrliche Mittel sich wenigstens Fragmente seiner Empfindungen zuzurusen. Das Herz füllt schon die Lütsen aus, und nicht wahr? Mufferl versteht auch mit halbem Wort? 2c. — — "

"D. 19. Juli 1814.

"- -- D meine Lina! ich begreife bich nicht. ich gebe mich in meinen Briefen wie ich mich immer gebe. 3ch bin am Schreibtische kein andrer Menich als an beiner Bruft! Aber freilich wenn bas talte Bapier bem ich nicht Leben einzaubern tann, in einer Stimmuna wie bie Deinige ift, gelefen wirb, bann muß felbft ber warmfte Erguß eines liebenden Bergens zum elenden Gemafch herab finken. Und welch Talent haft bu bie bitterften wehthuensten Ausbrude zu finden. fciltft bich felbft, bag bu mir fo für meine Bute bich fo gu unterhalten lobnft. Wahrlich es ift auch nichts an mir, bag bu nicht ertennft. Glaube mir, ich mare viel zu ft olg um aus Mitleiden folde Dinge zu fcreiben. ich beuchle, ich betruge nie, ich fage frei und berb - mas ich fühle, und webe Dir und mir, wenn Du mich in meinen Briefen nicht wieder findest. Die reinste Liebe zu bir fprach aus mir. ich fann mich nicht anders benten, und mas bachteft bu bir anders? ich hafe alle Bersicherungen bie nur Spielwert im Munde und ber Keber jedes Schufts find, haft bu an meiner Bruft nicht Wahrheit gefühlt, so wurde ich fie auch burch Schwüre nicht erfaufen. Ich fühle tief und beif, aber fremd ift mir bas Bermogen bieß im Wortgeprange jur Schau zu tragen ic. - - "

"Ich fann ich will nichts weiter benken, als Dich, ich bin so weit, mir in meinem Schmerze zu gefallen, und ein übermenschliches Glück ist es, wenn ich einst meiner Kunst nur noch einige Zeit meines elenden Daseins retten könnte. D Meine Lina! könntest Du mir ins Auge sehen, könnte ich dich an meine Brust drücken! — Doch Wehe mir, wenn auch nicht ohne das der Glaube an mich in dir lebt. Ich kann nicht mehr. Gott schenke dir Ruhe; mir blüht sie nicht; und wenn du so in die Welt hinaus siehst, so denke daß eine Seele darin lebt, die dich immer, auch verkannt, unendlich und über alles lieben wird an die Deines treuen Carls."

"D. 23. July 1814 um 11 Uhr Morgens.

"Wie herzlich, innig warm, fo wohlthuend meiner Seele, folog ber erfte Brief, und wie talt, besonnen grübelnd beginnt und rebet ber 2.!

3d wurde zuweilen gang irre an bir, wenn ber Bebante, baf bu nur immer noch nicht felbst mit bir einig, in beinen Gefühlen und Begriffen, bich fo bin und ber wantend in beinem Thun und Aeufern zeigft, mich aufrecht erhielt. Du trauft mir fo wenig, und boch fo viel zu. Du ameifelft ewig an ber Wahrheit und Reinheit meiner Liebe und trauft ihr boch wieder die höchste Rraft zu, indem Du mir ungescheut einen früher geliebten Mann ale Borbild zeigft, ihn weit bober achteft ale mich; bich Seiner nur würdig zu machen ftreben willft zc. zc. Glaubft bu baft Du Rraft genng batteft mich genng liebteft um es gelaken ertragen zu können, wenn ich bir ftunblich bas befrangte Bild einer früheren Freundin ale Mufter vorhielte, und wenn ich von Gutem und Eblem fprechen wollte nur immer Sie bachte und ermabnte? Burbeft bu ihr nachzustreben suchen? ober murbe bich nicht bas unenblich bittere germalmenbe Befühl ergreifen Du feiest beinem Geliebten nicht Alles und wenn Er etwas boberes achtungswertheres feben wolle, muffe Er von Dir weg bliden in die Bergangenheit? 2c. 2c. -- - "

"Sage einem Kinde ewig, es fei ein Schurke — und es wird endlich einer werden, weil es sich boch auch unschuldig stets gebrand= markt fühlt. — Gott sei Dant, ich bin kein Kind. 2c. — — "

"Und follte auch die ganze Welt an mir irre werden, ich werde die Hand auf die Bruft legen und frei und offen im reinen Bewußtsein als Mann dastehen und nichts mich wankend in meiner reinen Ueberzzeugung machen 2c. — — "

"Es wird mich endlich zusammen brüden; — ja das fühle ich nur zu beutlich, — aber — sei es; nicht die Dauer des Menschenslebens, sondern das Gefühl mit dem man dem Schluße deßelben entgegen sehen kann, bestimmen den Werth deßelben. — Eines möchte ich wohl noch: nur 2 Werke noch schaffen zu können, die als Denkmäler eines denkend verlebten Menschenalters das so gerne was des beutendes geleistet hätte, hätten zeugen können, — ist es aber nicht — in Gottes Nahmen 2c. — "

"Daß du so schnell meine Liebe blos zur kalten Freundschaft herabziehen willst, wie bein Ton, Aufschrift und Unterschrift bezeugen, thut mir recht weh. Doch begt mein Berz keinen Groll, und ich würde. bich mit eben ber heißen innigen Liebe jetzt an meine Bruft bruden, wie in ber schönften Stunde unsers Lebens. "

"Ich verzeihe bir von Bergen Stellen beines Briefes wie : Mein guter Morit felbft zeigte fich wie immer fo ebel, baf er immer mein Meifter mar, beffen ich wurdig zu fein ftrebte. Bat meine Achtung noch Werth für ihn fo muß er fich belohnt fühlen, mich feine Freundin zu nennen wage ich nicht mehr - bod mid biefes Titels murbig zu machen fei von nun an mein Beftreben - und - Die Bergangenheit liegt mit ihren trüben und iconen Stunden por meiner Seele ausgebreitet. 3ch fange an fie gu ger= gliebern, und ba finde ich benn, bag eine fcone Bulle oft ein recht hägliches Beripp verbedte, bas mich höhnend angrinft - aber auch viele fcone Stunden bante ich meinem Carl zc. - ich vergebe bir. baf bu mich wie ein füßes Bift liebft, beffen Schablichkeit man kennt, und es boch zu lieb bat, um es nicht zu genießen. Auch. baf bu Morit und mich immer wie bas Bringib bes Guten und Bofen einander gegenüber ftellft, mir in jedem Wort verficherft, bag bu mich wohl tennst und burchschauest; aber boch lieb hattest, und mir ibn zugleich als bochstes Mufter vorstellft, - - auch bies verzeibe ich bir, benn bu liebteft ihn. - Aber bies frage bich felbft heilig und auf bein Bemiffen ob bu mich wie jenes fuße Gift liebit ? und fannft bu nicht Rein fagen, wie bu leiber fcon einmal in einer fcredlichen Stunde es nicht tonnteft - bann befiehlt auch mir die Achtung, Die fich ber geringfte Menfch fculbig ift, als ibm von Gott anvertrautes But, Die Achtung vor fich felbft, baf ich biefe Liebe nicht fur bie erkenne bie eines Mannes murbig ift, ber ihr Alles arglos und fonber falfch bingab und bem man nichts beschuldigen fann, ale nicht auf ber großen Beerstraße ber gewöhnlichen Meinung einhergelaufen zu fein , und fest vertrauend auf bie rubige Ueberzengung in feinem Innern, auf Die Ansichten ber übrigen Menfchenpuppen mit Entfagung auf Ihr Lob und Tabel herabsehen kann. Achtung ist der Grundstein der Liebe und alles Edlen, ohne sie giebt es keine Liebe, ohne sie giebt es kein Glück, ohne sie mag ich nicht leben — 20."

### "26. Juli 1814.

"Jetzt erst konnte ich bazu kommen die lieben Züge beiner theuern Hand recht innig und ungestört an die Lippen brücken zu können und erst mit glücklicher, froher Begeisterung alle die Liebe fühlen und hoffen, die darin lebt und webt. Ich komme mir vor wie ein zum Tode Berurtheilter, der ganz auch schon auf sein Leben Berzicht gethan hat und dann in einem Augenblicke statt des Todesstreichs ein neues verschönerztes Leben vor sich aufgehen sieht. Noch kann ich mich und meine Freude nicht recht fassen, ich bin wie ein Träumender, ein Nachtwandler; ich sehe alles an im rosigen Lichte aber es ist mir als müßte ich mich immer selbst dabei ansassen und fragen ob ich es auch wirklich bin, ob es wahr ob es möglich ist. — 2c. "

"Wehe wollt ich dir bei Gott nie thun, aber dir zu zeigen wie wehe du mir gethan hattest, dieß konnte ich nicht unterdrücken — Du sollst mich ganz kennen, ich bereue es nicht, dir meine Gefühle auch so geäußert zu haben, denn aus Allem konnte dir doch nur meine Liebe leuchten — — 2c."

Es möge mit diesen Bruchstücken aus Weber's Briefen an Caroline von Liebwerda aus, genügen. Welcher Art die Differenzen zwischen ben Liebenden waren, deren Kundgebungen von Seiten Carolinens Weber's Seele so schnell durch Höhen und Tiesen führten, ist gleichgültig; die Briefe zeugen, neben dem oben Gesagten, deutlich von der großen Macht, die sie über seine Gefühlswelt hatte, wenn sie Regen und Sonnenschein in derselben schuf und diese Macht, die sie ihrerseits vielleicht oft unter der Herrschaft weiblicher Stimmungen übte, hat sie stets über den sonst so starten Mann behalten, und dadurch zwischen den Blumen, die sie so unendlich reich auf seine Wege streute, auch manche Wermuthpslanze wachsen lassen.

Es versteht sich, daß bei solchem Wellenschlage der Gefühle, aus der vorgehabten, stillen Arbeit in Liebwerda Nichts wurde und feine Zeile von kunftlerischem Produkt auf das Papier kam.

Dieß erkennend brach er am 31. Juli von Liebwerda auf, besuchte Friedland mit seinen historischen Schatten und traf ben 3. August in Berlin ein.

# Vierzehnter Abschnitt.

# Leger und Schwert.

Berlin 3. Auguft 1814.

In Berlin trat er in eine gewaltig bewegte Sphare voll Anschauungen und Gefühle ein, die in diefer From, Größe und Allgemeinheit durchaus neu für ihn waren. Die große Boltserhebung vom Jahre 1813 hatte ihre Früchte getragen, die Nation hatte durch eignen Willen, eigne Opfer, eigne Kraft ben großen Unterbruder beflegt und stand, wie ein Lowe, ihrer Starte bewufit, auf bem Siegesfelbe. In Brag hatte man die Siege der Armee Sr. Maj. des Kaisers Kranz über die Sr. Mai, des Katfers Navolcon gefeiert, bier feierte man ben Triumph bes beutschen Bolfes über seine Dranger, ber Freibeit über bas Joch, bes Nationenrechts über bie Eroberergewalt. Dort hatte man fich in Gala gratulirt und pflichtschuldigst illuminirt, bier loberte die Begeisterung über die große That in bellen Flammen. Bom fleinen Strafenjungen an, ber, feit bem Dai 1814, in Berlin militarifch ftramm einher ging, bis zu ben Generalen bes aus bem Bolte hervorgegangenen Beeres, füllte nur ein Befühl alle Bergen: Selbsterkämpfter Sieg, Rraft, Freiheit! -

Leben, Kunft, Wissen, Alles mußte sich auf diese Begriffe und Ibeen beziehen, wenn es Gewicht in den Augen des Bolkes erhalten, Ausmerkamkeit erweden sollte.

Ber wollte noch Darstellungen ber heiligen Geschichte, bes Mittelalters, ber fugen Freuben bes Friedens sehen, wer noch Liebes-

lieber singen ober sanfte Weisen hören? Wie hätten sich so zarte Töne in dem Gebrause von Jubel und Kriegslärm lautbar machen sollen?! Auf der Bühne wie im Leben hallte es von Waffenrasseln wieder, Schlachtbilder wurden' gemalt und Kriegs=, Sieges= und Freiheitslieder componirt. An letteren besonders konnte den ebenso mustkalischen als patriotischen Berlinern kaum genug producirt werden.

Patriotische Lieber.

Hoffmann's "Lobgefang an die Netter Deutschlands", Methsfesselle's "Kriegslieder mit Chören", B. A. Weber's "Batriotischer Mundgesang", Gottsried Weber's "Worgenlied der Freien", des am 8. Mai verstorbenen himmel "Kriegslieder der Deutschen" hatten, unter der Masse in dieser Richtung auftauchender Werte, ehrenvolle Aufmerksamkeit erregt, ja selbst des alten Opits von Boberseld "Baterslandslied" war hervorgesucht und von Max Eberwein componirt worden. Bor Allem aber legte sich die musikalische Bearbeitung der patriotischen Gedichte des jungen deutschen Sängers nahe, der, durch seinen poetischen Tod bei Gadebusch, auch auf diese, an sich schon bedeutsamen Gesänge, ein verklärendes Licht geworsen hatte.

Körner's Gebichte wurden damals und fpäter von Krufft, Bezwarzowsty, Grund, Gottfried Weber und Andern componint und allenthalben gefungen, wo Mäuner, die Tone im Munde hatten, beisammen saßen.

Berlin hatte zur Zeit, als Weber baselbst ankam, ben Charafter bes Lagers eines siegreichen Heeres. Glänzende Truppenmassen kamen und gingen von ben Einwohnern mit Festlichkeiten begrüßt und ent-lassen, die Geselligkeit bewegte sich fast nur um die Rämpfer und seierte sie, und die Rücktunft des Königs wurde als der Glanzpunkt der Siegessseste erwartet.

Es war ein wunderlicher, damals allenthalben in Deutschland hervortretender Zug im Ideenfreise der siegreichen Bölfer, daß sich für sie die eigentliche Rücken ber alten guten Zeit, ja selbst der Freiheit, mit der Rückehr ihrer alten Fürsten identificirte, mochten dieselben so unbeliebt gewesen sein, so wenig zur Wiedererlangung ihrer Throne geleistet haben als sie wollten, mochte ihr Regiment auch das unfreieste gewesen

sein. Wie viel mehr mußte dieß in Preußen der Fall sein, wo man die guten Eigenschaften des gedemüthigten Königs wahrhaft schätzte, ihn liebte, und, vor der Hand wenigstens, alle seine, beim Durchsechten des großen Kampses an den Tag gelegten Unschlüssigsteiten und Schwächen, ignorirte.

Auch hätte zu jener Zeit noch die alte Hober Reaction, kein Haar ihres Satansmutterkopfes zu zeigen wagen dürfen, die später so frech und niederträchtig das Haupt erhob, daß sie sogar die Helden in Feld und Cabinet, die Deutschlands Freiheit mit ihrem materiellen und moralischen Herzblute erkauft hatten, als misliedige Personen von den Stusen des Throns verdrängte, den sie gerettet hatten und der von ihren Schultern, ihren Geistern getragen, der Leitstern Europa's hätte werden können.

Borbereitungen jum Empfange bes Ronigs.

Gerade in den Tagen, wo Weber in Berlin ankam, waren rufsische Truppen daselbst einmarschirt und in der Person der schönen,
drall unisormirten, glänzenden Garden des Kaisers Alexander, deren
Offiziere von den Berliner Damen fast alle für eben so schön und
liebenswürdig wie ihr unwiderstehlicher Kaiser und herr war, erklätt
wurden, sollte die Anhänglichseit an den mächtigen Bundesgenossen
geseiert werden, sobald der König zurück gekehrt sein würde, zu dessen
hochsestlichen Empfange die ganze Bewohnerschaft der Residenz, aus
vollem herzen, bereits Vorbereitungen zu treffen und die Stadt zu
schmilden begann.

Alle Berühmtheiten des Ariegs, der Diplomatie, der Kunft und Wiffenschaft, die ganze Aristokratie der Geburt, des Geldes und der Stellung strömte zu den bevorstehenden Festen und um unter den Ersten zu sein, die den König begrüßten, nach Berlin zurud. Die Stimmung war festlich, der Ton gehoben, eine heitere Menge wogte durch die Straßen und erfüllte Theater, Concertsäle und öffentliche Locale, die Herzen waren frohen und liebevollen Eindrüden geöffnet und zu enthussalischen Kundgebungen geneigt.

Es konnte baher kaum einen Moment geben, wo Weber, um wirtungsvolle Anregungen zu erhalten und burch Liebe und Anerkennung gehoben zu werben, passender nach Berlin hätte kommen können. Bleich ben ersten Abend nach seiner Antunft empfing er, ben sein unbeachtetes Banbeln in Brag fast glauben gemacht hatte, er fei von ber Welt vergeffen, von dem trefflichen Andenten, bas man ibm in ben geiftig am bochften ftebenben Kreifen Berlins bemahrte. überraschende Beweise. Er ging, um seine musikalischen Freunde ver-Beber's Empfang eint zu finden, nach ber Singatabemie, wo eine glanzende Bersammlung (300 Mitglieder und eben so viel Ruborer, unter benen Bluder, Bring Georg und andere Sterne ber Zeit) fich befand, und trat in einer Baufe binein. Da fab ibn Lichtenstein, eilte auf ibn an, umarmte ibn, bann Bollant, bann Rungenbagen, bann bie Gebalb's, einer rief es bem andern zu, daß er da fei, alle Freunde perlieken ihre Blate, man umbranate ibn banbeiduttelnb. Frembe lieken fich ihm bekannt machen und ebe er fich's verfab. mußte er bemerken. baf er ber Mittelpunft einer froben Menge fei, die ber, welche Blucher felbit umftant, an Bahl taum etwas nachgab, und baf Belter grimmige Gesichter schnitt. - Um anbern Morgen fette fich ber bebenbe Einbruck fort, ale er gum Banquier Beer eintrat, ber eben bie Baifenfinder fpeifte und mit einer Gefellschaft von 80 Notabilitäten ber Runft bei Tafel faßt. Die "Mamma" Beer flog auf ihn zu, umarmte ihn mit ben Worten: "Unfer Beber!" vor allen Rinbern und Baffen, und rief, als Lettere in Beifallerufe ausbrachen : " Richt mahr, er barf nicht wieder fort?" Die beiden Romberg's, Rhode, die er hier traf, begrüßten ihn auf's Berglichste und boten ihm bereitwillig ihre Dienste bei seinem Concerte. War hier überall sein Empfang auszeichnend, fo mar er ruhrend liebevoll im Rreife feiner "Bafchtiren". Gern, Jordan, Rielmann, Lichtenstein, Wollant, Gubit zc. fand er wieder und nur bas Grab eines einzigen, feines theuern Rlemming. hatte er zu besuchen.

Er fcreibt über feinen Empfang in Berlin an Caroline :

"Ich tann nicht leugnen, bag biefe enthufiastische, beinahe übertriebene Berehrung meiner Arbeiten, und biefe herzliche Aufnahme von allen Seiten mich recht aufgeregt und meinem Beifte einen neuen Anftof und Schwung gegeben hat, und ich hoffe recht viel zu leiften

in Berlin.

und neue Luft und Rraft zur Arbeit mitzunehmen. Der Gebanke ift mir innig wohlthuend, wenn ich so manchmal hoffen kann, daß mein Mutterl recht ftolz auf ihren Carl febn tonnte."

fiasmus für po litifde 3been.

Diefer Schöpferbrang erhielt in Berlin felbft, trot bem Anbringen feiner Freunde, gleich am Blate eine größere, auf die Zeit Bezug babenbe Arbeit zu liefern, und so mit einem Schlage bas gange Terrain au erobern, noch teine bestimmte Form, wohl aber eine bestimmte Rich-Beber's Enthu- tung burch bie Rraft ber neuen Ibeen und Empfindungen, welche bie fich vor Weber entrolleude Welt in ihm hervorrief. Zum ersten Dale fühlte er fich volitisch als Deutscher, zum ersten Dale erwärmten bie Begriffe von Freiheit, Baterland, Belbentob, Burgertugent, Torannenbaft feine Seele, und gewannen balb eine fo intensive Rraft in ibm, baf fie, auf eine Zeit lang, alle andern fünftlerischen Motive in ben hintergrund brangten und ibn mit allem Feuer ben Stoff fuchen lieften, in beffen fünftlerischer Gestaltung er feine Barme für biefe Ibeen, Die febr bald Die Gestalt von glübenbem Enthufiasmus annahm, austonen laffen fonnte.

> Diesem Enthusiasmus, ber in feiner biretten Begiebung gu ben positiven Interessen ber Aukenwelt zu viel Beterogenes von Weber's aangem Runftdenten batte, um baffelbe bauernb zu beberrichen, verbanten bie unfterblichen Freiheits -, Sturm = und Dranglieder ihre Eriftenz, bie einige Monate fpater entstanden und auf bem Boben bes preufischen Euthusiasmus von 1814 gewachsen find. Sie haben, balb alle politischen Lieber feiner Borganger verdunkelnb, bie Bergen ber beutschen Jugend eutflammt und nicht wenig bagu beigetragen, bie Liebe zur Freiheit und bas Gefühl für Manneswürde im deutschen Bolle heimisch zu machen und Weber's Ruf nicht allein in Ruhm verwandelt, sondern ihm auch eine ehrenvolle Stelle unter ben Mannern erworben, die in bichten, Schulter an Schulter geschloffenen Bbalangen, von Ulrich von hutten an, bis Schloffer und Ubland, gegen geistige und materielle Stlaverei in ben Rampf rudten und bas beutsche Bolf fich feines Werthes bewuft machten.

Sie, die Brobufte einer fast momentanen Stimmung und Richtung.

reihten ihn, ben treuen Diener und guten ruhigen Bürger, bem sogar vielleicht fast zu viel Respekt vor Fürstenrang und hoher Stellung bei-wohnte, aber auch, wunderlicher Weise, für immer unter die Individualitäten ein, die den Fürsten nicht sympathisch und in den Augen der Rückschrittspartei Bolksführer und Stimmungslenker sind, mit denen er niemals Beziehungen pflog, obgleich er auf Jugend und Bolk jederzeit, unwillkührlich, eine fast magnetische Anziehungskraft geübt hat.

Der König von Preußen kehrte, in seiner verdrießlichen Weise alle liebevollen Absichten seiner Residenzbürger kreuzend, mehrere Tage vor der bestimmten Zeit, am 5. August, früh in aller Stille nach Berlin zurück, nachdem ihm schon Pork, Bülow, Tauenzien, Hardenberg und andere Herrliche vorangeeilt waren, und brachte dadurch alle Festordner in die empfindlichste Berlegenbeit.

Rudfehr bes Ronigs.

Trotz der Weber gewordenen trefflichen Aufnahme, stellten sich boch der Aufführung seiner "Sylvana", die er beabsichtigte, sehr wesentliche Hindernisse entgegen, zu deren Hinwegräumung sich Bernh. Anselm Weber, dem, wie Carl Maria sich ausdrückte, "beim Gedanken an seine (Carl Maria's) Anstellung in Berlin schon der Angstschweiß auf der Stirne stand", wieder nicht gerade sehr beeisert zeigte. Iffland lag im Sterben, der neue Intendant war noch nicht ernannt, es geschah daher in den königlichen Theatern nur gerade so viel, daß sie nicht geschlossen zu werden brauchten, und die Aufführungen gingen unexacter und nachlässiger denn jemals. Weber schreibt darüber: "Die hiesigen Borstellungen wollen mir gar nicht recht schweiden. Der dritte Akt von "Fanchon" ging sehr schlecht und ich wollte nicht rathen, daß bei uns solche Lüden entständen". Dazu kamen Festspiele und Freitheater sur die fremden Truppen, so daß an ein sestes Arrangement für die fast ganz neu einzustudirende Oper nicht zu denken war.

Indes ließ Weber ben Jubelstrom beim wirklichen öffentlichen Einzuge des Rönigs am 7., die Festvorstellungen in den beiden Theatern, die im Opernhause in einem Prologe von Kotzebue und einem militärischen Ballette, "die glückliche Rückfehr", im Nationaltheater in Himmel's "Fanchon" bestanden, (!) an sich vorüber-

Begegnung mit braufen. Bei ber Mumination im biden Menschengebrange bingeschoben, bas von einem baber kommenden Wagen veinlich vermehrt wurde, so baf fich bie und ba Angstrufe boren ließen, fieht er Ludwig Tied's mundervollen Ropf fich beforgt ausschauend aus bem Bagen neigen, ruft ihm zu, reicht ihm bie Band, wird jubelnd halb in ben Bagen gehoben, balb springt er hinein und sieht fich bem freudig bemeaten, berühmten Dichter gegenüber, ber ausruft: "Jett bat bie Illumination erst Bedeutung für mich und ich weiß, warum ich in Berlin bin!"

> Weber felbst lebte immer bober auf in bem nach oben schiebenben Birbel geistigen und außern Lebens, bie Ibeen quollen ju, er trug in ben Birteln, wo er fich vorstellen mufte, mit Feuer vor und schreibt :

> ... - In ben 8 Tagen, die ich hier bin, babe ich schon mehr gespielt, als bie gange Zeit meines Aufenthalts in Brag, auch fangen zu meiner Freude ichon mancherlei mufifalische Ibeen wieder an fich in meinem Ropfe zu entwideln und zu bilben. 3ch muß auch gewaltig fleifig fein, wenn ich alles zu Stande bringen will, mas ich mir porgenommen babe. Mein Leben ift boch ein ewiges frürmisches Treiben ohne Raft und Rube und boch giebt es fo wenig Resultate, boch bin id beinahe immer unzufrieden mit mir und glaube, baf ich mehr thun fonnte! -- "

> Mehr als bei irgend einem andern ber hervorragenden Componisten unserer Zeit mar Weber's Schaffen ein Brodukt ber Bechfelwirtung zwischen seinem Genius und bem Bublitum, bas ibm laufdite! -

> Die Beschäftigung mit "Sylvana" leitete wieber intensiver auf bramatische Composition bin, ber Berkehr mit Tied und bem ebenfalls anwesenben Brentano, legte Die Belegenbeit zu Erlangung eines wahrhaft poetischen, tunftlerisch gestalteten Operntertes nabe und auch Gubit las Weber eine Anzahl Entwürfe zu Opern vor. Brentano befonders zeigte fich febr geschäftig im Aufstöbern uralter, echt romantifcher Sujets und fo fam man benn eines Abends, als Beber, ermubet

tert bearbeitet.

von ben Borbereitungen ju feinem Concerte, bei Lichtenftein auf bem Sopha faft, wo ihn Brentano auffuchte, auf die Fabel vom " Tannbäufer", Die, wie die meiften mittelalterlichen Sagen erft burch fpatere Tannbaufer von Beftrebungen in's Bublitum gebracht, bamals ben vollen Bauber berBeber als Opern-Neubeit batte. Brentano erzählte Weber ben Stoff und biefer erfannte ibn sofort voll Kener als ben musikalischsten, ben es überhaupt geben könne, ba feine tiefinnersten Motive fammtlich folche seien, zu beren Berlebendigung die Musik nothwendig sich erfordere und befähigt sei. Der Kampf awischen ber Gottesliebe, bem Glauben, ber Sinnen- und ber reinen irbischen Liebe, fast bie einzigen Empfindungen, welche bie Mufit gang und voll barguleben vermag, waren bier bas innere Motiv bes Gangen und welche Bracht und Rulle ber aukern entfaltete fich bei bem Bebanten an ben Wartburgfrieg, Die Sirenenverlodung ber Benus und ihrer Welt, ben pontifitalen Bomp ber Scenen in Rom - Dufit! rief bier jebe Stelle und jeber Bere: Mufit! Brentano follte fofort, auf Weber's Bitte, ber von bem Stoffe gang erfüllt mar, an bie Textbearbeitung geben und fo mar es nabe baran, baf bie Fabel, bie jett einem ber größten Runstwerke ber Neuzeit zum Grunde liegt, icon 30 Jahre früher burch Weber ihre musikalische Behandlung gefunden batte. Anders, melodiofer, reizender, ichoner als fein berühmter Rach= folger auf bem Dirigentenstuhle ju Dresben, würde er ihn aufgefaßt baben, tiefer, gemaltiger, größer ficher nicht. Obgleich baber bie Bebandlung eines Stoffes von ber Tiefe und poetischen Bebeutung wie ber bes " Tannhäuser " unzweifelhaft bie romantische Rraft von Weber's Benius zu einer noch weit bebeutungsvolleren Entwickelung geleitet baben mufte, ale bie Trivialitäten bes Tertes ber " Eurpanthe", fo mare boch bann mahrscheinlich ber "Freischüts" und vieles Andere ungeschrieben geblieben und somit mar es gut, wie es ber Beift ber Runft fligte, baf bie Reitstimmung Brentano und Weber von ber Befchäftigung mit ber Sache ablentte, obwohl, wie es scheint, Ersterer ein aut Theil bes Blanes zum Texte fertig gemacht hatte.

In ben Birfeln bei Fürst Radziwill , Jordan , Professor Botho, verfehrte Beber, als hochgeachteter Rünftler, bemerft und hervorgezogen, mit ben Notabilitäten bes Tages. harbenberg, ber Bergog von Cumberland, nachmaliger Rönig von Sannover, Bring Biron, Miloradowitich, Fürft Galligin, Bringeffin Solms maren es besonders, Die ibn bevorzugten und in ben Gefellschaften feine Unterhaltung fuchten, obwohl er burch bie Wechselfalle feines Berbaltniffes zu Caroline febr beherricht, von weit ungleicherer Stimmung, und felbst in feinen Bortragen eigner Compositionen ober freier Phantasien weniger Berr ber Leistung als je zuvor mar, so baf er Bersonen, bie fic ibm moblwollend und erwartungsvoll näherten, oft zurückftieft und enttäuschte. Als eminent wurde jedoch, in ihrer Art, eine Bhantafie über 3 Tone, Die ibm Die Murstin Radziwill in einer ihrer Soireen am 18. August gab, geschildert. Diefe Phantafie bewältigte, obwohl in bofefter Stimmung über eben eingegangene Briefe gefchaffen, boch bie Borer in foldem Dage, bag bie laute, gerftreute, große, politische Gesellschaft ftiller und ftiller wurde und zulest ftaunend um bas Biano stand. Auf obige Briefe, in benen fich Caroline eiferfüchtig auf die Berehrung ber Damen zeigt, fcbreibt er :

"— Rein, du kannst ganz ruhig sein, ich komme ganz und gar ohne ein 1000 Theilchen eingebüßt zu haben, wieder nach Hause. Die Berehrung der Damen geht nur so weit als man sie amüstrt und als sie allenfalls damit pruuken können, aber mit der Liebe ist's nichts! Es haben nicht alle, ja Keine so einen verdorbenen Geschmack wie du. Da Madame Beer die Mutter des Componisten Meyer Beex ist, so wirst du wohl Nichts gegen ihre Embrassade einzuwenden haben und meine Lippen, Augen, Ohren können das schärsste Examen aushalten. Um die Berderbtheit einer Stadt anzuerkennen und zu benutzen muß man selbst verderbt sein und das Berdorbene aussuchen, aber wer dazu keinen Beruf fühlt, den sicht es eben so wenig an, als die Kate den Mond. "——

Sehr freudig überraschte Weber die Ankunft seines theuern Barmann in Berlin, ber, feit Jahr und Tag, mit der Sangerin harlas aus München die Belt durchreifte, doch realisitrte sich Weber's hoffnung nicht, die Beiden in feinem Concerte, das, oftmals verschoben, endlich am 26. August zu Stande tam, mitwirken zu sehen. Beber hatte dießmal Nichts versäumt, was nach damaliger Sitte zum Erzielen eines guten Concerts erforderlich war, und unzählige Bisten gemacht und Briefe geschrieben. Die Besuche bei König und Prinzen "unter dem Einflusse seines bösen Sterns "schildert er:

Beber Concert am 26. Auguft 1814.

"- - Den 24. war ein fturmischer Tag. Der Wagen ließ mich fiten und bann ber Buchbruder mit ben Zetteln, bie ich zu ben Bisiten beim Rönig, ben Bringen zc. haben mußte, ich fuhr banach endlich und verfehlte fie, wie ich ihrer zulett habhaft murbe, so fuhr ber König in bem Augenblide, ba ich am Balais anlangte weg. ibm nach nach Charlottenburg. Da war er spatieren und nicht zu 3ch wieder herein zum Kronprinzen\*) ber mich mit ber ausgezeichnetsten Gute und Artigfeit empfing. Dann ju ben übrigen Bringen und Bringesfinen, bis 1/24 Uhr. Dann zu Tifche bei Beers, barauf mit Mab. Schulz gefungen und endlich um 12 - zu Bett. Den 25. verfehlte ich ben König abermals 2 Mal, hatte bann Brobe (vom Concert) von 10 bis 2 Uhr, af bei Lausta und fuhr um 6 Uhr nach Schönhaufen zu Brofens, wo große Gefellichaft mar und ich viele intereffante Betersburger Befanntichaft machte, felbe aber auch mit vielem Buitarr Beklimper bezahlen mußte. Den 26. hatte ich noch eine Menge Bisten zu machen, Ginladungen und andere Arrangements, speiste bei Beers mit bem Groffangler (Sarbenberg) und fuhr um 6 Uhr ins Theater, wo bann endlich um 7 Uhr mein Concert losging, wie Du aus beiliegendem Zettel erseben fannft. 3ch batte ein bochft auserlefenes, zahlreiches und bantbares Bublifum und empfand einmal wieber, mas es ift mit Enthusiasmus aufgenommen zu werben, und Orchester und Sanger mit fo vieler Liebe und Gifer arbeiten zu feben. Nach meiner Bhantafte, worein ich ein Lieblingslied vom feeligen himmel \*\*) verwebte, wollte ber garm fein Enbe nehmen und fing immer wieber von Reuem an, fo lange ich auf bem Orchefter fichtbar mar, fo baf ich

<sup>\*)</sup> Nachmaliger König Friedrich Wilhelm IV.

D. Berf.

<sup>\*\*) &</sup>quot;An Alexis."

D. Berf.

nich unter lauter Bücklingen retirirte, dann waren Lichtenstein und noch einige gute Freunde mit mir zusammen beim Souper und um 2 Uhr lag ich endlich hundemüde im Nest. — — "

Weber gab in biesem Concerte sein neues Pianoconcert in Es, von dem besonders das herrliche Adagio (H dur) gesiel und seine geistvolle Art, das Crescendo in seine Phantasie zu verweben, erregte die größte Bewunderung. Die vortreffliche Sängerin Schulz sang seine Arie zu "Athalia" und den Schluß bildete die Hymne: "In seiner Ordnung schafft der Herr", wo auch wieder der Choral: "Drum lerne still dich sassen, mächtig durchschlug.

Bei dem Souper nach dem Concerte dichtete Gubit am Tifche einige Berse zur Ehre Weber's. Dieser ergriff das Blatt, schrieb bie Stimmen zu einem Quartett-Canon darunter und die kunftgeubte Gessellschaft sang ihn sofort vom Blatt.

Der Erfolg bes Concerts, ber Weber's Namen, trot ber Abac-

lenktheit ber Interessen, wieder in Aller Mund brachte, legte ben Bunsch nahe, ihn für Berlin zu gewinnen, wo mit bem, unausbleiblich nahe bevorstehenden Tode Iffland's, die Oper gründlich reorganisitet soffnung auf An-werden sollte, und, durch himmel's Tod, eine Bakanz am Dirigentenspektung in Berlin.

pult entstanden war. Hardenberg selbst sprach in einer Gesellschaft bei Staatsrath von Jordan mit ihm darüber, stellte aber natürlich alles in's Ungewisse, so lange die bevorstehende traurige Entscheidung nicht erfolgt sei. Auch Romberg näherte man sich in gleicher Weise. Das Gerücht hiervon verbreitete sich, vielleicht von seinen Freunden Jordans in Pankow, Lichtenstein, Gern u. s. w. angefacht, sehr rasch und hatte wenigstens die gute Wirkung, daß man ihm von Seiten der untern Theater-Leitung in Betreff der "Sylvana" geschmeidiger ent-

Proben zu. Splvana".

gegen fam.

Die Proben ber Oper begannen am 25. August und Weber hatte bei Leitung berfelben, in beglückender Beise, Gelegenheit wahrzunehmen, wie hoch er von dem Orchester und dem Personale gehalten sei, von denen so mancher an ihn herantrat, ihm heimlich die Hand brudte und in's Dhr flufterte: "Bleiben Gie hier. Es foll Großes geschehen, wenn ber Alte (Ifflanb) tobt. Bir brauchen Gie."

Rugleich vermehrte jener Erfolg aber auch feine Gefuchtheit in ber Befellichaft. Ginladung auf Ginladung abforbirten feine Abenbe, ben Festlichkeiten aller Art, die fich immer noch aneinander reihten, tonnte er fich auch nicht ganz entziehen, und so wurde bie, zur Erholung und ftillen Arbeit unternommene Reife, für ihn eine Zeit ber aufregenoften Arbeit, die indeft, in Berbindung mit ben erhebenden Ginbruden, Die er von ber groken und allgemeinen nationalen Siegesbegeisterung empfing, auf feine Gefundheit und Stimmung ben wohlthatigften Ginfluft äuferte und feinen Genius offenbar in fraftiger und neuer Beife 3mar fam, von ben in Berlin bamale empfangenen befruchtete. Embryonen, bort felbst, burch Schuld bes äußern Lebensbranges, nichts Charafteriftisches zum Anstrag, ba Weber Richts in Berlin fcrieb, als zwei Belegenheits = Canons und zwei Lieber : "Freunde bas Glud liebend " und "Alles in mir glubt zu lieben ", bie fich von feinen frühern Arbeiten biefer Art in feiner Beife unterscheiden. Aber taum zur Sammlung und contemplativer Seelenthätigfeit gelangt, tamen bie, auf bem Boben ber Auschauung großer, politischer Ereignisse und bes machtvoll entzündeten Nationalgefühls entfeimten Anospen, zu bertlicher Entfaltung in "Leber und Schwert".

Ueber ben Drang feiner angern Geschäfte in Berlin fchreibt er an Caroline am 3. Sept. :

"— Marode und mübe werbe ich aus diesem ewigen Strubel von Arbeit, Laufen und ein und Auspacken in Prag ankommen, um mich da bei neuer Arbeit auszuruhen. Welch ewiger Kreislauf von Anstrengungen und Thätigkeit ist doch mein Leben. Soll da nicht die Waschine bald zu Grunde gehen? Was andern Menschen Strapatzen ist, das Reisen selbst, wird mir zur Erholung, da es die ruhigsten Augenblicke sind wo ich mir doch selbst gehöre und die Menschen keine Prätensionen an mich machen. Manchmal ist es unerträglich wie man durch diese Beweise von Achtung und Umdrängen, Bitten, Ehrenbezeigungen u. bergl. gequält wird und die Geduld so reißt, daß man

alle maffafriren könnte. Aber bas find nur Augenblide, wo man fo rabiat wird. Der Künftler ift einmal zum Märthrer bes geselligen Lebens erkohren und wohl bem, der seine Bestimmung erfüllt! — — •

Die Generalprobe zu "Splvana" mar am 3. Sept., mitten foon unter ben Geschäften, Besuchen und ber Unruhe bes Abichieds von Berlin, benn Weber beabsichtigte, unmittelbar nach ber Aufführung, die für den 5. angesett mar, die weitere Ausführung feines Reiseplans fortzuseten, beffen nachster Zielpunkt burch bie bringenbe Kronpring Bried. Ginladung des Herzogs Emil Leopold August von Gotha firirt war. Der rich Bilbelm. Trubel murbe noch burch eine Ginlabung bes Kronpringen vermehrt, ber bei einem heitern, fleinen Diner, Weber mabrhaft mit feiner Liebenswürdigfeit, Gradheit, feinem geiftreichen Wite und feiner flaren Runftanficht bezanberte, fo bag er fpater öfter augerte, welche bobe Befrie bigung es gewähren muffe, unter ben Auspizien eines folden Furften eine Runftanftalt zu leiten, mahrend Die Befchmaderichtung bes bamals regierenden Rönige ihm mahrhaftes Borreur einflöfte. schmad hat später bas Ballet und bie Pantomime zu ben gehätschelten Lieblingstindern ber Berliner großen "Runftverbildungsanftalt" gemacht, nachdem Iffland's wachsames Auge und berbredender Dannd fich für immer geschloffen batte und Brühl's guter Wille Rebern'icher Unfähigfeit gewichen mar.

"Splvana" aufgeführt 5. Sept.

"Sylvana" ging am 5., bei brechend vollem Hause, in Scene, scheint aber das Bublikum sehr kühl gelassen zu haben, da weder ein Journal noch Weber selbst in den Briesen an Caroline irgend erheblichen Beisalls Erwähnung thun. Diese Theilnahmlosigkeit des Bublikums erklärt sich sehr natürlich aus der Zeitströmung der Geister, die, mit ihrem großen, kräftigen, sonoren Wellenschlage, weitab von der sentimentalen Hyperromantik des Sujets der "Sylvana" lenkte, das mit all seinem Apparat von pappenen Rüstungen, gemachten Empsindungen, unnatürlichen Situationen in dem von Weltereignissen bewegten, kräftig sühlenden Bolke keine sympathischen Empsindungen weden konnte. Es mußte sogar sad und matt erscheinen und mit seinen Anssprüchen auf Erweckung von Interesse in Gemüthern, welche das

gewaltige Drama eben an fich hatten vorüber ziehen feben, sogar vielleicht abweisenbe Tenbenzen ober mitleibiges Lächeln erweden.

Im schrecklichften Regen stieg Weber, nach ber Borstellung ber "Splvana", gleich Nachts noch, in ben Wagen, und reiste, nach kurzem geschäftlichen Aufenthalte in Leipzig, nach Weimar durch, wo er ben 9., Nachmittag um 4 Uhr, eintraf.

Es ist unzweiselhaft, daß auf dieser Reise in der Einsamkeit des Wagens, auf den der Regen monoton und unablässig herabrieselte, die bedeutsamen und neuen Regungen, welche die Zeit in Berlin in Weber erweckt hatte, ihre künstlerische Form gesucht und gesunden haben. Es ist bezeichnend in Weber's Leben, daß in fast allen Hauptmomenten seines Kunststrebens, auf einsamen Reisen, nach anzund aufregenden Zeiten, die Läuterung seiner Ideen, die Erkenntniß seiner weittragendsten Irrthumer, die Feststellung seiner allgemeinsten Richtungen erfolgte, die, einmal erkannt, er dann mit großer Festigkeit inne hielt.

In Weimar erfuhr er, daß die Großfürstin ben 11. nach Wien Beimar 1814. abreife. Kaum erhielt diese aber Notiz, daß er in Weimar sei, als sie zu ihm schiefte, ihn holen ließ und, schon in Reisetoilette, in ber liebens- würdigsten Weise eine Stunde mit ihm verplauderte und ihn für näch- stes Jahr einlud.

Hier empfing Beber auch einen Brief bes Direktor Liebich, ber ihn, Angesichts ber beginnenben, ungewöhnlich glänzenden Saison und der sich immer deutlicher herausstellenden Unfähigkeit des, als Musiker und Geiger so tüchtigen Clement zum Orchesterleiter, auf das Eindringlichste um sofortige Rücktehr bat. Weber wurde schwankend, aber der Drang nach einigen ruhigen Arbeitstagen, die er in Gotha zu sinden hosste, und in denen ein Theil des fertig aufgespeicherten Stoffs herrlicher Lieder, der ihm Kopf und Brust mit Geburtwehen bedrängte, zu Papier kommen sollte, ließ ihn darüber hinweggehen. Er suhr am 11. Sept. nach Gotha. Hier traf er den Herzog nicht an, der eine Zeit lang auf seinem alten, kaum eingerichteten Schlosse Tonna (ober Gräfentonna) hauste, um turzlich dort entdedte Schwefelquellen,

durch eigenen Gebrauch bes Bades in Credit zu bringen, und mußte ihn daher daselbst aufsuchen.

Schloß Grafen. tonna.

Den 12. Sept. fuhr er nach bem alten Schlosse hinüber, bas, im Walbe an ber rauschenden Tonna gelegen, von einer stillen Fasanerie umgeben, mit seinen Giebeln und spitzen Dächern und verschiedenem Baustyle eine ereignisreiche Existenz, von ber stillen Einwohnerschaft der alten Grafen von Gleichen an, durch Noth und Drangsal unter Tilly und Banner, bis zu den phantasiereichen Selbstgesprächen, Concerten und kleinen Gesellschaften, die Herzog Emil August hier hielt, erzählt.

Leben in Gräfen Wir lassen Weber seinen Aufenthalt in Tonna selbst in einem tonna 1814. vom 14. und 15. Sept. datirten Briefe an Caroline erzählen.

"— Das uralte Schloß in dem ich hause und in deffen schauerlichen Gemächern, beim Klappern alter Fenster und Thüren, ich diese Zeilen schreibe — umfaßt mich recht wohlthätig mit seiner Stille und giebt mir im geistvollen Umgange des Herzogs eine gewisse gemüthliche Ruhe, in der ich recht viel zu arbeiten und zu leisten im Stande wäre, wenn ich kange genug da hausen könnte und nicht gewisse anderweitige Gesühle mich hinweg sandeinwärts zögen und sich gar lieblich zudringlich in alles Denken und Trachten einmischten. Doch ich schwazze da ins Zeug hinein und Mukkerl\*) weiß noch nicht einmal wo das gute alte, ehrliche Tonna steckt. 2c. "

"Ich kutschirte heraus mit der gewissen ängstlichen Empfindung die ich immer habe, wenn ich Jemand lange nicht gesehen habe und vielleicht kälter als ich erwarten zu können berechtigt zu sein glaube, empfangen würde. Dieß war nun aber hier ungegründete Furcht, denn der Herzog empfing mich so herzlich als man nur empfangen werden kann. Nachtische suhr ich gleich mit ihm nach Langensalze wo ein Naturalienkabinet besehen und der Thee bei einem Herrn von Seebach eingenommen wurde."

<sup>\*)</sup> Liebesname für Caroline.

"Den 13. componirte ich zweineue Lieber, ordnete meine Bapiere und brachte von 11 Uhr Morgens ben gangen Tag bis 11 Uhr Rachts beim Berzoge zu, wo natürlich auch Gurgel und Finger berbalten mußten. 2c. --- "

Mit ben beiben bier fo einfach erwähnten Liebern mar bie Blüthe aufgegangen, die ber Sonnenschein bes großen National-Enthusiasmus in Berlin aus Weber's Seele hervorgelodt hatte, Die neue Bahn eingeschlagen, die ihn gerader Richtung auf den Bobepunkt eines herrlichen Seitenpfades feines Talents, an die Bforten bes Ruhmes und ber echtesten, mobibegrundetften Popularität führen follte. Es maren feine "Lubom's milbe anbern, als "Lutow's wilbe Jagb" und bas " Schwertlieb". "Schwertlieb". bie, wie ber tonenbe Athemaug ber Begeisterung felbst, aus bem bunfeln, malbesgrünen Arbeitszimmerchen im alten Schloffe Tonna, in bie ibeen= und thatenwogende Welt hinausbraufen follten. - -

Er fahrt in feinem Briefe an Caroline fort :

"- Bon meinem balbigen Wegreifen will ber Bergog nichts hören und tann ich baber noch gar nichts Bestimmtes barüber fagen. Die Bute und Liebe bes Bergogs ift wirklich auferorbentlich und so anziehend und brillaut sein Wit ift, so oft habe ich auch Gelegenheit fein gutes Berg zu bewundern, bas nur zu oft vertannt wird, ba er allerdings oft etwas icharf mit feinem Wite bie Thorheiten ber anbern geißelt zc. — Benigen Menschen murbe im Ganzen biefe Ginfamteit behagen in ber fich ber Bergog so wohl gefällt, wo er vom läftigen Getummel bes Sofes entfernt, nur bie Denfchen die er feben will um fich hat. Ueberhaupt ist er mit feiner unendlich regen Phantafie überall zufrieden und zu Saufe. Um liebsten fitt er neben mir am Claviere und biftirt mir fo gleichsam bie Befühle und Bilber, die ich in Tonen ausbruden foll, fo baf er gange Beschichten erfindet und erzählt, mahrend ich fie zugleich in Musik bringe und durch Tone weiter erzähle. So vergeht Tag auf Tag und ich fann barauf rechnen, jeden Abend durch eine neue Idee oder Anficht bereichert in meine Stube zu tommen. - - "

v. Beber, Garl Dlaria v. BBeber. I.

Diefer gludlichen Muge, biefem fruchtbaren Busammenleben ent= rift Weber ein neuer Sturmbrief Liebich's, bem er nun nicht mehr widerstehen fonnte, fo bag er fich fogar entschloß, mit Aufgabe eines Theils bes ihm fo nöthigen Urlaubes und bes fast ichon arrangirten Concerts in Leipzig, von bem er fich burch Borführung feiner neuen Lieder, beren gundende Kraft ihm nicht verborgen war, viel Bortheil und Ehre verfprach, bireft und nur mit einem furzen Aufenthalte in Altenburg, wo er am 21. eintraf, am 23. Concert gab und bas pracht-"Manner und polle Körner'sche Lied : "Männer und Buben" niederschrieb, nach Prag jurudzufehren, wo er ben 25. anlangte.

Buben ".

Er ichreibt an Lichtenstein am 18. October:

" - Je naher ich bem großen Steinhaufen tam, je gepregter fühlte ich meine Bruft und wahrlich meine Ahnung hatte mich nicht betrogen, benn ich war in wenig Tagen wieder gang in ber alten ungludfeeligen geifttöbtenben Stimmung. - - "

Und an Rochlit am 8. November:

"- - Bie webe, innig webe, es mir that, um 14 Tage früher als ich bachte nach Saufe zu muffen, fann ich Ihnen nicht genug beschreiben, und war ich bamals gar nicht im Stande es Ihnen auch nur zu fagen. Run reut es mich fo halb und halb (wenn es nämlich Jemand reuen tann feine Pflicht im weiteften Sinne bes Worts erfüllt zu haben). Denn so nothig ich auch hier mar, so batten boch biefe 14 Tage feinen Unterschied gemacht, und ber fläglich verzweifelnbe Brief bes Direttor Liebich, ber von Contratts-Arrangements auf mehrere Jahre hinaus mit Sangerinnen sprach zc., die Oper schließen zu muffen fürchtete zc., mar nichts als ein etwas ftart ausgesprochener Bunfch, burch mich bald wieder eines Theils feiner Laft fich enthoben zu seben . und Dant und Nothwendigkeit fanden in tei= nem Berhältniß zu bem Opfer bas ich gebracht hatte. item - wieber eine Lehre fur bie Butunft. - Traue bem Jammer eines Direttore nur halb, und bleibe bis auf bie lette Minute Deines Urlaubs. - - "

•

Brag.

Gine Laft von Unannehmlichkeiten, Diffverftandniffe mit Caroline. Differengen in erwartete ibn; die in feiner Abwesenheit gegebenen Opern : "Lobn ber Tapferfeit" von Bojetichet, Baveaur' "tleiner Matrofe", B. Miller's "Samfon ", Mozart's "Figaro ", Bopelbieu's "Kalipfo ", Baërs "Camilla ", B. Müller's " Teufelsmühle ", Binter's " Opferfest ", Baër's " luftiger Schufter " zeigten fich als nachläffig einstudirt, die Disciplin bes Personals gelodert und, burch Abwesenheit einer energischen Leis tung, eine Menge kleiner und großer Reibereien und Differenzen entstanden, welche die Wirtfamteit seiner Thätigfeit ungemein ichwächten. Er griff nun zwar, von Liebich gut unterftütt, tüchtig burch, fauberte Orchester und Personal von Störenfrieden und batte bie Genugthnung, ichon am 16. Oct. Beigl's "Corfar aus Liebe" in einer Beife aufführen zu können, daß das Bublitum ben Unterschied in Regie und Studium mit lautem Beifall lobute. Nichtsbestoweniger überraschte ihn fehr angenehm ein Brief bes geiftvollen und ihm als trefflicher Mufitbilettant und geschmadreicher Sanger in Berlin befannt geworbenen Grafen C. von Brühl, ber ihm von feiner Brautreife aus Dinden fdrieb, baf er Ausficht habe, zum Intenbauten am Softheater in Berlin ernannt zu werben und bann barauf rechne, Weber für bort zu gewinnen. So bot fich benn eine Hoffnung, bas Riel, einen Wirkungetreis in Berlin, ju erreichen und Brag mit feiner labmenben Existeng au verlassen.

Weber griff aber feineswegs bedingungelos gu. In einem Briefe pom 18. Oct. 1814 an Brühl, ber voll Grabbeit, Mann zum Manne geschrieben ift, äußert er, bag er nur fommen wolle, wenn ihm feine Stellung auch wirklich Belegenheit biete, tuchtig fur bie Runft zu wirken.

Mitten in all ben Dighelligfeiten wurden, nicht componirt, benn fie maren, wie Beber's Arbeiten alle, langst vor ber Nieberfchrift fertig, fonbern nur niebergefchrieben, bie fconen Gefänge aus "Leper und Schwert": "Schlacht, bu brichft an " am 19. October, bas "Reiterlieb" am 20. Oct., bas "Gebet vor ber terlieb", Gebet Schlacht" am 21. Dct., bas "Gebet mabrent ber Schlacht" am "Gebet mabrent 19. Nov. und am 20. Nov. das poesievollste und euphonischste von allen Liebern biefer Art: "Die Bunde brennt, bie bleichen Lippen

vor ber Solacht", ber Schlacht", "Die Bunbe brennt".

"Troft". "Mein Baterland". beben", benen bann bis zu Ende bes Jahres noch ber "Trost" und "Mein Baterland" folgte, so daß die Niederschrift dieses Syclus beutscher Nationallieder im besten Sinne des Worts, im kurzen Zeitraume vom 13. Sept. bis 31. Dec. 1814 zusammengedrängt liegt, mährend die Conception und Composition selbst wahrscheinlich in die 6 Wochen vom Ansang August die Mitte September fällt.

An Lichtenstein, der seine Angelegenheit in Berlin eifrig betrieb, schreibt er am 21. Nov., als er hörte, daß auch Bernhard Romberg für die ihm etwa bestimmte Stelle in Berlin in Frage kommen könnte:

- "— Auf meine Antwort an Brühl habe ich noch keine Rückantwort erhalten, tappe also total im Finstern. Was Du in ber
  Sache gethan hast, billige ich bankend. Du hast gut und ganz in
  meine Seele hinein gehandelt, daß Du mit Romberg geradeweg von
  der Sache gesprochen hast, denn ich kenne keinen Preis, der mich vermögen könnte die Achtung und Liebe eines braven Künstlers durch
  hinterlist auss Spiel zu setzen. Wir lassen uns beide suchen und
  wen's trifft, der wird wahrhaftig dem andern darum kein scheel Gesicht schneiden. Die Geschichte und das Geberden meines dicken
  (Namens) Betters\*) kommt mir sehr komisch vor und unter 2 so
  großen Uebeln sucht er also doch nach dem scheinbar kleinsten zu
  greisen\*\*). 2c. "
- "2c. Ich habe unterbessen auch einen Antrag von Rogebue, ber bie Leitung bes Theaters in Königsberg übernommen hat, erhalten, ber schmeichelhaft genug war, für den ich aber dankte. 2c. — \*

Mancherlei, wahrscheinlich schmerzliche, Differenzen mit seiner Braut in Lebensanschauungen und Brinzipien, entpressen ihm, auf Lichtenstein's frohe Anzeige von seiner Berlobung, in demselben Briefe den schmerzlichen Ausruf:

"— — Gott schenke Dir ein braves Beib, Die Dich gludlich ober boch nicht ungludlich macht, bas ift schon sehr viel. ich komme

<sup>\*)</sup> B. A. Beber in Berlin.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Bernhard Romberg war von großer, fraftiger Statur.

D. Berf.

täglich mehr und mehr von biefer ichonen hoffnung gurud. Ich lebe wie ein Betruntener, ber auf einer bunnen Gierinde froblich tangt und fich trot feiner beffern Ueberzeugung gern überreben möchte bas fei Gott fei Dant, baf mein Gemuth bie ein fefter, ficherer Boben. Rube zur Arbeit wieder gefunden bat. 3ch bin langft ausgeföhnt und in vieler hinficht recht gludlich, aber 1000 fleine Dinge bie zulett ein Großes bilben, geben mir Stoff zu trübem Blid in bie Butunft, es ift abermals nicht bas was ich verlange. 3d weiß baß meine Forderungen überspannt find aber um mich glücklich zu machen, muffen fie erfullt werden. Ich liebe fie von Bergen und ift es bei ihr teine Wahrheit fo ift hiermit ber Schlufattort für mein übriges Leben erflungen. Ich werbe leben, vielleicht fogar heirathen — glauben lieben - nie mehr! - 2c. "

In seinem Dieuste brachte eine rasche Folge auf einander Mozart's "Titus", die Oper von Mozart, die er am wenigsten hoch von diesem vergötterten Meister hielt, und Wentel Müller's "Neues Sonntagslied".

Einen ganzen Monat unausgesetzten Fleißes wandte er an bas Einftubiren von Beethoven's unfterblichem Werte , Fibelio ", von bem er 14 Broben machen ließ, und mit beffen Schonheit er, je tiefer er bas Wert ftubirte, immer begeisterter erfüllt murbe, obwohl ihm bie Befammtbehandlung bes Stoffs niemals vollkommen bramatifch wirkfam erschienen ift. Diefe Meinung pflegte er auch in fpaterer Zeit, mo feine Richtung eine noch ausgeprägtere, besonders in bramatischer Beziehung, febr abgefchloffene mar, und von ber Beethoven'ichen allerdings gemaltig abwich , auszusprechen. Die beiben Tonmeifter haben fich gegenfeitig schätzen gelernt, waren zu bedeutend, um sich zu beneiden und zu befeinden, ja murben fogar, fo weit es bie Beterogenität ihrer Naturen aulieft, wie wir weiter unten bes Näheren feben werben, endlich Freunde. aber fie haben es nie babin gebracht, fich völlig verfteben zu lernen. Es bestätigt bieg Beispiel wieber bas Ariom, bag, je tiefurfprunglicher bie Richtung eines Runftlers aus feiner Wefenheit entfpringt, um fo weniger tann und barf er bie andern ale echt gelten laffen,

Beethoven's "Fibelio".

um fo weniger verfteht er fie. - Der Benius ift specififch fanatifc, und wenn er fich zahm zeigt, fo henchelt er. Es giebt baber feine schlechteren Runftfrititer, als große Rünftler.

Am 21. November ging "Fibelio", vortrefflich ausgeführt, in Scene, lieft aber bie Epigonen bes Bublitums, bas Mozart zuerft vollständig erkannt hatte, völlig fühl, so daß Weber, grimmig barüber, an Banebacher am 1. December ichreibt :

"- - 3ch habe ben 26. (Norbr.) Fibelio von Beethoven gegeben, ber trefflich ging. es find mahrhaft große Sachen in ber Mufit, aber - fie verftehens nicht. - Dan möchte bes Teufels werben! Rasperle, das ift das Wahre für sie. — - "

Bir ichliegen ben Bericht über bas ereignifreiche Jahr 1814 in Weber's Leben mit einem Wohlflang, ber auf bas berglichfte Ginvernehmen mit ber geliebten Caroline, und baber auf fein Blud, beutet, indem wir einen fleinen, liebenswürdigen Bere bier folgen laffen, ber bas Beident eines filbernen Bunichlöffels begleitete, melder bis biefen Augenblick in Weber's Familie bient. Das fleine Gebicht beißt :

3d bin ein arm Rriftfinbelein, Bring nur ein fleines Löffelein : Doch ginge nach meinem Berrelein. Müßte taufend Centner ichwerer fein. Drum nimm, geliebtes Muderlein, Bas fommt bom Bergen, gut unb Dein.

b. 24. Xbr 1814.

Steigenbes Gefubl ber Berein-

Das Gefühl geistiger Bereinfamung, bas Beber nach ber turgen famung in Brag. Zeit starter und neuer Anregung, die gerade zur Broduktion von "Lever und Schwert " ausgereicht hatte, mit erneuter Rraft in Brag fibertam, konnte burch bie aufere Bflege ber Runft, bie in ben boben Kreifen Brage Mobe mar und zu ber feine Rrafte vielfach herbeigezogen murben, Richts an feiner Intensität verlieren, und bie musikalischen Befellichaften bei Clam, Lobtowit, Liebich, Rleinwächter u. f. w. entloden ibm nur Ausrufungen ber Desperation. O dio! eheu! Db Gott!

findet sich häufiger benn je in seinen Tagesnotizen, und an Gottfried Weber schreibt er am 30. Januar:

"— Ja es bleibt beim Alten und diese Ueberzeugung ist mir innig wohlthuend da ich täglich und stündlich mehr fühle, daß ich mich von den Menschen mehr und mehr entferne und es gar zu viele Hundeseelen auf der Welt giebt. Das Böhmerland ist ein wahres, geistiges Spital für mich geworden. 2c. "

Es änberte hierin Nichts, daß in seinem, am 6. Jan. gegebenen Concerte "Lütow's wilde Jagd" und "das Schwertlied", von 16 trefflich eingeübten Stimmen gefungen, rauschenden Beisall erndteten und da capo verlangt wurden, denn er erkannte sehr wohl, daß dieser Jubelruf aus einem ganz andern Winkel der Herzen komme, als der, wo der Funke glüht, der diese freiheitathmenden Lieder beseelt. Es war eben Beisall an einem schönen Liede, der hier ertönte. Wie sehnte er sich, diese Gefänge von jungen, glühenden, deutschen Männern gefungen zu hören!

Es war baber fein Wunder, daß die Neigung für Caroline Brandt in ber unbeschäftigten Seele tiefer und tiefer Burgel folug und bie Sehnsucht nach einer, von ihrer fleinen Band geleiteten, tranten Bauslichteit ftarter und ftarter in ihm wurde. Mit vielleicht zu wenig Rudficht auf die öffentliche Meinung, beschäftigte er sich mit ihren Angelegenheiten, übernahm die Führung ihrer Ersparnif = und Saushalt-Rechnungen mit ber ihm eigenen, ftrupulofen Genauigkeit, und alle Beschäfte und Beforgungen bes jungen Dabdens und ihrer Mutter gingen burch feine Banbe. Wie glücklich war er, als er ber Mutter Brandt für unbefannte Dienste, die ihr Gatte bem Bergoge von Gotha geleistet hatte, von feinem Freunde Emil Leopold August ein Gefchent von 100 Thir. erwirten fonnte! Um die Ginnahme von Carolinen's Benefig (Afchenbrodel, 11. Jan.) ju erhöhen, ließ er aussprengen, bag Capellmeifter Beber bie Billets an ber Raffe verfaufen werbe und verhandelte auch unverbroffen ben gangen Tag am offenen Schalter lachend bie Entrées zu möglichst hoben Breifen an bie neugierig berbeiftromenden Mitglieder ber Ariftotratie und die theaterfinnige Bewohnerschaft Brags. — Als aber nun plötlich die Lästerzungen ein lautes Geschrei über dies Berhältniß erhoben, Carolinen's Ruhe wesentlich darunter litt und sie sich, als es ihr zu Ohren kam, unbeschreiblich
Beber bittet
Caroline Brandt unglücklich fühlte, kam sein schon lange erwogener Entschluß rasch zur
um ihre hand. Reife und am 15. Januar bat er sie um ihre hand.

Wenn man jett ben Blid auf biese Berhältnisse richtet, ben weltberühmten Componisten bes "Freischützen" sich um bie hand einer kleinen Sängerin bewerbend benkt, beren Thätigkeit im Publikum ganz vergessen ist und bie nur im herzen ber Ihren und burch ben Namen von Weber's Sattin noch lebt, so scheint es unbegreislich, daß Caroline zaudern konnte, die ihr gereichte Hand dieses Mannes, den sie noch dazu liebte, freudig zu ergreisen.

Damals aber lagen die Berhältnisse anders. Weber war ein junger, hoffnungsvoller Componist, aber eine erst angehende Berühmtheit, stand im Ruse hitzig, unruhig und rastlos zu sein, war noch versichuldet und bot daher für ein häusliches Glück und genügendes Austommen weiter keine Garantie, als die, welche seine Rechtschaffenheit, Ebelherzigkeit, und sein Talent gewährte, dessen Tragweite das junge Mädchen natürlich nicht ermessen konnte.

Die Berbindung ftorende Berhaltniffe.

Seine, beim Theaterleben gemachten, reichen Erfahrungen geboten ihm aber, kategorisch zu verlangen, daß sein Beib der Bühne nicht angehören dürfe. Er wußte, daß dieß durchans unverkindar mit innerm, äußerm und häuslichem Frieden sei und stellte es als erste Bedingung, daß Caroline, noch vor ihrer Bermählung mit ihm, das Theater, auf Nimmerwiederbetreten, verlassen müsse.

Sie aber war bamals bas Schooffind ber Prager und jedes Publitums, bem sie sich zeigte; reizend, jung, höchst talentbegabt, stand ihr die Welt, eine glänzende, kunstlerische und weit behaglichere bürgerliche Laufbahn offen, als ber junge Capellmeister ihr bieten zu können schien, bessen Einkunste sich noch dazu damals weit niedriger, als bie der beliebten Sängerin und Schauspielerin, beliefen.

Alles bieß fiel bei ben, zwischen Mutter und Tochter gepflogenen Berathungen über bas Anerbieten Weber's, ben fie beibe schätzten und ben Caroline auch zugethan war, obwohl wenn wahre Leibenschaft im Spiele

gewesen ware, biese außeren Rudsichten sicherlich geschwiegen hatten, sehr in's Gewicht und bas Resultat war, bag ihn Caroline bat, ihr noch Zeit zu lassen, ebe sie sich entschlösse, ihrer Kunst zu entsagen.

Auf biefen Bescheib hin, unfähig die Qual des Zusammenlebens zu tragen und den Ruf der Geliebten vielleicht mehr und mehr zu gefährden, entschloß er sich, Prag so bald wie möglich zu verlassen.

Er schreibt am 4. Februar an Lichtenstein:

.. - Dein Weib muß mir geboren, nicht ber Welt, ich muß fie ernähren, ohne Nahrungsforgen. Rein Teufel von einer Mutter 2c. barf bazwischen steben. Dag man barin Mangel an Liebe findet, fannst bu benten, aber so weit foll mich nie bie Leibenschaft bringen mit Ueberzengung und um ber froben Gegenwart willen, nach bem gemiffen folgenden Elende bes gangen Lebens zu greifen. Wer bürgt für ihre ewige Liebe unter bem folgenden Rummer und Sorgen, Die auch mich unangenehm und murrifch machen wurden. - Gie fagt fie fabe ein, baß fie fich und mich um etwas, bas nicht ju andern ift, gequält batte. Sie liebte mich zu febr um mich laffen zu fonnen und ich mußte ihr beilig versprechen nicht um Ihretwillen Brag zu verlaffen, weil dieß fie mahrhaft ungludlich machen konnte - ich bin alfo nun in einer fonderbaren Stimmung. Diefe ewigen Zweifel in mir, obwohl ich fie ibr nicht verargen tann - machen nicht ben besten Eindrud auf mich und boch liebe ich fie ju fehr, um ihr webe thun gu tonnen, ja auch ich wurde teinen froben Mugenblid mehr leben! 3ch ftelle also alles ber Zeit und bem Schickfale anheim. - - "

Ganz wunderlicher Beise mischte sich in Carl Maria's Beziehungen zu Carolinen durch seine Composition von "Lever und Schwert", ein neues störendes Element, von dem er nie einen ähnlichen Einfluß auf sein Leben und Glück erwartet hätte. Caroline war eine glühende Berehrerin des großen Helden der Zeit und fühlte sich verletzt, daß Weber, der sich sonst politisch ziemlich indisserent gehalten, nun plötlich so gewaltig mit diesen Liedern gegen ihn Front machte und so kam es, daß sich fortwährend die drolligsten, politischen Controversen zwischen den Liedesleuten entspannen, die oft, nach Art solcher

fruchtlofer Streitigfeiten einen febr bittern Charafter annahmen und. um Nichts und wieder Nichts, trennende Empfindungen zwischen fie ftellte.

Da fich zur löfung biefer Bermickelungen ein auswärtiges, ehren-

volles und bebeutendes Engagement als bestes Mittel bot, so richtete fich Weber's Blid fehnsuchtsvoll nach Berlin, wo inzwischen Graf Carl Grf. Carl v. Brublo. Brubl wirflich jum Intendanten ber foniglichen Schaufpiele ernannt worden mar. Diefer batte auch in ber That schon Anfang Februar, bei Belegenheit von Berathungen über die Engagements von Eflair und Spontini, Bericht an Barbenberg erftattet und auf die Bewinnung Weber's, ben er einen "geistvollen, feurigen Compositeur" nennt, "ber fich auch burch feine allgemeine Bilbung, Renntniffe in Boefie, Runft, Literatur von feinen meisten Fachgenoffen auszeichne", für die specififc beutsche Oper gebrungen, ohne beifälligen Befcheib zu erlangen, und so erheiterte sich auch in bieser Richtung ber Horizont von Weber's Leben wenig. Ale bemerkenswerthe Berhandlungen in Berlin find in biefer Zeit bie mit bem Musikhandler Schlefinger zu bezeichnen, an Berlag von "Leberben Beber ben Berlag von "Leber und Schwert" für 12 Louisd'or und Sowert" für 19 Louist'or ver-vertaufte, mobei biefer noch in ihn brang, zu ben 11 Liebern biefes

Intenbant in Berlin.

fauft.

unfterblichen Werts (eigentlich nur 10 von Weber, ba bas 11. Stud fast nur Musit vom Prinzen Louis Ferdinand enthält) noch ein zwölftes hinzu zu componiren, ba "11 boch eine gar so unbandliche, unbequeme Babl fei. "

In die Monotonie bes Geschäftslebens, dem Beber, obwohl feine Sanger und Choristen ben "luftigen, wilben Capellmeifter" von ehebem fehr in ihm vermiften, mit fo unwandelbarer Treue oblag, baf er Salieri's "Arur" am 20. Januar, "Rochus Bumpernicel" am 29. Januar, Bengel Miller's "Schwestern von Brag" am 3. Februar, die "Familie Bumpernickel " am 7. Februar und Mozart's "Cosi fan Tutte" unter bem Titel " bie Zauberprobe . mit veranbertem Texte zu feinem Benefize (bas ihm 1204 Bulben trug) geben fonnte, fielen nur bie Befuche ber Flotiften Fürstenau, Bater und Gobn, seines Freundes von Gotha ber, bes Clarinettift hermstädt und bes Biolinfvielers Carl Maria von Bodlet

Murftenau.

ftatt in Brag.

"Metronom".

als angenehme Episoben. Die Fürftenau's, Caspar und Anton Bern- Die Blotenvirtuofen Caspar und bard, die ersten einer Künftlerfamilie, in benen großes Talent für Anton Bernhard Motenspiel erblich zu fein icheint (ber Sohn Anton Bernbard's, Moriz Fürstenau ift auch wieder einer ber erften lebenden Klötenvirtuofen) burchzogen bamals Deutschland concertirent seit 1811 und entzückten befonders burch unbeschreiblich barmonischen Bortrag von Doppelconcerten für klöte (2. B. von Kreuter's D moll). Die Birtuofen maren auf ber Durchreife nach Wien begriffen und gaben zwar in Brag tein Concert, boch verweilten fie einige Tage, um Weber naber tennen au lernen für ben Anton Bernhard, 5 Jahr junger als er, eine fo lebhafte Freundschaft und Berehrung faßte, daß diese später Motive seiner Domigilirung in Dresben murbe.

Für Bermftabt ebnete Beber bie Bege zu feinem Concerte, führteclarinettift berm. ihn bei Rleinwächter, Clam, Lobtowit ein und fdrieb ihm endlich für bas Concert, in bem er auch felbft noch mitwirkte, ein Savobisches Lied und einen Concertfat für Clarinette, Die beibe, wie es fcheint, verloren find. Gine befanntere Frucht ber Weber'ichen Mufe ift ebenfalls nur bem fremben Besuche in Brag zu verbanten. Es ift bief ein Abagio für Flote, Bioloncell und Biano, bas mahrend ber Beit ber Anwesenheit ber Kürstenau's und DoBauer's (ber Mitte Kebruar nach Brag fam) und zwar mahricheinlich für bie Sausmusit beim Banquier Rleinwächter, gefdrieben ift, bei bem Weber häufig mit ben berühmten Birtnofen fvielte. Diek Abagio ift fpater in bem lebenvollen, melobiofen Trio für Alote, Cello und Biano verwendet worden, bas (Dv. 63) Dr. Jungh in Brag bedicirt ift.

Um biefe Zeit gab Gottfried Weber, ben bie Borarbeiten gudottfried Beber's feinem großen Werte: " Berfuch einer geordneten Theorie ber Tonsettunft " auf bie verschiedensten, physitalischen Untersudungen führten, burch die er zu einer miffenschaftlichen Begrundung biefer Runft gu gelangen hoffte, Carl Maria bie ersten Notizen von einem Instrumente, burch bas er bie vom Componisten beabsichtigte Tattbewegung eines Dufitfilids mechanisch festzustellen und somit bas Tempo, in bem bas Bert gespielt werben follte, für alle Zeiten zu firiren, einen "Tempo-Dolmeticher \* zwischen Componisten und Dirigenten zu schaffen und

bie vagen Ausbride "Allegro", "Adagio", "Presto" 2c. an bestimmte Begriffe zu binden suchte. Er nannte das Instrument "Ehronometer". Die Idee war durchaus nicht neu und wurde auch von Gottsried Beber nicht für solche ausgegeben, denn wie seine Aussätze über den Gegenstand in der Leipziger Musit "Zeitung im XV. und XVI. Bande beweisen, kannte er die Bestrebungen von Went, Gutmann, Bürja und Weiste, Stödel und anderen sehr wohl und weist auf die Mängel des von Wintler in Amsterdam ersundenen, von Mälzel in Wien verbesserten, Metronom's", das Salieri, Beethoven und Weigl approbirt hatten, mit wissenschaftlicher Schärfe hin, aber er drang öffentlich und privatim, mit Wert und Schrift, bei allen ihm erreichbaren Componisten und Dirigenten auf Einsührung eines solchen Instruments, dessen beste Construction er als die eines einsachen Bendels mit eingetheilter Schnur bezeichnete.

Anch an Carl Maria hatte er, unter Beschreibung bes Instrumentes, die Aufforderung gerichtet, die Tempi's seiner Arbeiten danach festzustellen und sich besselben bei seinen Leitungen zu bedienen.

Weber schreibt ihm bierauf am 30. Januar:

"— Mit der Thronometer Bezeichnung ist es so eine Sache, ein gutes Gefühl wird ein Tempo nie ganz vergreiffen und es sich immer aneignen, wenn auch vielleicht etwas ruscher und langsamer nach der Individualität. Auch ist man selbst, besonders bei eigener Composition nicht immer gleich in der Bewegung. Doch ist es auf jeden Fall eine schöne Ersindung um so manchem rein musikalischen Rindvieh den rechten Weg zu zeigen und wenn ich einen hätte, würde ich es gern meinen Arbeiten beisetzen. Seit Jahr und Tag habe ich Richts gelesen, da ausländische Zeitungen bei uns gar nicht zu bezahlen sind, ich erhalte aber in diesen Tagen die Musikzeitung, da will ich beinen Aussach nachlesen und dir bestimmter meine Meinung darüber sagen zc. — —"

Und fpater am 2. Februar 1816 nach weiterer Belehrung Gottfried's:

"Bei allen neuen Werfen von mir, werbe ich bie " Chronometer Bezeichnung" beibruften, sobalb ich mir nämlich einen gemacht habe."

Man wird im II. Banbe biefes Bertes feben, welchen Berth Beber in fpaterer Zeit bem " Metronom" beilegte, indem er 3. B. Die Tempi's ber " Eurvanthe ", von Anfang bis zu Enbe, auf's genauefte nach bem Metronom bestimmte und mehreren Bubnen, Die fich megen Aufführung biefer Oper an ihn manbten, biefe Bestimmungen niebergeschrieben zufandte. Um fich in bem Buft rein geschäftlichen Thegtertreibens, ben Dauben bes Einstudirens einer Over nach ber anbern. zu bem ihn ber, in Bezug auf die Reichhaltigfeit bes Repertoire unerfättliche Liebich, trieb, einmal wieder ein Stud feinem Bergen moblthuender Thatigfeit ju geben, lieft Weber, auf feines lieben Freundes bes Justigcommiffar Wollant zu Berlin, Bunfc, bas breiattige vom Regierungsrath Löß gedichtete Singspiel, "bie Alpenhirten ", bas biefer "Bollant's talentvolle und musitgebilbete Dilettant componirt batte, jum Studium vornehmen. Die etwas concertmäßige Musit biefes burch und burch romantischen Singspiels hatte, bei Aufführung ber Oper am 19. Februar 1811 ju Berlin, febr angesprochen und fo hoffte Weber feinem Freunde burch bie Anzeige eines Erfolgs eine Freude bereiten zu tonnen, mas ibm vielleicht um fo angenehmer gewesen mare, als Bernhard Anselm Beber's Oper " Die Bette", beren Musit Beber in einem Briefe an Lichtenftein vom 19. April "breit und fcmer" nennt, am 8. April total burchgefallen mar. Diefe Freude follte ihm inden nicht zu Theil werben, benn auch Wollant's Singspiel lieft bas Bublitum fo falt. baf Weber ihm gar nicht barliber zu fcreiben magte und fich "ichmer argerte". Groke Freude murbe ibm bagegen burch eine Sendung bereitet, Die ihm, auf fveciellen Befehl bes Grofiberzoge von Beffen. burch die Gattin des Tonkunstlers Duffet zuging und im wohlgetroffenen, lebensgroken Bruftbilbe Bogler's in Rreibezeichnung bestanb. Die Liebe, Die Weber fur biefen bebeutenben Menichen fühlte, machte ibm biefes Gefchent bochft werthvoll. Das Bilb ift fvater, burch Ungeschicklichkeit eines Dienftboten, nach Beber's Tobe ju Grunde gegangen. Einer anbern, in biefer Zeit an ihn gelangenben Senbung, ift auch zu gebenten, die Bichtigteit baburch erhalt, bag ber Name bes Senbers fpater in ber Mufitwelt fehr befannt geworden ift. Friedrich Briedrich Bied's Bied, ber treffliche Dufitmeifter, Bater zweier bertihmter Clavier-

Pieber.

spielerinnen und Schwiegervater Robert Schumann's, sandte ihm ein Heft Lieder, nachdem er ihn durch Rochlitz hatte bitten lassen, die Debication derselben anzunehmen. Er hatte damals an Rochlitz einen Brief geschrieben, der, neben Bemerkung über diese Dedication, des Interessanten mehr enthält und den wir daher hier in den Hauptsachen solgen lassen.

## " Prag, ben 14. März 1815.

- "— Leper und Schwerdt sind meine letzten Kinder, mögen Sie Ihnen auch lieb werden. Die 4stimmigen habe ich hier im Concert mit 16 Stimmen gegeben, wo sie großen Enthusiasmus erweckten. Die 4 mit Clavierbegleitung sprechen sich selbst aus; nur wünschte ich, daß Sie in dem Gebet während der Schlacht in der Clavier-Begleitung, nicht etwa ein Schlachtgemälde sehen sollten, nein, das Mahlen liebe ich nicht, aber die wogende Empfindung in der Seele des Betenden während der Schlacht, indem er in einzeln betenden, andachtigen, langen Atzenten zu Gott mit gepreßter Seele ruft, die wollte ich schildern. Berzeihung, wenn ich Ihnen fo etwas bemerke. "
- "Die Gefänge bes herrn Wied werben mir ein angenehmes Gesichent sein, benn ich halte es für einen schönften Lohn, wenn mein Streben und Wirken, ein emporstrebendes Gemuth erheben und zum Guten und Schönen zu leiten im Stande ift. 3ch bitte Sie, ihm im Boraus meinen besten Dank für diesen Beweis seiner Achtung zu bezeugen."
- "Ihre unermübliche Thätigkeit für die Kunst, durch ihre Concerte, ist wirklich bewundernswerth, und mögen nur Leipzigs Bewohner es auch gehörig zu würdigen wissen. Daß ich an meiner Symphonie manches jest anders schreiben würde, daß weiß Gott, ich bin eigentlich mit nichts dariu ganz zufrieden, als mit der Menuett und allenfalls dem Adagio das erste Allegro ist ein toller Phantasiesat, im Ouvertikren-Style allenfalls, in abgerissenen Sätzen und das beste konnte ausgeführter noch sein. item ich schried sie in meinem 16 Jahre. —"
  - " Sie tonnen fich barauf verlagen, liebster Freund, bag Sie bald

nach Oftern, eine vollständige Relation über bas Wichtigfte, in ben 2 Jahren, bie ich in Brag baufte, - erhalten. ich warte nur noch das Ende der zallofen Concerte ab. Materialien habe ich liegen, und Reit ift es, bag bie Welt endlich einmal erfährt, bag Brag auch noch in ber Runstwelt lebt und zu zählen weiß!"

"Ich habe jetzt ein Clavier-Conzert in F moll im Blane, ba aber bie Moll-Conzerte ohne bestimmte erwedenbe 3bee beim Bublitum felten wirken, fo hat fich fo gang feltfam in mir unwillfürlich bem Gangen eine Art Geschichte untergeschoben, nach beren Kaben bie Stude fich reiben und ihren Charafter erhalten, und zwar fo betaillirt und gleichsam bramatisch, baf ich mich genöthigt seben werbe ihnen folgen= ben Titel zu geben: Allegro, Trennung; Abagio, Rlage; Kinale, bochfter Schmerz, Troft, Bieberfeben, Jubel. "

"Da ich alle betitelten Tonbilder fehr hafe fo wird es mir höllisch fauer mich felbst an biefe Ibee ju gewöhnen, und boch brangt fie fich mir unwiderstehlich immer wieder auf und will mich von ihrer Birt-Auf jeben Fall möchte ich an feinem Orte wo famfeit überzeugen. man mich nicht icon tennt bamit querft auftreten, aus Furcht verfannt und unter die musikalischen Charlatans gerechnet zu werben. balten Sie bavon? - - "

Nachdem die Lieder nun jett am 18. Mai an ihn gelangt waren, forieb er am 12. Aug. an Friedrich Wied bie ausführliche Befprechung feiner Lieber, bie wir, als zu ausgebehnt für gegenwärtige Stelle, im III. Banbe geben.

Gegen Ende bes Mai's fammelte fich bes Unangenehmen und Difhelligfeiten Beinlichen fo viel in Weber's fonft fo monotonem und an gleichformiger, abspannenber Arbeit fo reichem Leben, bag es ben elastischen Beift bes thätigen Mannes tief beprimirte.

in Brag.

Sein Bruder Frit (Fridolin) tam aus Freiburg, wo er eine gute Stelle ohne genugenden Grund aufgegeben batte, ohne 3med, nur in ber Ibee, Carl Maria muffe über allerhand Anftellungen zu verfügen baben . au ihm nach Brag , und machte bem Thätigen burch feine Unthatigfeit und Sorglofigfeit ungebulbig, bis es ihm endlich, nach großer

Mübe, möglich wurde, ibn bei einer Gefellschaft in Carlebab unteraubringen; fast zu gleicher Zeit murbe er empfindlich an Bafche, Rleibungeftuden und Belb aus verschloffenen Raumen bestohlen, und endlich gestaltete fich feine Beziehung zu Caroline, Die fich plötlich von einer qualenden Gifersucht, beren Urfache Beber's freundlicher Berfebr mit ber fürglich engagirten, liebenswürdigen Schausvielerin Chris ftine Böhler (welche frater ben Schaufpieler Genaft beiratbete) mar, Die ibn burch ihren feinen und beitern Beift anzog, unerträglich. Diefe geis ftige, burch bas Berhalten Beber's in feiner Beife genährte Rrantheit, zeigte immer bebenklichere Sumptome, bas Leben ber Liebenben fette fich nur aus einer Reihe beibe aufreibenber Entzweiungsscenen und Berföhnungen zusammen, und, als Anfang Juni, Caroline ihm ertlärte, bak fie biefe Form ber Erifteng nicht langer zu ertragen im Stanbe fei und eines von ihnen Brag verlaffen muffe, mogegen fie früher mit fo vielen Thranen und Beschwörungen gesprochen batte, entschloft er fich rasch, ließ seinen Urlaub einen Monat früher legen, verschaffte fich, burch ben Grafen Clam, bei ber eben in Brag anwesenden Bringeffin Maria Anna von Babern, Gattin bes Bergogs Bilbelm, Schwester bes Königs Mar von Babern und ber Königin Maria Amalia von Sachsen, eine Aubieng und erhielt auf feine Bitte von Diefer leutseligen Frau Ginfahrungsbriefe an ihre Schwefter. Beber reift von bem mit bem Ronige von Babern perfonlich befreundeten Grafen Frang Brag nach Bein. Roftit empfing er Empfehlungen an Diefen, fo daß er fcon am 6. Juni Brag verlaffen tonnte.

Die Farbung, welche die Stimmung Diefer ganzen, breimonatlichen Reife, burch die feelischen Rampfe erhalt, die ber junge Meifter, je nach bem Wechsel von Licht und Schatten in seiner Correspondenz mit Caroline, zu bestehen hatte, macht einen fast peinlichen Einbruck. ersten und letten Male sieht man ihn völlig von einem überstarten Gefühle unterjocht und Regen und Sonnenschein, Rraft und Schwäche in feiner reichen Seele burch bie Band eines jungen, leibenschaftlichen, vom Augenblicke beherrschten und nicht von Launen freien jungen Mabchens gespenbet, beffen Sache es, im Bebraufe bes Theaterlebens und in ber Saft auf einander folgender, fleiner Erlebniffe beffelben, nicht mar, bas niebergeschriebene Wort, bas fo gewichtig in feinen Beift fiel, reiflich ju prufen.

Die Beröffentlichung ber Briefe Weber's an Caroline aus biefer Beit wurden ein gang falfches Licht auf feine innere Individualität werfen, und ihn als weichen, sentimentalen, ja fast weibischen Träumer erichemen laffen, zu bem ben frischen, spannfraftigen Charafter boch nur auf furze Zeit eine moralische, entnervende Krantheit machen konnte.

Durch einen jener Widersprüche zwischen ber fünftlerischen und menfclichen Natur im Runftler, auf die wir ichon mehrfach hingewiesen baben, und welche bie gangliche Unabhängigkeit beiber von einander bis jur Evidenz darthun, entsprang biefer Beriode ber tiefften und ichlaffften Depreffion ber letteren, eine ber fraftigften und energischsten Schöpfungen ber erfteren in Weber, nämlich die Cantate: "Rampf und Sieg". -

## Fünfzehnter Abschnitt. Kampf und Sieg.

Bu einer Runftreife empfahlen fich jur Beit am meiften biejenigen Brovingen Deutschlands, Die noch bem Kriegsschauplate ber letten Beit am fernften gelegen hatten, und Beber richtete baber feine Tour junachft nach Munchen, wohin ihn außerbem die Sehnsucht nach innig befreundeten Menschen und ihrer Liebe, vor Allem Barmann und Frau Harlas zog. Nach einem turzen, aber angenehmen und fräftigenben Aufenthalte in Brabed bei ber gräflich Desfous'ichen Familie, traf er über Landshut, Morsburg, Freifing ben 18. Juni in München ein, Beber in Manflieg bei feinem lieben Barmann (Maximilian's Blat 1328), von biefem mit unendlicher Freude empfangen, ab, und fonell fnupften fich Die alten Beziehungen zu Biebeting's, Dulten, Brandt, Legrand, Boiff 2c. wieber an. .

den 1815, 18. Juni.

Es ift ungemein charafteristisch für Beber's Gemutheleben, bag er, von geliebten Wefen getrennt, mit biefen auch, fo zu fagen, geiftig in Raum und Beit fortzuleben ftrebte, und beshalb, gleiche Tenbeng v. BBeber, Garl Maria v. Beber. I. 31

Beber's Bob- bei jenen voraussetzend, in seinen Briefen oft auf's Minutiöseste ben nung in Ründen. Ort, an bem er lebt, die Zimmer, in benen er wohnt, beschreibt. Zugleich ist letzteres eine Manisestation der großen Einsachheit seiner Sitten und Ansprüche, so sehr er auch das Behagen der Fülle und des Ueberssusses zu schätzen wußte. So schreibt er kurz nach seiner Ankunft in Minchen an Caroline, indem er in den Brief einen kleinen, von seiner Hand gezeichneten Blan seines Zimmers einschaltet:

"— Ich habe schon ein paarmaal die liebe Bemerkung gemacht, daß wir meistens an einem und demselben Tage an einander schreiben. Der Gedanke ist mir höchst wohlthuend, dich vielleicht in derselben Stunde mit mir an dem wohlbekannten Schreibtische beschäftigt zu sehen. Schreibe doch auch kunftig die Stunde zu dem Datum. Dich kann ich mir nun wohl denken, aber du weißt nicht wo ich siese. Nimm beine Phantaste zu hilfe und ich will dir hier mein kleines Zimmerchen zeichnen:

(Folgt ber fleine, oben erwähnte Plan, mit folgenden Bezeichenungen:)

- a. bas Tenfter.
- b. Der Tifch an bem ich fchreibe.
- h. ber Stuhl auf bem ich fite.
- d. das Fortepiano das halb die Thür
- e. in Barmanns Zimmer verbedt und bem Stuhle
- c. faum Plat gönnt.
- f. eine Rommobe.
- g. eine Thür aufs Borhaus.
- k. der Ofen vor bem meine Roffer
- m. ftehen.
- 1. ein Bafchtischen. bann
- i. das Sopha auf bem Abends mein Bett gemacht wird. Du stehst, daß wenn ich im Zimmer auf und abgehen will, einige Gesschicklichkeit dazu gehört, sich durchzuwinden und nicht anzusteßen. Könnte ich dir doch ein so treues Bild meiner Seele geben, die nur du allein erfüllst! 2c. 2c. "

Befonders nabe trat Weber bei feiner diekmaligen Anwesenbeit in München ber eben so talentvolle als liebenswürdige Freiberr von Boiff, ber ben um 3 Jahr jungeren, in ber Operncomposition sogar weit unerfahrenern Runftler, bei feinen bebeutenben mufitalischen Arbeiten unermüblich zu Rathe zog und nicht allein seine, ein Jahr vorher mit großem und verbientem Beifalle gegebene Oper "Athalia", sonbern auch seine frühern Werte "Aucassin und Nicolette", "Antigone" 2c. mit ibm burchging. Ja er änderte sogar an der am 21. April 1815 febr ehrenvoll gegebenen, von ihm sowohl gedichteten als componirten Over " Wettfampf zu Olympia " auf Weber's Borfchlag Mehreres.

Bei biefen Revisionen ber Opern lernte Weber bei ibm die junge

Berfebr mit Boiff.

Dichter Boblbrud.

Dame, die am 12. Juni 1814 in Boifil's Oper "Athalia" die Rolle bes jungen Joas gefungen batte, Fraulein Boblbrud mit ihrem Bater, Shaufvieler und bem Schauspieler und Dichter Wohlbrud tennen und, mertwürdiger Beife, traf am felben Tage bie Nachricht vom Siege bei Baterloo in München ein, welche die ganze Stadt in einen Freudentaumel und einen Raufd ber Begeisterung versetzte, mit Beleuchtungen, Reuerwert. Te Denme, Ranonenbonner gefeiert wurde. Die Stadt ichmudte fich wie burch einen Rauberschlag, ber Bann, ber burch die hundert Tage auf Deutschland lastend gelegen batte, war geloft; auf offener Strafe fielen fich bie jubelnden Menschen in die Arme, und mahrend Beber, mit fortgeriffen von ber allgemeinen Freude, beißen Dantes gegen Gott für den Sturz des Erbfeindes, hochgehobener Stimmung in Idee zu einer Siegescantate. ber Michaelistirche bem majeftätischen Tonestrom bes Tebeums laufchte, erzeugte fich in ihm ber ftarte Drang, bas große Ereigniß burch eine bebeutenbe That feiner Runft zu feiern und bas Bilb einer Siegescantate fdwebte ihm in unbestimmten Umriffen vor. Sie erhielt Form und Leben, als er, beim Berausgeben aus ber Lirche, Boblbrud traf und ihm feine 3dee mittheilte, auf welche biefer begeiftert einging und ihm versprach, einen Text in wenig Tagen zu liefern. Diek ver= zögerte fich indeß boch noch einen vollen Monat, so daß Weber erft Entwurf zum Text der Cantate am 2. August in Befit bes Entwurfs zu ber Cantate "Rampf und Rampf u. Sieg." Sieg \* tam und fich mit ben Ibeen zu ben Motiven beschäftigen fonnte.

So viel es seine moralische und körperliche Depression gestattete, beschäftigte er sich mit den Borbereitungen zu seinem Spielen bei Hose, wozu ihm der Brief der Brinzessin Maria Anna an die Königin, den er durch die Fürstin Taxis übersandt, den Weg bahnen sollte, und dem zu gebenden öffentlichen Concerte, ertheilte der, von einer mit ihren Aeltern unternommenen Reise, durch schlechtes Wetter zurückgetriebenen Fanny Wiebesting, auf's Neue Unterricht, und fand in den Häusern des Minister Mongelas, v. Flad, Baudirestor Gärtner und des, kürzlich zum Baron v. Sichthal gemachten Banquier Seeligmann, liebenswürdige Geselligkeit, wo man freundlich bestrebt war, den Trübssinn des jungen Weisters zu zerstreuen, der so oft diese Kreise durch seine Kunst erfreut hatte. Wie sehr er sühlte, daß diese Depression auf seine schöpferische Krast den tiessten Einsluß übte, davon geben viele Stellen in seiner damaligen Correspondenz Zeugniß. So schreibt er z. B. an Caroline:

Tiefe feelifche Berftimmung.

"Den 30. Juni.

"— Manchmal glaube ich beinah alles Schöpfungsvermögen verloren zu haben; das wäre denn doch hart, wenn ich so als totales Richts in der Welt stehen sollte! Ist es denn nicht genug in mir und für mich vernichtet zu sein? Doch pfui, da wär ich beinah in's Klagen gekommen. — — "

" 9. Juli.

"— Ich kann bir nicht sagen meine liebe Seele, wie angegriffen ich war, und welchen Einbruck es auf mich machte, mich so ermattet von einer sonft so spielend überwundenen Anstrengung zu sehen, ich habe ja aber einmal mein Leben darein gesetzt, und meine Bestimmung darin gesehen, für andere zu leben, und ihnen meine Kunst zur freudigen Beute zu geben. Also heißt es: erfüllen und ohne Murren. — "

"Den 22. July. Rachts 1/212 Uhr.

"— Ich zog mich erft gegen 6 Uhr Abends au, befah wilbe Thiere und ging bann ins Borftadt-Theater die Prinzeffin Dubel zu sehen. Dummes Zeug! — aber ich hätte es um teinen Preis länger zu hause aushalten können. Ich bachte heute muß ein Brief tommen. Es tam auch einer aber nicht von Dir. Ich war in einer gewissen Spannung, daß ich gewaltsam Zerstreuung suchen mußte. — Das Höchstnoth-wendige zum Concert ist also nun fertig und den 27. soll es sein, wenn nichts dazwischen kommt. Ich kann nicht sagen, wie viel Ueberwindung es mich kostet, um die nöthigsten Anstalten, Bisten, Bitten zc. zu machen, und es ist doppelt Unrecht von mir, da ich lügen müßte, wenn ich nicht sagte, daß mir alles halb auf den Händen entgegen getragen wird. Doch ich muß mich ja wieder daran gewöhnen. Was mich auch oft an mir schmerzt, ist die Kälte gegen meine Arbeiten, sobald sie vollendet sind, trot der Theilnahme, die andere ihnen beweisen, können sie mir gar keine Freude abloden. — — "

"Den 10. August 1815. in München. Nachts.

\_ - D, ich möchte mich so in mich felbst einhüllen fonnen, baf ich allen Wefen ale ein undurchdringlicher talter Nebel ba ftunbe. Die warmsten Unnaberungen meiner Freunde find mir meift bie mehe= thuensten. Wenn fich fo gar Niemand um mich befummert, gang allein, ober in recht großer Gesellschaft ba ift mir am wohlsten. all bas Gautelspiel ber Menschen um mich berum tangen febe, ihre Traume und Richtigfeit belächeln muß, wie fie einander Dinge fagen, von benen fie eigentlich schon in bem Angenblid nichts wiffen, wie fie fich mit Formen und Söflichfeit plagen, Erbarmlichfeit zum Wichtigften machen, und fo endlich von dem Tummelplat abfahren, ohne je geabnbet nur zu haben, zu mas fie ber Schöpfer fchuf. — Wenn ich bann fo auf mich felbst gurudgebe, mit allem meinem Streben mit allem Willen gut und vollkommen zu werben, boch auch febe, baf ich vielleicht auch nur ein Rarr bin, ber fich um feine Chimare breht, bann wird's mir oft heiß vor ber Stirn, und nur manch lichter Augenblid, in bem ich fühle, daß boch einft wenigstens eine tröftende Beruhigung burch mein Streben in eine Seele in jenem entscheibenben Augenblide fliegen muß, - giebt mir wieder ben Muth fortaumandeln. - - \*

Spater schreibt er an Rochlit in gleicher Richtung und Stimmung: " Prag, ben 26. November 1815.

– Wie wohlthuend ist es mir, mein theurer Freund, daße auch Sie unfere Trennung ale eine Lude in unferem Leben betrachten. Unzählige Male habe ich dies fcmerglich gefühlt, und boch tann ich Sie in Ihren Umgebungen gludlich preifen, ba hingegen bie Meinigen mich so verobet in jeder hinsicht stehen laffen, bag zuweilen ein unglaublich bitterer Unmuth mich ergreift, ber baraus theils entspringt, baf ich unzufrieden mit mir felbst bin, nicht Rraft genug zu baben, trot ber tobtenben Ralte von Aufen, meinen Beift geborig zur Arbeit erheben zu können, - und anderen Theils werde ich wieder recht weich, und habe eine Art von Mitleiden mit mir felbft, fo gestellt gu fenn, und bas Berrlichste und Unwiederbringliche, die Reit, so ungenutt babin ftromen zu feben. Wenn ich fo ben gangen Bormittag geschulmeistert habe in ben Broben, und gang abgespannt bin, fo bin ich ben übrigen Tag, felbst wenn ihn feine Dienstgeschäfte mehr fullen, tobt für die Runft, ober vielmehr für bas Schaffen. Meine Cantate geht einen mahren Schnedengang. Täglich peinigt mich mehr ber Bebante, baf fie boch ale eine Art von Belegenheitsfache, je eber, je beffer in die Welt treten follte, ja bag bas nächste, beste Ereignif in unserer bunten Beit fie gang mirtungelos machen tann - aber bas hilft alles nichts. Der freie Benius will nichts von bem hofmeistern= ben Berftanbe in folden Fällen miffen, und wird bodftene ärgerlichpeinlich und fricklich badurch. - - "

Concerte in Man.
Die Briefe ber Prinzessen Maria Anna und des Grafen Rostit den 1815.
zeigten sich wirksam und in dem kurzen Zeitraum vom 31. Juli dis 3. August drängten sich das Concert vor König und Königin von Bahern, das öffentliche Concert und das Spielen bei Iosephinen's Beauharnais lieserzog Augen vonbenswürdigem Sohne, dem Herzoge Eugen von Leuchtenberg, Vicekönig von Italien, der sich nach Napoleons Sturze und dem Scheitern seiner Hossung, Großherzog von Genua zu werden, in München, der Batersstadt seiner Gemahlin, Auguste Amalie von Bahern, aussielt, zusammen.

Konig Max von Der Empfang bei König und Königin in Nymphenburg, wohin Bapern. Weber mit dem Minister Mongelas und dem Theater = Intendanten

von Rumling suhr, war äußerst huldvoll. Schätzte doch König Max tüchtige Künstler so hoch, daß er einst, in einem Concerte des Shepaars Spohr, als er bemerkte, daß man den Stuhl für Frau Spohr vergessen habe, aufgestanden war und ihr seinen, mit der Krone geschmickten Lehnsessel, selbst hingeschoben hatte. Noch mehr interessirte Weber der ritterliche Vicetönig Eugen, der sich auf's Angelegentlichste und mit überraschender Kenntniß über Musik mit ihm unterhielt und ihm einige Tage darauf einen kostbaren Brillantring mit seiner Namenschiffer zustellen ließ.

Am 2. August sand sein öffentliches Concert im Theater statt. Das gedrängt volle Haus, in dem sich auch König und Königin befanden, lauschte mit der Stille, welche ein gedildetes Publikum charakteristirt, der Sylvana=Ouvertikre, dem ältern Pianosorte=Concert in C, As, C, das Weber ziemlich zerstreut spielte, dem Duo für Piano und Clarinette, von ihm und Bärmann meisterhaft vorgetragen und überschüttete mit Beisall die von Frau Harlas mit ihrem wundervoll sonoren Organe gesungene, ganz für die schönste Lage derselben componirte Scene und Arie aus "Ines de Castro", die man indes, trot ihres italienischen Textes, sehr wenig italienisch sand. Der Beisall, in den der König selbst mit lautem Händerlatschen einstimmte, gipfelte sich indes bei drei Liedern aus "Leher und Schwert", die Weber hier wieder nur von 16 Stinumen singen ließ.

Der Ertrag bes Concertes belief fich auf 461 baberische Gulben, so bag ber Erfolg biefer Leiftung ein nach allen Seiten hin zufriedenftellender war.

Eine Einladung des Buchhändler Braun in Augsburg, eines Oheims von Bärmann, der diesem schrieb, daß er für ihn und für Freund Weber ein Concert "so complett arrangirt habe, daß sie sich nur zu sehen und zu spielen brauchten, "führte die Künstler den 5. nach dieser schönen, alten Reichsstadt wo sie nach einigen, unter trefslicher Bslege verlebten Tagen, am 8. ein an Beifall reiches, aber kaum die Reise-Concert in Augstoften tragendes Concert gaben und schon am 9. wieder in München waren. Dier traf Weber Abends im Theater, bei einer Borstellung von Schiller's Maria Stuart, zu seiner Freude Rahel Barnhagen, die

ihn aufforberte, "bie tragische Langeweile am Farthortheater zu verlachen", wobei sich ihnen Boißl und ber Mrzlich aus Baris, wohin er zur Reclamation ber Bapern geraubten Kunstschätze gereist war, zurückgesehrte, geistwolle Thiersch anschlossen. Ihr Borhaben gelang ihnen bei einer höchst brolligen Borstellung ber "Bürger in Wien" vortrefflich.

Tert gur Cantate "Rampf und Siea".

Anfang August hatte Wohlbrild bas, nichts weniger als poetische, Gebicht zur Cantate "Rampf und Sieg " vollendet, in dem die nüchterne Bermischung von allegorischen Gestalten mit der Realität des Kampfbildes ungemein erfühlend wirkt und bei dessen Durchlesung man sich recht lebhaft den damaligen Schwung der Geister vergegenwärtigen muß, wenn man es begreissich sinden will, wie es Weber zu seiner traftvollen, seurigen Musik begeistern konnte.

Dennoch schreibt er an Caroline am 17. August :

"— Das Gebicht ist vortrefflich und ganz des großen Gegenftandes würdig. Möge der himmel mir nun auch die Kraft verleihen es eben so groß von Seiten der Musik der Welt zu geben, damit boch etwas mein kurzes Leben überlebt. — — "

Und an Rocflit am 27. August:

"— Das Gebicht meiner Cantate hat die Tendenz die Sie wünschen. Rie würde ich mich zu einem bloßen Lob und Preissschwingenden Gelegenheits Gedichte, wo alle Augenblicke: Bivat Blüscher! Livat Wellington zc. vorkommt, hergegeben haben. — "

In interessanter, prägnanter Beise faßt die Hauptereignisse und Bestrebungen ber letten Monate, im Lichte seiner damaligen Stimmung erzählt, ein Brief an Gottfried Weber zusammen, den wir mit wenigen Auslassungen hier folgen lassen:

"München 20. Mug.

"— Mein theurer lieber Bruder, tonnte ich boch bei Dir fein und in Deine treue Freundesbruft ben Schmerz niederlegen, ben man bem tobten Papiere nicht anvertrauen tann. Schilbern fann ich Dir nichts, aber kannst Du mich begreifen und fühlen, so wirst Du es in wenig Worten verstehen. Du hast meine trübe Stimmung schon in meinen früheren Briefen gesehen, ich habe Dir ein Bild meines Kunftlebens in Prag, das ein immerwährendes Sterben ift, gegeben. Dazu gesellt sich seit Jahr und Tag eine unendlich heftige Liebe. Meine erste. — Hatte ich vorher über alles gelacht was ich darüber gelesen und gehört hatte, so lernte ich nun an mir selbst das Unbegreisliche begreislich sinden. 2c. — "

"Ich war auf bem Bunkte fie zu heirathen, boch hatte ich fo viel Besonnenheit erhalten mich bamit nicht zu übereilen und - liebt fie mich wahrhaft - einst mit einem sicheren Brob, sie zu meiner Frau zu machen. — Die Mutter war gegen mich, ba ihr bas haus Regiment entzogen wurde, ich lernte einsehen, baf eine Berbindung mit Lina nur une benberfeitig ungludlich machen wurde --- und wir trennten und endlich mit bepberfeitigem Willen, ich mit bemfelben Bergen voll ber innigsten Liebe für fie, nur ber reinen Ueberzeugung folgend. Sie anscheinend eben fo. 3ch begann meine Urlaubsreife fruber, als gewöhnlich, schon ben 7. Juny, brachte 14 Tage auf bem Lanbe an, bie übrige Zeit bier bei Barmann, ber alles hervor sucht, mich beiter Das lettere wird hoffentlich die Beit geben, und rubia zu machen. bas erftere mobl fcmerlich wieber febren. Wer mit einer folden Beftigfeit und mit fo tiefem Gefühle liebt, wie ich, fur ben ift ber Frohfinn verlohren. - Mit Schreffen febe ich bie Reit berannaben, wo ich wieder nach Prag zurud muß und wo meine Berhaltniffe mich amingen , bas Wefen , bas ich nicht mehr lieben barf, täglich zu feben. Dag ich also feit Jahr und Tag tobt für alles war, nur mit ber bochften Anstrengung meine Dienft Geschäfte besorgte, wirft Du nun begreiflich finden. Aber ben Gott!! ich bin gewiß ber alte, ewig und unauslöschlich fteht die Liebe ju Dir in meiner Geele, und feine Zeit, teine Begebenheit tann fie baraus verbrangen. 3d muk etwas ausruben — bie Ruderinnerung greift mich noch immer zu beftig an. 3ch bin fo reizbar und weich geworben, ich tann jetzt fogar weinen. - "

"Seit bem 30. Januar habe ich Dir nicht mehr geschrieben!! eine lange Beit — ich will versuchen Dir meine hauptbegebenheiten

bis jett nachauholen und bann Deine Briefe beantworten. Kebruar erhielt ich Deine Briefe vom 7. Februar: - Meperbeer au feben muß Dich febr gefreut baben, mas Du über fein Spiel fagft, ift gang mabr. Daf er aber an Berglichteit gewonnen babe, glaube ich nicht recht, mehr Weltmann ift er geworben. 3ch babe auch einen Brief von ihm aus Baris erhalten, bin ihm aber auch noch Antwort schuldig; jett weiß ich nicht, wo er ist. Mit Freuden febe ich aus Deinen Briefen und überall, wo ich bin tomme, bak Du getaunt und geachtet bift. Gestern fvielte meine Schülerin Fraulein von Wiebefing Deine Songte burch und ichwer fiel mir mein Unrecht gegen Dich Du follst aber fünftig gewiß mit mir aufrieben fein. habe viel nach zu holen viel vor zu arbeiten. Dein Requiem bat mir febr gefallen. Die Ausführung bat aber gewiß große Schwierigkeiten, ba jebe Einzelnheit fo bebeutend heraustritt. Die erfte freie Beit wende ich bagu an, Dir eine orbentliche Rezension barüber zu foreiben, bamit Du nicht immer über mich fchimpfft. Mein Bruber bat mich feit ber Zeit auf eine bochst abentheuerliche Weise befucht. obne alle Aussicht, ohne allen 3med, jest ift er bei einer fleinen Gofellschaft in Carlebab. Er glaubte, ich batte bie Stellen mit voller Sand zu vergeben, aber leiber konnte ich ihm wenig nugen. bacher ift jest in Innsbrud und formirt bas 2. Bataillon; in biefem Augenblid aber ift er nach Brag geschicht, um eine Musit für bie Jager zu engagiren, ift bas nicht um rafent zu werben, nun Er in Brag ift, fizze ich bier. - Dit meiner und mit Spontinis Anftellung ift es bermalen in Berlin nichts, ba bie Zeiten noch auf andere Dinge Dag Beer und ich fo efelhaft von Deinem Chronometer fprechen, muß Dich von Niemand wundern, ber im Deftreichischen lebt, man ift ba in litterarischer hinficht total von allem abgeschnitten, ba frembe Blätter enorme Summen toften und ich nur bochft felten Die Musit = Zeitung erwische. "

"Uebrigens habe ich allen Respekt vor Deiner Ersindung und werde selbe auch benuzzen. Boglers To Doum werde ich Dir schiffen, Du hast ja ohnedieß noch Sachen von mir und ich muß mich wieder flott machen, da ich in einem Jahre abermals die Anter lichten und ins offene Weltmeer steuern will. — — "

- "- Den 17. Juny also reiftte ich hierher und wollte von bier aus über Gotha, Weimar und Leipzig gurudgeben. cert verschob fich aber bis ben 2. huj. D. 8. gab ich und Barmann Benbes gefchah mit bem glanzenbften Erfolge. in Augsburg Conc. D. 10. erhielt ich von bem Bring Eugen (Bice König von Italien) einen schönen Brillant Ring mit feiner Chiffre, ich wollte nun weiter reifen, als eine große Ibee mich padte, ber zu liebe ich meine weitere Reife aufgab und sogleich zu arbeiten anfing, ich schreibe nämlich eine Cantate zur Feber ber Schlacht bei Belle Alliance. Gin treffliches Bebicht, von Bohlbrud, ben Du ja tennen mußt, in meinem nachsten Brief schicke ich Dir eine Abschrift, ich schicke bann bie Partitur an alle Souveraine. Der hiefige englische Gefandte, ichidt fie, an ben Bring Regenten, und beforgt eine Uebersezung ins Englische. kannft benken, wie fehr mich eine folche Arbeit, bie meinen Ruf in ber Belt begrunden fann, Tag und Nacht beschäftigt, und - Sott fen Dant!! feit ben wenigen Tagen, die ich baran bente, fuhle ich bas Wiederkehren meiner Kraft und daß ich ber Welt noch etwas nuggen fann. "
- "D. 5. Sept. reiße ich ab, nach Prag zurud, wo ich ben 7. Sept. einzutreffen gebenke. Habe ich wohl die Freude, hier noch einen verföhnten Freundes und Bruders Ruf von Dir zu hören? — "

Nach seiner Weise hatte Weber, sast der Wochen lang, den Stoff Composition von "Kampf und Sieg" musikalisch arbeitend in sich getragen, ehe er "Rampf und Sieg" musikalisch arbeitend in sich getragen, ehe er siege". Diese erste, am 17. August niedergeschriebene Satz der Cantate ist der Bolkschor Nr. 2 (D moll): "Bricht wieder denn die Zwietracht los". Hierauf folgte der Kriegerchor Nr. 8 (B dur): "Ha, welch ein Klang" und dann blieb die Arbeit an der Cantate bis zum 19. Oct. liegen, so daß sie erst am 11. Dechr. mit Nr. 7, dem ersten Schlachtgemälde, vollendet wurde. Im Ganzen hat Weber nur 24 Tage an diesem Werte wirklich gearbeitet.

Bohl an teines seiner Werke ist er, wie ja auch seine Briefe sogar beutlich aussprechen, mehr mit dem Willen und dem heißen Bunsche gegangen, etwas Dauerndes, Bedeutendes, aus dem Geiste der Zeit ursprünglich hervorgegangenes zu schaffen, das seinen Namen verewigen sollte, als bei Composition von "Kampf und Sieg ", und bei keinem war er so berechtigt, an seine Kraft zur Lösung der Ausgabe zu glauben, als bei dieser Cantate, deren Borläuser, mit so überraschendem und begeisterndem Erfolge, die Körner'schen Lieder gewesen waren. Der in ihm lebende Genius der dramatischen Gestaltung suchte sich eine Form für seine Darlebungen, und da sich die dramatische für die generellen und schwungvollen Ideen des Freiheitstampfs und Siegs verbot, so gab sich die der Cantate, mit wesentlich dramatischer Scenirung, von selbst.

Was ihn bei dieser Arbeit befeelte, was er damit erzweckte, durch welche Mittel er den Zweck zu erreichen strebte, das ist uns vergönnt dem Leser in einer Weise vollständig vorzulegen, wie es nur selten in Bezug auf musikalische Werke der Fall sein wird. Weber hat nämlich einige Wonate später (26. Jan. 1816), wohl bemerkend, daß seine Intentionen bei der Vorsührung des Werks nicht ganz erfaßt und daher viel schiefe Urtheite über dasselbe gefällt wurden, einen ausssührlichen Auffat über die Cantate niedergeschrieben, der zu dem künstlerisch Interessantesten und zugleich sitr seine Wesenheit Charakteristischsten gehört, was aus seiner Feder gestossen ist, und den wir deshalb in ganzer Ausbehnung, als sür diesen Platz zu umfangreich, im III. Bande geben.

## Der Auffat ichließt :

- "So meine theuern Freunde habe ich Rechenschaft gegeben, wie mein Kopf und Herz handelte und mit was für Gemüthsfarben ich zu malen suchte."
- "Wie das aber geschehen ift bas Geschenk von oben und nur die Welt kann es richten. — "

Und die Welt hat gerichtet und ben Ramen ber Cantate " Rampf und Sieg " als eins ber ebelften Blätter in seinen Kranz geflochten.

Aufer ben Theilen ber Cantate, Die in Minchen gefchrieben Andere Arbeiten find, und ber oben ermahnten Scene und Arie fir Frau Barlas, murbe baselbst noch ein Concertino (E moll und dur) für ben jungen, vielverfprechenben Borniften Rauch componirt, für ben ichon im Januar beffelben Jahres Lindpaintmer ein Concert besonders componirt hatte. Dieses miffiel aber Beber, als er es in einem Concerte am 1. Aug. borte, eben fo febr, als ihm bas Spiel bes herrn Rauch behagte, fo baf er für ibn und zugleich fein Kavoritinstrument, bas Sorn, mit Freuden bas Concertino ichrieb.

Das Rondo (in B) zu bem ihn fo lange beschäftigenben Clarinett - Quintett und eine verschollene Dufit zu feines Freundes Barmann Ramenstage, wurden am 15. Juli und 25. Aug. vollenbet.

Es ift ein gludliches Ungefähr, bag Weber mahrend ber letten Beit feines Aufenthalts in Munchen nicht bagu gelangte, mehr als geschehen ift, an feiner Cantate, welche bie gange Spannfraft feiner Seele verlangte, ju componiren, benn feine Beziehungen ju ber von ibm fo unenblich geliebten Caroline entwickelten fich in immer tiefer bebrimirenber und fein ganges Befen mit Schmerz erfüllenber Beife, fo baf auch ber Aufenthalt in München nicht bie fünftlerischen Fruchte trug, bie er von ihm erwartet hatte. Caroline batte, mit anscheinenb burch bie Trennung geschärftem Blid, und bei Brufung bes geläuterten Empfindens geglaubt, ju der Ueberzeugung tommen zu muffen, daß bie außern Berhaltniffe und ihr eignes Fühlen eine gangliche Lofung Caroline Brandt ibres Berhältniffes zu Weber rathlich machte. Wohl wiffend, welchenziehung zu Weber zu lofen. Schmerz biese Erkenntnig und ber Entschluß zu einer Trennung bem ihr immerbin febr werthen Manne machen wurden, batte fie ibn icon mochenlang auf einen folden vorzubereiten gesucht, ohne bis zu ber Reit, bie ihn wieber nach Brag gurudführen follte, Rraft gur Mittheilung beffelben zu finden. Best, wo fein Zaubern mehr geftattet mar, legte fie ihm flar bie Berhaltniffe und ihre Entschlieftung vor.

Richts tann ben Schmerz und bie Liebe bes fonft fo ftarten Mannes erschütternber schilbern, als bie nachstehenden Auszüge aus Briefen, Die er ihr im Juli, auf jene Andeutungen bin, fcbrieb, und ber Abschiedsbrief vom 31. Ang. endlich, ber wohl taum ohne tiefe Rub-

in Diniden.

rung und ernftes Mitgefühl mit bem leibenben, ebeln und fo ftart liebenben Geifte, zu lefen ift:

#### " Den 2. Juli 1815. Rachts.

"— Mein geliebtes Leben, nie will ich Dir mehr wehe thun, glaube mir, ich habe mir bieß so fest gegen alle Menschen vorgenommen! Ich will mich ganz in mich selbst einspinnen, nur durch meine Arbeiten sollen mich die Menschen sühlen, ich selbst will ihnen entssliehen, um ihnen nicht durch meine Bersönlichseit webe zu thun, ich will mich in dem Gedanken wiegen, ihnen, wie ein unsichtbares Wesen, nur Freude zu verschaffen, ich will sie mit meinem Herzblut erquicken, so lange die alle Fäden reißen und nichts mehr die leere Puppe auferecht hält. — — "

### "Den 11. Juli.

. - - An was follte ich fonft in ber Belt Frende finden, als baran, Dir mein Schicffal mitzutheilen. Es ift zu innig mit Dir verwebt ale bag ich ben Gebanten faffen tonnte es nicht zu thun. rubige Dich, geliebtes Berg, über meine Stimmung. von jeher baft ich ernft und finfter bin, und wenn ich jett fo bin, fo ift mir bas boch wohl nicht zu verargen. Ja, ja, ber Kunft baft Du mich freilich wiedergegeben, fo gang, bag auch fonft für nichts mehr ein Funte hoffnung ober Freude in mir glimmt, gang abgefchloffen bin ich in mir für fie, benn etwas muß ich boch noch auf biefer Belt bebeuten, wenn ich nicht gang mich felbst als ein bes Lebens unwihrbiges Wesen betrachten foll. Der Wleif wird wohl erfeten mas ber frobe beitre Muth geleiftet batte, und welche Farbe meine Berte tragen. bas ist ja einerlei, zwing ich boch Niemand fie zu boren ober zu fpielen. Drum geliebte Lina, quale Dich nicht mit traben Zweifeln, ich werbe mir Mübe geben, die Bflichten zu erfüllen, die ber Simmel mir auferlegt, als er mir ein bebeutenberes Talent schenkte, und so oft bann mein Rame mit einigem Rufe geschmudt zu Dir schallt, so bente babei : bas ift ber Mann, ber mich unendlich liebt, nur in mir lebt, und bem außer mir bie Welt nichts mehr ift. - - "

" Den 27. Juli 1815.

"— Ich habe mich wieder etwas gefammelt, ich wäre vielleicht sonst hart geworden und habe Dich ja so oft durch meine Härte betrübt. Ich will gern alles tragen, — schütte immer über mich Deinen Schmerz, Deine Klagen, alle Bitterkeit aus. Mit Liebe will ich es empfangen, und denken: es kommt von meiner Lina, der ich ein schönes Jahr ihres Lebens gestohlen habe, das ich nicht wieder ersesen kann, also will ich doch wenigstens mit ihr tragen. Einen giebt es doch der mich kennt, und so lange es geht, in Gottes Namen. Es kommt doch eine Zeit wo Du sagen wirst: das war ein treues Herz, das Schicksal wollte, daß die Liebe ihn zermalmen mußte. — — "

"Den 31. August 1815. Nachts 2 Uhr.

"Meine theure, geliebte, unvergegliche Lina!

"Mibe und ermattet von ber Laft ber Arbeit, Die mich amingt. bie Rachte zu Gulfe zu nehmen, und niedergebrudt von tiefer fcmerglicher Empfindung ergreife ich bie Feber, um Dir zum Lettenmale meine Gute Nacht! aus weiter Ferne jugurufen, bas Du vielleicht wenige Stunden por meiner Ankunft in Brag erft erhältft. nicht jener tobenbe, gewaltsam zerfleischende Schmerz wie ben 7. Juni Abends, aber besto tiefer, inniger und ficherer verzehrend - nagt bies Gefühl an mir. Aber Rein! Beute foll feine trube Erinnerung, feine bittere Abnbung ber Bufunft Dich franken. Diefer Abichieb foll freundlich wie ein guter Engel, ber ju Gott um Dein Bobl fleht, Dich umschweben. Dit Wonnegefühlen zaubere ich mir bie seligen Stunben gurud, die ich burch Deine Liebe genof, wo tein feindseliger Damon fich awischen uns brangte, Du alle Deine unendliche Lieblichfeit, ienes entzudenbe findlichfrobe Wefen entfalteteft, und mein Ernft bem Bollgefühl einer glübend erwiederten Liebe wich, und ich abndete, baf nur folde Augenblide bas Sochste im Leben find, baf fie festzuhalten nur Benigen vergonnt ift und baf ein folches Uebermaak bes Gludes - könnte es dauernd sein - tödten muß. Unvergeklich und ewig theuer wird mir Deine Sorgfalt fur mich fein , ftete febe ich Dich mir entgegen schweben, wenn ich ber Laft bes Tages entronnen war. Dit

thränend frohen Augen kann ich mich unserer, wahrhaft oft Rinder ähnlichen Boffen und Scherze erinnern. Ja, geliebte Lina, nichts soll mir diese schönfte seligste Zeit der Bergangenheit verbittern, und sallten mich einst selbst die Folgen davon ganz zusammen brücken, so sollen sie mir doch als lichte Sterne noch leuchten, und gerne will ich mich des entschwundenen schönen Lichts dankbar erinnern und erstreuen. — — "

"- - Bore bie Stimme bee Sterbenben. Sei aut! Sei brap! fei offen! Sollte jemals ein Wefen wieder Deine Achtung ober gar Liebe gewinnen konnen, - zeige Dich ihm offen, mahr und unperholen. Du fannst nur baburch gewinnen, und reines Bertrauen tnupft unauflösliche Banbe, ba bas Gegentheil ein ewig ichleichenber Teufel ift, ber alle Fäben nach und nach zu zerknittern und wenigstens ungleich und rauh zu machen fucht. Gei nichts halb und bie Achtung ber Welt wird Dir immer bleiben. Burne nicht geliebte theure Lina, wenn ich noch einmal biefe oft wiederholten Dinge Dir fage. Glaube, fie tommen aus bem reinsten Bergen, bas teinen anberen Bunich als Dein Bobl tennt. Wenn einft recht lange bie Zeiten ber Leibenfchaft gang porfiber sein werben, wenn Du recht rubig und unbartheisch auf unfer Berhältnift jurudblidft, und meine Liebe und mein Thun und Laffen offen vor Deinen Bliden liegen, bann wirft auch Du aus voller Ueberzeugung fagen: Das mar doch ein treues Berg. Hier wohnte mabre reine Liebe für mich - und achtend wenigstens wirft Du meiner gebenten. - - "

"— D mein ewig theures unvergeßliches liebes Leben, habe Dant für so manche schine Rose, die Du in mein Leben gestochten, für Deine innige Liebe, für Deinen Schmerz. Berzeihe dem Uebermaaß meiner Liebe, wenn ste oft zu heftig Dich ergriff, oft bitter und hart die Bunden noch mehr zerriß, die sie hätte sauft und duldend heilen sollen. Bergieb allen Kummer, den ich über Dich gebracht habe, und ber mich so unendlich schwer drückt, obwohl ich bei Gott das Bewustssein habe, nicht ein Stäubchen davon mit Willen, oder irgend eine

zweideutige Sandlungsweife, erregt zu haben. Grolle mir nicht um bas fcone Dir gestohlene Jahr Deines Lebens, ich wollte Dir gern gebn der meinigen bafür geben, konnte ich Dir es zurückertaufen. Lafe mich Dich noch einmal in Gedanken, Die ich aussprechen noch barf, aufs Innigste und Beifeste an biefe Bruft bruden, an biefes treue Berg, bas nur Dich benkt, nur Dich bachte und ewig benken wirb. beiter, fei frob und bift Du bief einst, fo gebente in gludlichen Stunben Deines armen Carls, ber unveranderlich bis jum letten Sauche Dich liebte und in bem Du unvergefilich leben wirft, bis einst bie Reit und fein Gefühl ibn reif gemacht haben binüber zu geben. mobl! - - -

Es ift nach biefem nicht nöthig, Die Empfindungen zu ichilbern, Beber wieber in mit benen Weber am 7. Sept. nach Brag zurudfehrte und Abends, gleich in's Theater eilend, Caroline auf ber Bubne, und amar in einer Rolle, "Afchenbrobel", wiederfah, in ber fie unwiderftehlich Er war faum ber Thränen mächtig und alle Herzen bezauberte. Seine Erschütterung mar ftart und es ift eilte aus bem Theater. baber ale ein Glud fur ibn ju betrachten, baf bei biefen ichmeren Seelentampfen fein lieber Bane Banebacher ihm gur Seite fteben fonnte, ber auf turze Zeit in Prag war, um Musiter für bas von ihm Sandecher wirbt Rilitär-Rust in in Innebruck formirte, freiwillige Jagerbataillon zu werben. Diefem' beruhigenden Ginflusse ift es auch zu banten, daß es ihm möglich wurde, in äußerlich vollkommen gemeffener Form Carolinen bei ben Belegenheiten zu begegnen, wo ber Beruf fie geschäftlich zusammen-Ihrerfeits brach bie, burch halbtrugerische Bernunftschluffe. führte. 3wifdentragereien, Frau Bafengureben u. f. m. nur gurudgebrangte Reigung, beim Anblide bes theuern und verehrten Mannes, burch alle Schranten ber gefagten Entichliefungen, und fei es nun, bag fein gefammeltes, ruhiges Wefen ihre weibliche Gitelfeit reizte, turz, es wurde ihr nur ju balb unmöglich, ihm nicht ju zeigen, bag, vor echter Liebe, alle Entichluffe wie Rauch verweben. Che biefe begludenbe Wahrnehmung ihm aber aufging, fcreibt er von Brag aus, noch gang unter bem Drude ber Situation, an Gottfried Weber :

Brag 7. Sept. 1815.

"Den 16. Sept. 1815.

### "Lieber Bruber!

" Deinen Brief vom 26. August erhielt ich ben 31. in München und tonnte über meine Abreise Anstalten ihn nicht mehr beantworten. Den 3. September fegelte ich von ben guten Menschen ab, bie alles gethan um meinen finfteren Sinn wieder fur bes Lebens Freuden em-Je näber ich meinem Zwang Stalle tam, befto pfänglich zu machen. mehr schwand bas Bischen schwer errungene Beiterfeit. ich ein und fand zu meiner unbeschreiblichen Freude Bruber Bansbacher hier! Eine herrliche Stuge, und treue Freundes Bruft, Die mich erträgt und mit mir trägt. Die Beplagen fagen Dir von ibm felbst bas Mehrere. Du hast mich höllisch heruntergemacht Gr. Bruber, haft bennah burchaus Recht, thuft mir aber febr Unrecht, wenn Du mich jum Schwächling berabgefunten glaubft. Wer im Staube ift, im Blud ber Liebe, blos weil er einfieht, bag es nicht gang ibm gehören könne, und er baburch für alles übrige verloren ginge, --fich loszureiffen und bas Blud bes Lebens feiner Ueberzeugung ju opfern, ber ift mohl noch ein Dann. Dag aber bie Bunde nicht schmerzen foll, ifegu viel verlangt und wenn ich auch im Stande bin. mich vom Schmerz nicht gang für alles andere vernichten zu laffen, fo fann ich mir boch fein Dafein nicht weg rafoniren. Rubem bente Dir bie ungludlichen Berhältniffe, bie mich zwingen Lina täglich au feben. - Du willft ich foll Dir ausführlich bie Beschichte schreiben. - fann man fo etwas? Das find Traume, Bhantafie Geburten, Augenblide bie man bochftens munblich nach und nach anschaulich machen fann. Doppelt Unrecht haft Du aber, wenn Du glaubft, ich babe Dir vorgelogen, wegen meiner hiefigen Runftverbaltniffe; Die find auf's Haar fo wie ich Dir immer schrieb. Rechne nun also biefe benben Gefühle zusammen, Diefes ifolirtfteben in jeber Binficht, es ift zum verzweifeln. "

"Der Schluß Deines Briefes ist wieber so gut und innig, daß ich Dich baftir an mein herz bruden möchte. Da erkenne ich meinen Gottfried wieber. Ja, Du hast Recht, es giebt nur ein Mittel, die Zeit, und — Entfernung. Letteres Mittel kann ich wieder erst in

Jahr und Tag ergreifen, ba mein Contract noch so lange bauert. Dann aber gehte aufe neue in Die Welt. Bon bier nach Berlin. hamburg, Ropenhagen, jurud burch Deutschland nach Italien und vielleicht nach England. Ich gebe bie Hoffnung nicht auf, Dich in einer biefer Berioden zu feben und bann in Deine treue Bruft allen Schmerz niederzulegen. Ich arbeite viel und angestrengt, ich suche alle litterarischen Berbindungen bervor, turz ich will, da ich mich ganz ber Runst opfere, nun auch mit vollen Kräften ihr dienen; ich will Vor allem beschäftigt mich noch meine nachholen und vorarbeiten. Cantate, an ber ich gern ein würdiges Wert liefern mochte. "

"Da ich eine folide Fuge jum Schluft ber Cantate fcreibe, fo studiere ich, ber Rengierbe halber, Marpurge Abhandlung von ber Fuge Mein Gott, wie einseitig, biktatorisch und nichts beweisenb. ober auf mahrhaft aus ber Ratur ber Sache gegriffene Grunde fic Wer nur Zeit hatte einmal ein Miggend - fcreiben bie Beren. afthetisch logisches Fugen Suftem ju fchreiben. Wie viel ift überhaupt noch zu thun übrig und wie viele Brachfelber giebt es noch in ber Die Musikanten sind mahre Leibeigene, sie arbeiten nur fo viel als zum Freffen nothwendig ift. "

" Run beifite ichließen. 2c. - - "

Bahrent er, um feiner Empfindungen, beren bemoralifirende Befeitigung ber Rraft er jest vollständig erfannte, Berr zu werben, fich mit aller Energie feiner geschäftlichen Thätigkeit widmete, wozu ihn ber vernachläffigte Buftanb ber Oper, Die in Clement's Banben wieder gefrankt hatte, aufforberte, führte ihn ein schöner Berbft mit Bansbacher in bie höchft anmuthige und erheiternde Gefelligkeit einer Befitzung, Die Liebich vorm Thor gefauft hatte und die in einem ziemlich einsam gelegenen Saufe bestand, an bem ein machestehender Soldat in Lebensgröße angemalt mar und die beshalb " die Schildwacht " hieft. hier versammelten fich Die Rünftler des Theaters und die Mitglieder ber guten Gesellschaft ber Stadt oft zu zwanglos anmuthiger Gesellschaft, bei benen auch Caroline, bas Schooffind Aller die fie fannten, felten fehlen burfte, und hier war es baber auch, wo die Liebenden fich wieder näherten

torungen.

und ihm fein Glud, bas burch biefe Sturme nur gefestigt ichien, wieder offenbar wurde.

In feiner Abwesenheit maren nur brei Opern einstudirt und aufgeführt worben : " Babylons Byramiden " von Binter, " Der neue Gutsberr " von Bopelbien und die Boffe "Der traveftirte Aeneas " mit Botvourri = Musit.

Bei ber Ginftubirung eines guten, ihm felbft zusagenden und Feinbeit ber Durchführung forbernben Bertes, hoffte Beber bie eingefolichenen Schwächen ber Opernleitung wieber zu corrigiren und bie Wieberübernahme ber Direttion burch ihn bem Bublitum in wurdigfter Beife fundgeben zu fonnen.

In Berlin hatte er im Beer'ichen Saufe mehrfach mit Schmerz hören muffen, daß Meberbeer's für Stuttgart geschriebene, auch in Wien am 20. Oct. 1814 unter bem Titel: "Die beiben Raliphen " gegebene Oper: " Alimelet" (bie in Stuttgart ben Titel: " Der Birth und fein Gaft", anderwärts ben von "Aus Scherz - Ernft " führte), bie er mit Aufwand seines gangen Talents und Biffens forgfam gearbeitet hatte, fo gut wie keinen Erfolg gehabt habe und von ber Kritik graufam angegriffen worben sei, die seine Originalität als bizarr und gesucht, feine Charafteristif läppisch ober ordinar, feinen Gefang bart bezeichnet und bie " Melobie nicht bie Sache biefes Componisten " ge-Er studirte bas Wert, glaubte baffelbe erneuter Bornannt batte. führung würdig finden zu können, und beschloß, ber beutschen bramatischen Musit, feinem Freunde, bem Brager Bublitum und fich felbit Auffahrung von einen Dienst burch forgfamfte Inscenesetzung biefes Berts zu leiften. Nicht genug bamit, suchte er, um bas Berftanbuig bes Berts und ber Art bes Meisters bei bem Bublifum zu fichern, benfelben bei biefem

Meberbeer's "Alimelet".

ftellender Opern.

Erfter Auffat mit feinem Werte burch einen ausführlichen Auffat einzuführen, ben Beber's jur Ein. führung barzu- er vor der Aufführung zunächst in einem Brager Localblatte erscheinen In biefem Auffate, ben wir in ganger Ausbehnung im III. liek. Banbe biefes Werkes mittheilen, giebt er, in wenig Worten, eine beut noch zutreffende Charafteristit bes Talentes, bem wir "Robert ben Teufel" verbanken. Es war bief ber erfte einer langen Reibe abnlicher Auffätze, bie er, von ba ab, ben in Brag und Dresben neu aufzuführenden Opern voranschiefte. Die Absicht war eine trefsliche, ob das Borgehen, das ihm von vielen Seiten her als für einen ausübenden Künstler unpassend verdacht wurde, es wirklich war, muß dahin gestellt bleiben, gewiß ist, daß sein Beispiel eine Menge unwürdige musikalische Stribler auf schlimme Bahn führte. Er schreibt darüber an Gottfr. Weber am 2. Febr. 1816:

" Prag ben 2. Febr. 1816.

"— Eine neue Ibee auf das Publikum zu wirken trug ich Brief an Gottft. A. gebr. 2. gebr. 3. g

Weber versäumte Nichts, wodurch die Aufführung eine tadellose werden konnte, wandte seinen ganzen Fleiß, sein ganzes Direktionstalent auf die Borsubrung des Werks, legte die Hauptrollen in die Hände von Shlers und Frau Grünbaum, in denen er sie wohl gewahrt wußte, ließ die ungewöhnliche Auzahl von 18 Proben davon machen, und in der That befriedigte ihn selbst, trot seiner strengen Ausprüche, die Darstellung am 22. Oct. vollständig, so daß er in seinen Tagesnotizen auszusen kann: "Wenn doch alle Werke in so treue Hände kämen, die sie mit solcher Liebe pflegten!"

Er spricht seine Ansicht über Art und Darstellung noch in einem zweiten Auffatze (ebenfalls im III. Bande gegeben) aus, den er der Oper solgen ließ, der Vol. XVII. pag. 785 der Leipz. Musit-Zeitung abgedruckt ist, und in dem er Fabel und Musit der Oper nochmals eingehender Beleuchtung unterwirft, auch der Aufsührung ihr Recht zu Theil werden läßt.

Trot allebem gefiel die Oper nicht; die musitalisch - technischen Feinheiten wurden nicht verstanden und die Musit im Ganzen konnte nicht erwärmen. Er hatte Mühe und Streben umsonst aufgewandt, sich in der Wirksamkeit kinstlerischer Mittel getäuscht und "hatte was dabei gelernt, ärgerte sich aber schwer". —

Bei späteren, gegen die Opposition Liebich's durchgesetzten Borführungen der Oper, errang sie sich mehr und mehr die Gunst des Publitums, und nun erst schrieb der redliche Freund über die Darstellung seines Wertes erfreut, an Weyerbeer!

Mit Ueberfendung bes lettermahnten Artifels für die Leipziger Diufit Beitung an Rochlit fchreibt er an diefen:

" Prag ben 7. November 1815.

" - - Aus ben Beilagen erfeben Sie, baf ich nicht muffig bin für die Runft zu wirfen, und alle Mittel bervorfuche auf bas Bublitum 3d will wenigstens mit ber Beruhigung von meinem au wirken. ietigen Rampfplate abtreten, nichts unverfucht gelaffen zu baben, mas Dein Entschluß binnen Jahr und Tag in meinen Rraften ftanb. Brag zu verlaffen, ftebt noch immer unwandelbar fest, und ich beschäftige mich mit Borgrbeiten an meiner groken Reife. Deift Gemuth ift rubiger geworben, ich tann arbeiten, und benute fo viel ale möglich bie wenigen, abgeriffenen Stunden, bie mir meine Dienstgeschäfte übrig laffen, für mich. Mein Abgang von hier ift übrigens noch ein Gebeimnift. Ich möchte Ihnen so gern viel von mir fcreiben, und febe baf ich in biefen paar Worten fcon alles erschöpft habe, mas fich jest' von mir fagen läßt. Es schlenbert fo ein Tag nach bem Anbern bin, und bas Traurigste ift, bag ich nie eine orbentliche Zeit hintereinander bei meiner Arbeit fiten fann, sondern nur abgeriffene Zeitbroden gierig bafchen muß. Raum bin ich warm geworden, so muß ich auch fcon wieber fort. Bei einer großen Arbeit, wie meine Cantate, ift das höchft verdriefilich. "

"Das einzig Schöne und Lohnende bas mein jetiges Geschäft hat, ift, wenn man bas verkannte Gute zu Ehren bringen und zeigen kann, bag etwas Gutes auch nur gut gegeben werben muffe, um gewürdigt au werben. Der aludliche Erfola ber Over Meberbeers bat mir unenbliche Freude gemacht, und ich ersuche Sie, diesem fleinen Auffate fo bald als möglich ein Blatchen in ber Dufil-3. ju gonnen. von München weg bin, habe ich teine zu feben befommen, und wenn unser Baviergeld nicht ein berber Schlagbaum vor alle bagres Gelb toftenben Zeitungen ware, ich batte mir fie langst gehalten, und posttäglich schiden laffen. 2c. - - " Weber. "

Die, schon im oben mitgetheilten Briefe an Rochlit vom 26. November ausgesprochene Sorge, baf bie Cantate "Rampf und Sieg", an ber er feit feiner Rudfunft von Minden, burch feinen Seelenzustand abgehalten, wenig und mit Anstrengung, aber mit besonderer Borliebe bie große Schluffuge gearbeitet hatte, zu ber er, wie aus bem Briefe an Gottfr. Weber vom 16. Sept. bervorgeht, fogar noch befondere Borftubien machte, brangte ihn mehr und mehr zur Bollenbung biefes Werkes, bas ihm fo am Berzen lag, baf er, vielleicht etwas mehr als er fonst gewohnt und als gut war, auf die Mahnung bes Benius jur Arbeit laufchte.

Sein, für ben 23. December festgefettes Benefig-Concert, bezeichnete fich von felbst als paffenber Schluftemin für biefe Arbeit und als Belegenheit, fie vor bem Berrauchen ber Siegesbegeisterung vorfibren au können. - Mit eiserter Beharrlichkeit und ber ihm eigenen Arbeitsund Leistungsfraft begann er nun, ba fich ihm ein Motiv gab, bem Bivvoarnoben bie Sporen fühlen zu laffen, Die Rieberfchrift ber, meiftens mahrscheinlich im Beifte ichon völlig fertig gemachten Rummern bes Werkes, bas nun fehr rafch fortichritt.

So wurden am 22. Oct. die Rummern 1, 2, 3, am 28. Rov. Bollenbung ber ber Kriegerchor (Nr. 5) "Wohlauf, wohlan!", am 1. Dec. bas zweite Schlachtlied (Es dur), ben 2. Dec. Die Rr. 10 und 11, ben 4. Dec. ber Schlufchor ber Fuge: " Berr Gott Dich loben wir! ", am 8. Dec. bas erfte Schlachtlied und am 11. Dec., wie oben ermähnt, Die gange Cantate vollenbet.

Lomposition von "Rampf und Sieg".

Als es an das Einstudiren ging, gab fich Beber bie Liebe und Theilnahme beim Achtung feines Bersonals und seiner Mitburger in ruhrender Beife

zu erkennen. Alle brängten sich zu ben kleinsten Leistungen herzu. Mad. Czeka, Mad. Grünbaum, Christine Böhler, Caroline Brandt, Mad. Allram, und die Herren Kainz, Siebert, Grünbaum, Dorsch, Saliske wirkten singend mit, drei Grasen Wrthp, Carl Maria von Bocklet, Fürst Lobkowitz, Graf Pachta spielten im Orchester, und schon nach der 4. Brobe durfte Weber die Cantate für einstudirt erklären.

Aufführung ber Cantate "Rampf unb Gieg".

Das Concert fant am 22. December, einem, icon wegen ber Nähe bes Weihnachtefestes febr ungunftigen Tage, ftatt; ftromender Regen und Sturm binberten bas Beben, verschiedene Festlichkeiten absorbirten die Wagen; ber Reboutensaal war daber ziemlich leer und bas verbroffene Bublitum bei Mozart's Edur-Symphonie, bem trefflichen Gefange ber Brunbaum und bem Bortrage von Beber's neuem Cdur - Concert, ber ihm fehr gut gelang, auferft tühl. Erft bie Cautate, beren Text Beber vorber zur Beforderung bes Berftandniffes bellamiren ließ, befeuerte bie Beifter, "benen bie Sache, " wie fich Beber ausbrückte, "nicht nabe lag", etwas. Der Totaleffett bes Wertes, fo volltommen vorgeführt, mar berrlich. Die Befeitigung ber gewöhnlichen Cantatenform wurde höchlich gebilligt und bas gelungene Streben bes Meifters, neben bem Tonebild bes Ereiguiffes, auch eine Darlebung ber baburch erregten Gefühle zu geben, anerkannt, wobei ermeffen wurde, daß die Darstellung folder parallel laufenden musikalischen Bilber und Empfindungen die Kraft eines tebr bentenden Mufiters Es wurde im gebildeten Theile des Bublifims lobend bervorgehoben, baf er fich ber Malerei bes Schlachtgetobes, Ranonentnallen, Wimmern, Schreien 2c. enthalten, alle bas Einzelne ausspinnenbe Formen vermieben habe und bas Ganze im bramatischen Sturmschritt siegend vorgeben laffe. Auch die Borführung ber Rationalitäten burch ben öfterreichischen Grenabiermarich, ben frangofischen freischenden Garbemarsch, bas Ça ira, die preußischen Jägersignale, bas God save the king 2c. und bie baran gefnüteften musikalischen Aubeutungen, wurden geiftreich und ergreifend gefunden. . Bon befonbers mächtiger Wirtung aber waren bie Sceuen burch ihre berrlichen Contrafte: bas feierliche Bebet ber alliirten Prieger mabrent bes wild jubelnden Frangofen = Mariches, der Gintritt der preufischen Jagerfignale, die Strophe aus dem Körner'schen Liede und das einfach großartig erscheinende "God save the king", die recitativische Scene: "Söhne des Ruhms", die, nur von Posaunen und Cellos begleitet, mächtig einherschritt, die der gewaltige Schlußchor und die Fuge: "herr Gott, Dich loben wir" unwiderstehlich die herzen erschitterte.

Die Wirtung ber Cantate war eine durchgreifende und große, ber Enthusiasmus des sonst schwer bewegten Prager Publitums lant und träftig und solcher Art in allen Schichten der Bevölkerung, daß Weber keinen Augenblick ein Zweifel über den wahren Werth seines Wertes bleiben konnte. Gleich nach der Aufführung trat General Nostit, der in der Schlacht bei Leipzig so entscheidend mit seinen Kürassisch gewirft hatte, zu ihm heran und sagte mit Bezug auf die kürzlich aufgeführte Beethoven schlacht bei Vittoria": "Bei Ihnen habe ich die Bölker reden gehört, bei Beethoven große Buben mit Ratschen spielen."

Ueber diese Aufführung und seine Thätigkeit ber letten Monate schreibt er am 4. Febr. 1816 an Rochlit :

"Brag ben 4. Februar 1816.

# " Mein lieber, theurer Freund.

"Es brängt mich so recht eigentlich dazu ein Stündchen mit Ihnen Brief an Rochlich zu plaudern, und mir dadurch die mancherlei trockenen Geschäfte, die meiner diesen Abend noch warten, zu versüßen, so wie man mit einer guten, lieben Duvertüre anfängt, um sich in Gang zu setzen. Als ich Ihnen das letzte Mal schrieb, den 26. November, hatte wirklich auch der himmel mir gerathen, auf lange Zeit die letzte Schäfersftunde (nemlich die, die meine gehörte) dazu zu benutzen, und 12 Stunden später hätte ich mir dis setzt diese Freude versagen müssen. Densselben Tag nemlich entschied es sich noch unvorhergesehen und schnell, daß ich mein jährliches Concert schon den 22. Dezember geben solle. Dazu nun meine Cantate zu vollenden war eben so schnell mein Entschluß, zu dessen Ausstührung wahrlich kein Augenblick Zeit mehr zu versieren war. Ich nahm mir also vor, Alles, außer den wichtigsten Dienstangelegenheiten liegen und stehen zu lassen, war heimlich froh,

burch eine folche Beranlaffung mir felbft einen gewaltsamen Sporn in bie Seite feten zu muffen , und arbeitete nun , buchftablich Taa und Racht, alle Rachte meift bis 2-3 Ubr. Gott feb Dant, bas. was mir felbft beinah unmöglich schien, gelang, und ben 18. Dezember war Alles fix und fertig, welches ich mir filt etwas anrechne, zumal in biefe Zeit, außer mehreren Auffäten, nothwendig zu componirenden Rleinigkeiten für's Theater, noch 3 von mir zu birigirenbe Concerte und eine neue Ober fielen. Reichlich belohnte fich biefe Anstrengung burch bie berrliche Aufführung ben 22sten. Orchester und Ganger waren wirklich begeiftert, und liegen mir taum etwas zu wunfchen Die Aufnahme mar fo, wie ich fie von einem Bublitum, bas bes Enthusiasmus beinahe unfähig ift, beffen Landsleute ben Sieg nicht ausgefochten haben, und bie, auch im entgegengesetten Falle, ben Feind boch noch nicht an ihrem Mittagstisch gefeben batten - erwarten Manches pacte sie gewaltig und rif sie mit fort. ich beurtheilen konnte, habe ich mich in keinem Effelt verrechnet. Wird mein Abschreiber fertig, so schide ich Ihnen einen Auffat über meine Arbeit, ben ich vor ein paar Tagen nieberschrieb, nebst bem Terte an. Und fo Gott will, boren Sie bas Wert felbft im nachften Berbfte. Die Imaugehöflichkeiten bes neuen Jahres raubten mir nun meine Den 1. Januar 1816 fam Frangel von München bier an, mobnte bei mir, gab ben 12. Concert, mub reifte ben 15. wieber Da ich ihm alles beforgte, auch alle läftigen Biften mit ihm schnitt, so blieb da kein Augenblick für mich übrig. Wie er weg war, fant ich, wie fo ein überhettes Bferd, zusammen, in eine fo totale 216fpannung, bag ich beinah fürchtete biefe letten Wochen mit einer Rrantbeit bezahlen zu muffen. Diefer unüberwindliche Etel vor aller Arbeit, wie einmal eine Berlinerin ihre Krankheit nannte, hielt bis vor wenig Tagen an. Gegenwärtig halt mich ein Keines Fieber, von Sals und Ropfweh erzeugt, ju Baufe, und in ber Ginfamfeit fange ich an, mich wieder zu fammeln. Nach biefem treuen Referat nun vor allem zu Ihrem lieben Brief vom 2. Dezember 1815. 3a! Sie verstehen mich mahrhaft und unendlich wohlthuend ift es mir, bas fo ausgesprochen vor mir zu feben. Erheiterung und Startung fauge

ich darans. Die Bestätigung, die Ihre Ersahrung und Einsicht meinen Ansichten und Gefühlen giebt, ist um so beruhigender für mich, da es mir nur zu häusig geschieht, daß selbst übrigens kluge Menschen, das was mich unwiderstehlich ins thätige, schaffende Leben der Kunst treibt, — oft nur mit dem mir höchst widerlichen und falschen Prädikat eines unruhigen Geistes der nirgends Auhe hat, bezeichnen wollen. Aber ich lasse mich nicht irre machen, und gehe meinen Weg in ruhiger Uederzeugung fort. Wein Abgang von hier wird auch häusig unrichtig beurtheilt werden — item. — "

"Bas Sie von meiner Cantate sagen, ist sehr wahr. Sie ist zwar nicht so beziehend im Texte, daß sie ganz Gelegenheitsstück wäre, aber doch halte ich es für kaum möglich, ihr eine noch allgemeinere Tendenz zu geben. She ich sie vollendete, machte mich dieser Gedanke freisich manchmal kraus, aber jeht ist es mir gleich. Sine Arbeit ist nie versoren, und darum immer Gewinn für mich."

"Bei ber Gelegenheit fällt mir ein, baß es boch sehr ärgerlich ift, baß Schlesinger unsere Humne noch nicht herausgegeben hat, bie ich gar zu gern weiter verbreitet gesehen hatte."

"Manchmal kann ich recht bose über Sie werben, wenn Sie mich falsch verstehen; Eh, wie zum Kukuk kann es mir einfallen mit ein paar Melodieen in Ihren Exskhlungen benselben helsen zu wollen. Das werben Sie schon allein thun; ich wäre nur gerne mitgegangen, und da ich mich freue auf Ihre herzigen Lieber, und sie gerne bald haben möchte, da sieht mein Freund beinahe nur den Dünkel eines frisch ausgehenden Compositeurleins, der glaubt der Kohl wäre schon sett, wenn nur seine hochgeehrte Firma mit dabei ist. Eh, eh, die Künstler haben Ihnen schon übel mitgespielt, und es kann wohl noch eine Reihe von Jahren dauern, ehe Sie es wahrhaft glauben, daß es einmal Einen giebt, der nicht alle diese Wal ein bischen, wenn ich die Stelle lese."

" Nun gute Nacht. Ich habe Ihnen eigentlich nicht eher schreiben wollen, als bis ich zugleich wieder einen Auffat fiber Brag als ver-

fprochene Fortsetzung bes Ersten mitschicken könnte. Aber noch fam ich bazu nicht, und mußte boch eins mit Ihnen reben. 2c. — — "

So wurde ihm die schöne Genugthuung, das Jahr mit bem Blide auf ein erreichtes, bedeutsames Ziel beschließen zu dürfen.

Reicher Ertrag bes Sabres 1815.

Das Concert lieferte ihm einen Reinertrag von 936 Sulben 6 &r. Ueberhaupt zeichnete sich das Jahr 1815 in Weber's Leben durch reich zustließende Einnahmen aus, beren Gesammtbetrag von sast 10,000 Gulden W. W. (ca. 3000 Thlr.) ihm gestattete, einen großen Theil seiner Stuttgarter Verpflichtungen zu tilgen. Die letzte zu lösen war ihm im Februar 1816 vergönnt.

Je fester fich Beber's Entschluß gestaltete, feine Brager Stellung, bie ihn in teiner Beife mehr forberte, aufzugeben und, entweder eine große Runftreife zu machen, ober, wenn bas Glud ibm eine folche bote, in eine neue, gesicherte und über seine jetige, bervorragende Stellung zu treten, je offner er von biefem Borhaben fprach, um fo mehr ichienen bie Brager feines Werthes inne zu werben. Man beeiferte fich, feinen Umgang noch zu genießen. Die ihm befreundete Aristofratie zog ihn mehr als jemals in ihre Reife, ber Dberft-Burggraf Rolowrat, Graf Mebelsberg, Die Grafin Desfous machten fich ihn in ihren Salons ftreitig. Bor bes Grafen Clam niedlicher Brivatbuhne, auf ber bie Jeunesse dorée von Brag sich am 12. März sogar an Schiller's "Maria Stuart ", nicht ohne Blud, magte, burfte er bei ben beitern Broben und glanzenden Aufführungen felten fehlen, und Graf Roftis, ber tapfere Cavalleriegeneral, ber beinabe eben fo gut Roten fette als Schwadronen commandirte, entführte ihn fast gewaltsam seinen Arbeiten, als bes Grafen am 15. Mai aufgeführte Symphonie und beffen am 18. Mai in seinem Balais gegebene Oper " Feodora " einstudirt wurden.

Auch auf das Empfinden Carolinens, die, zu Anfang des Jahrs 1816, gleichzeitig mit ihm, eine nicht ungefährliche Krankheit überftand, wirkte das Gefühl der nahen Trennung aufklärend und läuternd zuruch, sie zeigte ihre Neigung freier und wärmer, ja drang sogar. rom Mitkeid für seine Bereinsamung bewegt, bei ihrer Mutter darauf, daß

biese ihn in tägliche Tischkost nahm, wodurch seine Behaglichseit ungemein vermehrt wurde, und so kam es, daß sein Seelenzustand sich in überraschender Weise auffrischte und einen Theil jener Spannkraft, jenes übermüthigen, derben Humors zurückerhielt, der ihn früher so liebenswürdig-originell charakterisitte, und den ihm der Oruck der letztwerlebten Jochjahre fast ganz genommen hatte.

Lebenbigen Ausbruck erhielt biefe Rückfehr seines Humors burch bie herzlich lustige Betheiligung an, bis dahin fast ganz von ihm gemiebenen, rauschenden Bergnügen mancherlei Art, vor allem an maskirten Bällen, für die er immer eine Borliebe behalten hat und immer einige brollige Schalksgebanken im hinterhalte hegte, deren Gelingen ihn, selbst in spätern Lebensjahren, mit kindlicher Freude erfüllen konnte.

Für einen folchen Dastenball bei Liebich, beffen Feste biefermeber auf Prager Art für alle Claffen ber gebilbeten Bevöllerung Brags, burch ihre anftanbige Fröhlichkeit, Driginalität und Behaglichkeit großen Reiz hatten, jo dag fie Ariftotratie, Runftler, Gelehrte, Banquiere in bunter Mifdung versammelten und baburch ihren Hauptreiz erhielten, schrieb er Walzer, beren unwiderstehliche Fußbewegungefraft noch jest in ber Erinnerung aller Theilnehmer an jenen Festen lebt. Diefe Tange find verschollen, wenn fie nicht unter benen fich befinden, die, als nachgelaffenes Bert, bei Trantwein erfchienen, was eben nicht mahricheinlich ift. Auf einer Redoute bei Rleinwächter erfchien er als "fargirter Schweinstopf ", bas doppelte Tifchblatt auf ben Schultern , ben Ropf in einem großen pappenen Saufopfe, ber eine Citrone im Maul "nur frangofifch " fprach : "oui! oui! oui!" Auf einem andern Balle, bei Liebich, arrangirte er, gar mit vieler Mibe, als Rehraus bes Faschings, einen Aufzug voll origineller, hofmann'ich fputhafter Gebanten. ericbienen babei bie Musiter mit umflorten Instrumenten; auf ihren Baarbeuteln ftand : " Jest ift's ausgegeigt ". Caroline, ein reizende, junge Columbine, wurde von Sarlefinen auf einer Tobtenbahre getragen als "verlorene Liebesmube bes Carnevals". Bierrote ericbienen als Trauerweiber, hinter bem, als fetter, aber tobtenblaffer Gaftwirth gefahrenen, in ben letten Bugen liegenben Safding, fdritt Weber selbst ale Tod mit Faschingefrapfen zwischen ben fletschenden gabnen

und : "Ausgespeift, ausgezecht, ausgetanzt!" auf ber Genfe; Banferott, Rateniammer, Leibhaus und Refte tangten personifizirt binterbrein. Unter allen, bie ungern an Beber's Scheiben bachten, ftanb ber wadere Liebich oben an, ber ihn am 16. Februar mit Thränen in ben Augen fragte, ob bas Gerücht mahrspreche. Auf Weber's Bejahung lag er ihm fo rubrend in feiner biebern Beife an, bazubleiben, baf Beber nur mit großer Mühe bei feinem Entschluffe beharren konnte. Bielleicht wurde er auch ben unwiberftehlichen Bitten bes werthen Mannes nachgegeben und seine Functionen wenigstens um ein Jahr verlangert haben, wenn ihm nicht, in ben erften Tagen bes Marg, von Liebich ein, bei Gelegenheit bes Wechsels bes Theater - Brafibenten in ber ftanbischen Berwaltung, an Liebich erlaffenes Rescript mitgetheilt worben ware, bas, bei ber Weber fo oft funbgegebenen Anerkennung feiner Berbienfte, in eben fo überraschenber als ichmerglicher Beife, Unzufriedenheit mit ben Leiftungen ber Oper vom Jahr 1812 an, aussprach. Dieg festigte nicht allein ben Entschluß, feinen Boften gu verlaffen, sonbern veranlagte ihn auch zu nachstehenber, ausführlicher Expectoration an Liebich :

"Babelich, mein verehrter Freund, Die Eröffnung, Die Sie mir Auslaffung an "Baperin, inein verwerte gen Berbich vom Mars von ben Bemertungen ber hoben Lanbesstelle in Betreff bes Zustandes ber Oper machen, Die ben Borwurf ausbrilden, baf feit bem Jahre 1812 nichts für biefelbe geschehen fen, bat ben bitterften Augenblick meines Runftlerlebens berbeigeführt. Ginen Augenblid, beffen Erscheinung ich mir, bei bem Bewuftfenn meines Gifere fur bie Sache, nie und am allerwenigsten an einem Orte erwartet batte, wo ich burch raftlose Thatigkeit meine Gesundheit und bie Zeit zusette, in ber ich als Componist etwas fur die Welt und meine Ehre zu leiften im Stande gemefen mare. Blos um bas icone Bewuftfebn ju baben. ben alten Ruf ber Brager Musikollkommenbeit berauftellen, und angleich zu zeigen, baf boch wenigstens eine Runftanftalt vorhanden fen. bie ohne bie taufend gewöhnlichen kleinlichen Sandwerts= und Reibes-Erbarmlichkeiten rein und fern von allen Rebenrudfichten wirfe und handle.

"Als ich im Januar 1813 hier ankam, weit entfernt von dem Gedanken, mich irgendwo durch eine Anstellung fesseln zu lassen, weil dieses nicht mit den Ansichten vereindar war, die ich von dem Wirken des Künstlers für das größere Publikum hatte, konnte blos jene Rücksicht, jene Hoffnung, — das ungetheilt mir von allen Seiten entgegen kommende Bertrauen und hauptsächlich auch die persönliche Achtung und Freundschaft, die mir Ihre Handlungsweise einflößte, in der ich eine sichere Stütze zur Beförderung meiner Zwecke für das Gute sah — mich bestimmen, die Leitung der Opern zu übernehmen."

"Bor andern Rücksichten sichern mich Gottlob meine Berhältnisse und das Zutrauen, welches das übrige Deutschland meinem Streben und meinen Arbeiten schenkt."

"Ich trat meinen Dienst mit bem unerschütterlichen Muthe an, beffen jeder an der Spitze einer Kunstanstalt stehender Mann, die dem Geschmad, der Laune, den Sigenheiten und der Tadelsucht der Einzelnen ausgesetzt ift, — so fehr bedarf."

"Ich fand einen Musikgeschmad, ber burch bie ehemalige Italienische Oper und bann durch bie Mozartische Periode eine seltsame Gestaltung erhalten hatte. Es war ein unruhig ins Blaue hinaus wünschender Geist, ber mit sich selbst nicht einig war, was er wünschen sollte."

"Die Natur ber Italienischen Oper erforbert wenige, aber ansgezeichnete Künstler. Einzelne blitende Steine, gleichviel in welcher Fassung. Alles Uebrige ist da Nebenwerf und unbedeutend. Der Dentsche greift alles tiefer, er will ein Kunstwert, wo alle Theile sich zum schönen Ganzen runden. Er verschmähet auch den lebendig thättigen Sinn des Franzosen nicht, der immer nur etwas vorgehen — Handlung sehen will. Sein tiefes Gemilth ergreift und umsast alles Borzügliche, und sucht es sich anzueignen. Mir schien die Ausstellung eines schönen Ensemble's die erste Nothwendigkeit, ich hielt nichts für Nebensache, denn in der Kunst giebt es keine Kleinigkeit. Diese Ansicht hatte sich des Beifalls unsers tunstliebenden, einsichtsvollen Landes - Chefs zu erfreuen. Und öfters hatte ich später mündlich die Gelegenheit, mich seiner Zufriedenheit über das Zusammenwirken und Spiel des Chors, Orchesters und Theater - Personals zu versichern.

"Bir eröffneten eine ausgebreitete Correspondenz mit allen Künstern, die ich auf meinen Reisen kennen zu lernen Gelegenheit hatte, oder die der Ruf uns als vorzüglich bezeichnete. Zugleich waren wir bemüht, die in der Nähe liegenden Mittel anzuwenden. Das Orchester und Chor bekam eine bestimmte Organisation, wodurch eine freie und sichere Benutzung der Kräfte zum Gelingen der Borstellungen bezweckt wurde, mit bedeutenden Anstrengungen gewannen wir hierzu herrn Klement, den Oboisten Gelner, und manche Andere."

"Der Krieg und andere Berhältnisse, die zu erörtern mir nicht zukommt, und die auch zu allgemein bekannt sind, verhinderten leider die Zusammenstellung eines Personals, gänzlich so, wie wir es gewünscht hätten. Doch blieb uns, oder war vielmehr als ganz neu engagirt anzusehen (da es erst durch neue Bestimmungen wieder sitr uns gewonnen worden) so manches Tressliche vor andern Theatern. Bir haben als Sängerinnen: Madame Gründaum, Demoiselle Bach, Demoiselle Brand, Demoiselle Böhler, Madame Alram. An Tenoristen: Herrn Gründaum, Herrn Markward, Herrn Neumeyer. Die Bassissen Serrn Siebert, Kainz, Maletinsch, Alram, u. a. m. Das von schon Engagirten der Tenorist Herr Tölle nebst Frau, und Herr Rode als Bousson, des Krieges wegen, nicht kommen kounten, das später die Unterhandlungen mit den Herren und Damen:

| ,, ,                            | 9                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mad. Harlas.                    | herr Beftater, Tenorist.                      |
| — Fischer.                      | — Tarti, Bassist.                             |
| Dem. Buchwiefer.                | — Rofenfeld ) Tammis                          |
| Mab. Bewais.                    | — Rosenfeld   Tenorist.                       |
| — Regina Lang.                  | — Schikaneber, Baffist.                       |
| Dem. Herz.                      | — Flerx, —                                    |
| — Seibler.                      | — Scharböt ) m. 150                           |
| Mad. Flerx.                     | — Scharböt   Bassist.<br>— Kronner   Bassist. |
| - Cberwein.                     | — Stöger, Tenorist.                           |
| — Weixelbaum.                   | — Schiele, — —                                |
| herr hafer.                     | - Beixelbaum.                                 |
| — Stümer, Tenorist.             | — Hanabader.                                  |
| nicht und warum nicht zu Stanbe | tam, als ber Tob uns Morbard                  |

raubte, daß Dem. Bach und Berr Neumener Die Erwartungen nicht befriedigten, wie man nach bem Urtheile Sachverständiger boffen burfte, bas maren unüberfteigliche Sinberniffe, bie fich alle beweifen laffen; übrigens mar bei alle bem bas Bublitum nicht fo fcblimm baran, ale biejenigen, bie fur baffelbe zu forgen hatten; bie Babl ber Berte, bie man mit einem beschränften Berfonale geben tann, war fdwierig, und oft wurden große Unftrengungen erforbert, um bas Repertoir im Gange zu erhalten; mas mit ben vorhandenen Mitteln geleistet worben, hat ber Beifall aller Fremben und berienigen binreichend bewiesen, die Gelegenheit hatten, unser Opern-Repertoir mit bem beinahe aller auswärtigen Theater von Rang, bas Wiener gar nicht ausgenommen, zu vergleichen. Fehlen uns etwa bie anerkannt besten Werke und erscheint irgend etwas Reues, bas wir uns nicht auch balb aneigneten? Die letten Engagemente bes Berrn Chlere und ber Dab. Czeta beweisen unfern ftete gleichen Gifer, jebe Belegenheit jur Erganzung bee Berfonales zu ergreifen. Ber über unfer Berfonal flagt, ber zeige uns bie Runftler an, bie Borguglicheres leiften, und zu baben find. Jeber Sof, jedes Theater halt das Gute fest, bas es befitt, auch hat die fturmbewegte Zeit die Talente felten gemacht, fie find feine Baare, die man nur zu bezahlen und zu verschreiben beaucht, um fie zu besiten. Und mas tonnen wir benn bem Auslander bieten, bas ihn reizen und zu uns loden konnte; ber in öffentlichen Blattern ausgesprochene Tabel einzelner ichreibseliger, ununterrichteter Rrittler bat mich unangenehm ichon berührt, wie 3. B. erft fürzlich im Sammler, wo ber Referent vergeblich gehofft hatte, bag burch mich bie Over fich verbeffern werbe. Da er und alle ihm Gleichbentenbe bas feurige und richtige Busammenwirken ber Finales, bes Orchesters u. f. w. für nichts zu rechnen icheint, fo vermuthete er vielleicht, baf ich, ein mufitalifder zweiter Brometheus, Sanger und Sangerinnen aus Thon bervorzaubern konnte. Indem biefe Dachthaber ber öffentlichen Stimme mit einer Zuverficht absprechen, Die bas größere Bublifum für Bahrheit annehmen tann, habe ich baraus leiber ben Schlufe gieben muffen, bag man in Brag einen wohlerworbenen Ruf gufeten aber nicht erhöhen tonne. Demobngeachtet lieft und laffe ich mich in

meinem Thun und Wirfen nicht irren, vertrauend auf bie Ginsicht und Gerechtigfeit ber Sachverständigern und Billigbenkenben. Sollte aber biefe Unzufriedenheit auch biejenigen ergreifen, beren Achtung und Qufriedenheit mein einziger Lohn fenn tonnte, bann febe ich ben 3wed meines Aufenthaltes bier ganglich verfehlt, ich konnte nicht bas leiften. mas man erwartete, ich tann mich nur mit bem Bewuftsebn troften. bas Meinige im vollen Dake mit immer gleichem Gifer getban zu haben, und muß Sie bitten, je eher je lieber einen Mann an die Svite ber Opern zu setzen, ber beffer als ich im Stande ift ben Ansprüchen bie man bier an ibn ftellt, ju gentigen. "

Beber fünbiat feinen Brager 1816.

Weber fündigte ju Oftern 1816 formlich ben Dienst, bem er Dienft. Oftern brei und ein halbes Jahr feiner besten Lebenszeit gewidmet batte. schmerzlich bewegt beim Blick barauf, wie wenig ihn sein rebliches Streben in ben Augen berer, benen es geweiht mar, geförbert batte. Rum ersten Male trat ihm hier eine Wahrheit nabe, an welche jeber Tritt und Schritt feines funftigen Lebens eine fortbauernde Dahnung fein follte. Er lernte, wie Columbus vor ben Dummtopfen in Salamanca, wie Galilai vor feinen Richtern, wie Repler bei feinem Sunger, wie Stephenfon vor bem bohnenben Barlamente, baf zu allem Großen nicht blos ein Schöpfer, fondern auch ein Begreifer gebort, und baf jum Burbigen einer bedeutenben Ibee, einer großen Leiftung, ein fast eben fo fluger Ropf nothig fei, wie ber ihres großen Erzeugers felbft, und ein redliches Berg obenein.

Beber's Dienft pringip.

Es begann fich baber bier ichon bas Bringip in ihm zu entwideln, welches ihn fpater, bei allen feinen ausgezeichneten und treuen Leiftungen als Klinftler und Beamter leitete und bas er oft in ben wenigen Worten aussprach: " Greife brei Dal in Dein Berg und frage Did, ob Du Recht thuft, ehe Du einmal nach ber Bufriedenheit Deiner Borgefetten ichielft!" - Mit biefem Bringipe kann man ein großer Mann, wird man immer ein ebler Menfch fein, aber man muß barauf verzichten, nach oben bin beguem, und was daffelbe ift, wohl gelitten und beforbert zu fein. baber als ein Widerspruch in seinem Charafter erscheinen, baf er fic

gern bochgeftellten Berfonen naberte, ihnen gern Berte zueignete und mehr Werth auf ihr Urtheil legte, als auf bas anderer Menschen gleicher Bilbungestufe, und jum Theil fteht biefe Tenbeng auch wirklich nicht in Barmonie mit feiner übrigen Dent- und Banblungsweife, aber fie erflart fich aus einer echt fünftlerischen Anschauungsweise ber Weltverhältniffe, die eine Bersonification ber Macht und Größe verlangt und biefer bulbigte Weber gern, wobei er freilich oft die irbisch schwache Individualität nicht forgsam genug von der Idee ber Kürstlichkeit sonberte und lettere in feiner Phantafie mit Gigenschaften fcmudte, Die wenn fie biefelben gehabt batten, ihnen mahriceinlich fehr brudenb gemefen maren.

Wenn Weber im April und Dai biefes Jahres talligraphisch ausgeführte Copieen feiner Cantate "Rampf und Siea", fostbar gebunden, bereitete und fie, burch Bermittelung hochgestellter Berfonlichfeiten, Gefandter ic. an ben Raifer von Deftreich, ben Ronig von Sendungen ber Breufen, ben Bring-Regenten von England, Die Ronige von Sachfen, und Sieg" an bobe ber Nieberlande, Bagern und Danemart\*), sowie an ben Grofherzog von Toscana, Erzherzog Rudolph und andre hohe Baupter fandte, fo liegen biefen Sendungen nicht allein eben fo viel Rundgebungen ber oben entwidelten Ibee, sondern es liegt ihnen auch die weit materiellere Soffnung jum Grunde, bas Wert in möglichst vielen großen Orten und Refibenzen, von guten Capellen aufgeführt und fo in vortheilhaftefter Form befannt werben zu feben. Ueberbieß maren folche Sendungen in ber Sitte ber Zeit und Niemand ichente fich bamals Tabatieren, Ringe u. f. w. bafür in Empfang zu nehmen, wie jest nur Benige Bebenten tragen, fich für Geschente biefer Art betoriren zu laffen. Auch Weber gingen Tabatieren, Busennabeln und Ringe in reicher Auswahl und großem Werthe von den Botentaten ju und ber Berfaffer befinnt fich. baf es für ihn, als fleines, trankliches Rind, Festtage maren, wenn ber Bater bas mohl 20-25 Tabatieren zc. enthaltende Schubfach feines Schreibtisches auf ben grunen Teppich feiner Arbeitsstube leerte und.

Saupter.

<sup>\*)</sup> Durch feinen Bathen, ben Bringen Carl von Seffen, Statthalter von Coleswia und Bolftein. D. Berf.

zu ihm auf den Boden gelagert, den Glanz des blanken Goldes und der Edelsteine, in schimmernden Streifen und farbigen Funken, an Decke und Wänden des Zimmers spielen ließ, wobei dem Knaben die Schätze, welche in den Mährchen vorkamen, die der Meister ihm dabei erzählte, ganz plausibel und greifbar erschienen. Daß Weber zu jener Zeit auch den buchhändlerischen Werth seiner Arbeiten besser zu begreifen begann, dafür zeugt ein Brief an Steiner in Wien vom December 1816, in dem er ihm den Berlag der Cantate für 200 Ducaten und den der Sonate in D moll, der Bariation für Clarinette und Piano und des Trio für Klöte, Bioloncell und Viano für 100 Ducaten anträgt.

Reponut hummel in Prag.

Den 9. Mai kam Nepomuk Hummel nach Brag, suchte Beber auf und wurde von ihm, der dießmal wußte, daß er Ehre mit seiner Introduction einlegte, in gewohnter Gefälligkeit bei Istoor Lobkowis, Clam, Fiedler, Liebich u. s. w. eingeführt. Am 19. April gab er ein Concert, das, seinem berühmten Namen entsprechend, gleich reith an Beisall wie Ertrag aussiel. Diesem ließ er am 26., auf allgemeines stürmisch kund gegebenes Berlangen, ein zweites folgen.

Beber fcreibt über ihn an Gottfried Beber :

"Prag 24. April 1816.

Beber über Gummel.

"— Gegenwärtig ist der Clavierspieler und Componist Hummel aus Wien hier, hat ein unmenschliches Concert gemacht und giebt übermorgen das 2te. Außerordentliche Nettigkeit und geperktes Spiel und große Dauer sind seine Borzüge. Die Natur des Instruments hat er aber nicht studirt. adagio spielt er fast gar nicht, treibt sich in den gewöhnlichsten Clavier-Passagen herum und hütet sich etwas zu wagen. Er hat Necht denn er blendet durch die vielen Schnörkel und unaushörlichen Läufer. Er ist der ganze Repräsentant der Wiener Spielart. Uedrigens ein guter, schlichter Kerl, ohne Prätension und Düntel. Seine letzte Composition, ein Septett, ist wirklich trefslich gearbeitet und meistens auch glücklich und rund gedacht, besonders Menuett und Andante. Seine Concerte haben alten Schnitt und heißen nicht viel — — 2c. "

Hummel's Spiel machte boch einen größern Eindruck auf Weber, Einstug von humals es nach diesem Briefe scheinen sollte, er widmete seinem Claviere Weber. wieder viel mehr Zeit, und hielt es für Pflicht den jungen Carl Frentag aus Berlin, der bei ihm studirte, auf häufiges Hören Hummel's hinzuweisen.

Am 22. April äußert er sich hierüber an Rochlitz wie folgt:

### "Mein theurer Freund.

- "— Binnen wenig Monaten werbe ich also ganz wieder berverief an Rochlis Welt angehören, und folglich auch alle Leiden und Unannehmlichkeiten vom 22. April. bes reisenden Künstlers zu tragen haben, auch oft vielleicht durch üble Zufälle gedrängt, auf die sich ere Existenz zurücklicken, aber ich werde auch mehr leisten, ich werde mir nicht selbst in der aufzgedrungenen Schlafsheit unerträglich sehn, und mein Wissen wird sich mit jedem Schritte bereichern. 2c. "
- "— Wir haben jetzt ben Klavierspieler und Componisten hummel aus Wien hier und seine Anwesenheit ist mir ein neuer Sporn geworden, täglich ein paar Stunden dem Pianosorte zu widmen. Sein Spiel ist außerordentlich sicher, nett und geperlt, auch zuweilen elegant. Ganz das, was Clement als Biolinspieler tft. Das eigentliche, tiefere Studium der Natur des Instruments ist ihm aber ganz fremd geblieben. Er hat hier durch seine unermüdliche Präzision ungemein wiel Aussehen gemacht in seinem Concert, den 19ten. Er giebt ein Zweites künftigen Freitag den 26sten. Auch Sie werden ihn bald hören, und gewiß sehr erfreut über diese mechanische Vollendung in der flacheren Spielart sein. Auch ist er ein herzlicher, gerader Wiener, gefällig und prunklos mit seiner Kunst wie es rechtens ist. 2c. "
- "— Ich fange nun an meine Cantate in alle Länder zu zerstreuen, und möchte sie besonders gern in Berlin den 18. Juni selbst aufführen, wozu ich den König, bei Uebersendung der Partitur, um Erlaubniß gebeten habe. Auf jeden Fall besuche ich diesen Sommer Karlsbad auf ein paar Wochen. Die Theaterluft hat mir so mauchen rheumatischen Stoff zc. in den Körper gejagt, daß es mir sehr nothwendig ist. Erst vor Kurzem habe ich an einer Halsentzündung

8 Tage bas Bett und Zimmer gebütet und kann mich noch immer nicht ganz erholen 2c. "

"Beethoven's Schlacht bei Bittoria ift zwei Dal bier gegeben, und hat beinah miffallen, mahrscheinlich weil die Erwartung zu bod gespannt mar, und es mit bem, die wirkliche Schlacht barftellen wollen, immer eine mikliche, ja unwürdige Sache ift. 3ch habe babei bie (wohlverzeihliche) Freude erlebt, daß dabei das Andenken an meine Cantate febr lebendig wieder im Bublifum zu meinem Bortheil geworben ift, und man jett erft allgemein mit Enthusiasmus ibrer erwähnt. - - 2c. "

Weber ichrieb über bie Concerte hummel's am 19. und 26. April zwei Befprechungen, bie im " Sammler " (?) erschienen und bie wir im III. Bande bes Wertes mittheilen.

In Prag im Frub-jahr 1816 ein-

Es fcbeint, als ob Beber in ben letten Monaten feiner Direttion flubirte Opern. zu Brag eine Auzahl berjenigen Opern zur Ginstudierung gemählt babe. bie, von ihm besonders geschätt, babei aber weniger geeignet maren, ben lauten Beifall ber großen Menge zu erringen. 3m fcharfen Contrafte hiergegen schob die Direktion, um ihre Interessen zu mahren, amischen Isonard's, bes Grazienlieblings Bobelbien freundlichen Borganger, reigende " Joconde " (11. Jan.), Gretrn's glangenden " Richard Löwenherz" (5. Febr.), ben Weber nicht mit ber üblichen Weiglichen. fonbern mit ber Driginal Duverture geben lief, Baveaur' etwas gefünstelte, aber fein frangofisch = luftige " Strictleiter" (11. Rebr.). mit Einlagen von Weigl, Spontini, Ifouard und Inromet \*), Dittereborf's unvergänglichen " Dottor und Apotheter " \*\* ), Blattbeiten wie

<sup>\*)</sup> Weber's einführenbe Besprechungen von "Joconde" und ber "Strickleiter" finben fich im III. Banbe. D. Berf.

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Oper außert fich Weber gegen Rochlitz am 17. Februar: "Bunbern Gie fich über bie alte Oper? Ift boch ein treffliches tomifches Wert. 3ch habe ohne bem Componiften eine Zeile zu ftehlen, bie unnuten Bieberholungen Ritornelle mit vieler Mibe oft taftweise berausgestrichen und mabrlich es follte jest unfern jungen Berrn fcmer fallen fo etwas Gutes au fdreiben". - Bie mahr noch beut! -D. Berf.

ben " Travestirten Samlet " (25. Febr.), ober gar bie Schmach beutscher Bühne, ben " hund bes Aubry ". Dieß Stüd, bas Weber schlechtweg ben " hund " nannte und so ungern einstudirte, baß er, wenn Proben bazu angesett wurden, öfter ausries: " Der hund kanns! wir müssens nur noch lernen! " ober " hündischer Weise Probe vom hund ", wurde sast Ursache, baß Weber im Zwiespalt von Liebich geschieden wäre, wie es Göthe von ber Weimar'schen Bühnenleitung verdrängt hatte.

Seitbem, im vorigen Jahre, Baron Poißl in München seine schöne, von ihm selbst gedichtete und componirte Oper "Athalia" mitVolkle.Athalia". ihm durchgegangen hatte, war Weber erfüllt von den wahrhaft großen Schönheiten dieses Werks, wenn seine Begeisterung für dasselbe auch nicht so weit ging wie die des Großherzogs von Darmstadt, der, nach der Aufführung der "Athalia", bei den Broben zu Mozart's "Titus" zu seiner Sapelle, die sich etwas schlaff zeigte, sagte: " Ja, ich verdenke es Ihnen nicht, meine Herren, nach der Poißl'schen Oper schmeckt der alte Mozart doch nicht mehr recht".

Er brachte sie am 21. Mai, mit besonderer Liebe einstudirt, zur Aufführung und hatte die Genugthnung eines vollständigen Erfolgs. Dieser Oper solgte am 3. Juni das kleine Maurer'sche Singspiel "das Haus ist zu verkaufen ". —

Schon bei Uebersendung seiner Cantate "Kampf und Steg" an ben König von Preußen am 9. April hatte Weber, wie oben im Briefe an Rochlitz erwähnt, den Monarchen um die Gestattung gebeten, diesselbe im Opernhause, am Jahrestage der Schlacht bei Waterloo, zum Besten der Invaliden, aufsühren zu dürfen. Dieß war genehmigt worden und Brühl theilte ihm die Erfüllung dieses Wunsches sast zusgleich mit der Zerstörung der eigentlich daran geknüpsten Hoffnungen mit. An des verstorbenen Himmel Stelle war nämlich, da Spontini zwar den Titel eines Königl. General Musikdirektors angenommen, aber beschlossen hatte, vor der Hand noch in Paris zu bleiben, trotz Brühl's eifriger Besürwortung von Weber's Anstellung, Bernhard Kom-Bernhard Komberg berusen worden.\*). Es wird vielsach von gut unterrichteten Per-

<sup>\*)</sup> Zugleich wurde auch Gurlich jum Capellmeifter ernannt. D. Berf.

fonen ergablt, bag gerade bie Composition von "Leber und Schwert" und die Uebersenbung ber Sieges-Cantate, von ber er so viel hoffte, bazu beigetragen babe, feine Anstellung in preufischen Bofbienften schwieriger zu machen, ba bekanntlich in ber nächsten Umgebung bes Ronige nichts weniger ale bie Tenbeng herrschte, Berfonlichkeiten, Die, burch That ober Wort, Begeisterung für bas große Befreiungswert gezeigt batten, mit besonderem Wohlwollen auszuzeichnen, oder fie gar in die Nabe bes Thrones ju ziehen. Dem Rönige felbst maren fie burchaus nicht sympathisch und bieß genügte vielleicht auch Weber vor ber Sand in Berlin "unerwünscht" zu machen. Weber erfuhr biefen Busammenhang ber Dinge, bei welchem General v. Witleben, ber Abjutant bes Königs und ber Beheime Rath Bayme bie Band hauptfächlich im Spiel gehabt haben follten, fofort nach feiner Antunft in Berlin, obwohl ber feinfühlende, patriotische Brühl, ber jene hochgestellten Berfonen nicht compromittiren wollte, in einer Gefellichaft bei Beer's am 9. Juni die Anstellung Romberg's, als auf alten Bufagen beruhend, faft entschuldigend erwähnte. Weber zudte bie Achseln bazu! ---

Reife nach Berlin

Am 5. Juni (genau 10 Jahre vor seinem Tode) reifte Beber, gur Auffuhrung um biefe Auffahrung gu leiten, nach Berlin ab. Ihn begleitete ber Clavierspieler Frentag, Sohn eines wohlhabenben Mannes in Berlin, ber ihn, wie oben erwähnt, auf Jahr und Tag nach Brag zu Beber in Unterricht und Lehre gegeben hatte. Der junge, bamale 17jahrige Mann hatte, icon ale Rnabe von 6 und 8 Jahren in Berlin öffentlich erscheinend, Aufsehen burch seinen ungemein fertigen Bortrag von Mogart'iden und Steibelt'iden Concerten erregt und war, nach Beber's Urtheil, neben Julius Beneditt einer ber talentvollsten feiner Schuler. Ein früher Tod entrift ihn der Runft.

> In Dresben fand Beber einen Brief bes Rammermufitus Schmiebel, eines, vermöge feiner Bermandtichaft mit bem febr einflugreichen Rammerdiener bes Ronigs, vielbebeutenben Mannes, ber ibn erfucte, nach Billnit zu kommen, ba ber Oberstftallmeister von Bitthum Auftrage fur ihn habe. Derfelbe überreichte ihm benn auch.

im Ramen bes Königs, für Ueberfendung feiner Cantate eine toftbare Sabattere vom golbene Dofe.

In Berlin am 9. eintreffend, von Beer's liebevoll empfangen und genöthigt, in ihrer Billa im Thiergarten zu wohnen, fand er die trauliche und fast üppige Heimathlichkeit wieder, welche ihm diese tressliche Familie schon mehrfach bereitet hatte. Ein stilles, in's Grüne schauendes Arbeitszimmer mit trefslichem Piano und allem Nöthigen reich versehen, nahm ihn auf, und bald umgab ihn auch der Kreis seiner Lieben: Jordans, Wollant, Rungenhagen, Fräul. Koch u. s. w., vergrößert durch die eminenten Sängerinnen Milber und Sehbler und die eben anwesenden Hummel's. Unter Blitz und Donner während eines starken Gewitters, wurde auch die in Bamberg 1811 flüchtig gemachte Bekanntschaft mit E. T. A. Hoffmann in einer Gesellschaft G. T. A. Sossmann's Bekanntschei Gubig erneuert. Er schreibt darüber an Caroline:

"— Darunter war auch Hoffmann, der Berfasser ber Phantassiestücke: Hau! Hau! au! au! Es ist wahr, daß aus diesem Gesicht ein wahrhaftes kleines Teufelden heraussieht. Er hat ein neues Werf geschrieben, des Teufels Elizier, wovon er mir den ersten Theil mitgegeben, 20. — "

Und später an Rochlitz:

"— A propos, haben Sie die Phantasiestüde von Hoffmann & Theile gelesen? und was halten Sie davon. Ich sinde viel Treffliches, blühende oft toll überschäumende Phantasie darin, und das Ganze (mit Erlaubniß gesagt) wie mir scheint, ohne bestimmten Zweck vor Augen gehabt zu haben, hingeworfen. Der erste Theil gefällt mir am besten. Bei der Gelegenheit ist die Lust mein "Künstlerleben" wieder aufzunehmen, lebendig in mir erwacht und ich werfe so manchemal eine kleine Stizze hin. Aber allein kann ich so etwas nicht arbeiten; ich muß einen Freund haben, dessen lurtheil mich berichtigt, dessen Beisall mich beseurt. Könnte ich Sie doch zu mir heren! — "

Schon früher war Weber wegen eines Gastspiels für Caroline Berhandlungen mit Brilbl in Correspondenz getreten; jest gewährte berselbe, ihm in Garolinens in Berlin.

allem Möglichen gefällig, ihr 6 Rollen und bas, für bamals fehr hohe Honorar, von 10 Louisd'or per Rolle. Weber ruft ihr zu:

"Du kannst mit Deinem Commissionar schon zufrieden sein und ihm bei der Rückfunft einige gute Extra = Bugen geben. — — "

Seinen Ruf fand Weber in Berlin auf's neue gestiegen, fo bag er schreiben tann:

"— Uebrigens geht es mir hier sehr gut. Die Achtung und Berehrung, die ich von allen Seiten genieße, ist wahrhaft groß und die Prager würden sich sehr wundern, wenn sie sähen wie man hier einen Künstler ehrt, was manchmal so weit geht, daß es in Berlegen- heit sett. — — "

Unter gang andern Berhältniffen, als bei Aufführung feiner frühern Werte, glatt, schlicht, ohne Sindernif, wohl unterflütt, be-Broben ber Can- gannen, unter Brühl's machtiger Aegibe, bie Proben zur Cantate am tate Rampf und Bieg". 15. Juni fruh 9 Uhr. Schon im Rerfoufe ber geffen andere ber Orchester eine fo hohe Meinung von bem Berte, baf bie Mitglieber. auseinander gehend, allenthalben voll Bewunderung bavon fprachen und fich fo raich ber Ruf beffelben verbreitete, baf Brühl icon bei ber zweiten und britten Brobe nur mit Mübe ben Butritt ber Musiker und Renner beschränten fonnte, die baffelbe vor ber Aufführung in ben Proben zu ftudiren wünschten. Die Beneralprobe am 17. Abende war ein vollständiger Triumph. Das zahlreich versammelte Anbitorium fpenbete ber Cantate alle möglichen Beichen ber Anerfennung, bas Orchefter und bie Sanger maren voll Enthusiasmus thatig, in jeber Bause strömten bie Korpphäen ber Runft und Kritit auf bie Bühne, um Weber zu begludwünschen, und am Ende ber Brobe legten fammtliche Musiter bie Instrumente nieber, um in ben Applaus ber Sanger und bes Auditoriums mit einzustimmen.

Ohne es zu wollen hatte Bernhard Ans. Weber Carl Maria's Aussichten auf einen bebeutenden Erfolg dadurch vermehrt, daß von ihm, als die Erlaubniß zur Aufführung der Cantate ertheilt worden war, kaum fünf Wochen vorher, Beethoven's "Schlacht bei Bittoria in

feinem großen Concerte zur Aufführung gebracht worben war. Dabei hatte er die Lärminstrumente so geschickt angeordnet, daß beren störenbes Geräufch möglichft wenig vorherrichend zur Geltung tam. Nichtsbeftoweniger verhorrescirte bas nervole Berliner Bublitum bas Getofe, gewann bem Werfe burchaus feinen Geschmad ab , und war nun um fo begieriger auf Beber's Behandlung eines ahnlichen Gegenstandes.

Alle Aussichten auf ein gutes Concert waren baber vorhanden, Aufführung von fein "Stern" ichidte aber am Abende beffelben ein fo furchtbares Regenwetter, baf fich ber Saal nur halb füllte, mas ihm, ba bie Ginnahme ben Invaliden zufiel, boppelt unangenehm mar.

Brühl hatte bas haus glanzend erleuchten laffen und bas Ganze baburch und burch die Stimmung bes Bublitums einen festlichen Charafter befommen.

Weber berichtet über bie Aufführung, in Uebereinstimmung mit ben alles Lobes vollen Zeitblättern, an Caroline wie folgt :

" - Bor Allem andern muß ich Dir mein geliebtes Leben Nachricht von bem glanzenden Erfolge bes geftrigen Abends geben; ber gange Sof war in Galla jugegen und bas Baus ziemlich besetzt. Die Duverture \*) ging stillschweigend vorüber. nun tamen aber bie Lieber \*\*) bie Spettatel erregten und ber im Opernhause unerhörte Fall baft Litems wilbe Jagb wiederholt werden mußte. hierauf bie Rantute bie von bem großen trefflichen Orchester und 80-90 Gangern \*\*\*) herrlich ausgeführt wurde und ben größten Enthusiasmus erregte. Rach ber Schlacht wo bas God save the king eintritt wollte ber Jubel tein Ende nehmen. Der Rönig schickte sogleich ben Grafen Brühl zu mir um mir zu fagen, daß er außerordentlich ergriffen fei

<sup>\*)</sup> Bu Gothe's "Des Epimenibes Erwachen", von Beruh. Anf. Beber. D. Berf.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Lütow's Jagb", "Gebet" und "Schwertlieb".

D. Berf.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Milber-Bauptmann fang "bie Liebe", ber Baffift Fifcher "ben Glauben", ber Tenorift Gunide "bie Boffnung". D. Berf.

und das Werk nochmals zu hören wünsche. Ich nuß also nolons volens noch einige Tage zugeben und heut über 8 Tage das Werk wiederholen, welches mir hoffentlich was eintragen soll, denn der Enthusiasmus war allgemein, alles stürmte aufs Theater und ich wurde beinah erdrückt in Jubel und Dank von allen Seiten. — — "

Bei bem zweiten Concerte, bas er nun sofort veranstaltete und beffen Ertrag ihm felbst zu Gute tommen follte, waltete fein " Stern ". Weber hat nie viel petuniaren Bortheil von seinen Concerten gehabt. Er schreibt:

"— Gestern sing ich meine abermaligen neuen Concertanstalten an, als gegen Mittag die Nachricht kam, daß die weltberühmte Sängerin die Catalani ankomme. — 2c. auf jeden Fall thut mir dieß großen Schaden, da jeder sein Gelb sparen wird, die Catalani zu hören und wo das Billet gewiß 1 Louisd'or kosten wird. Run, wie Gott will. Ich bin froh daß ich expedirt bin und die übrigen paar Tage meines Aufenthaltes mehrere äußerst wichtige Arbeiten vollenden kann. — "

Obgleich bestärmt von allen Seiten, bas Concert zu verschieben, bis der Catalanitaumel, denn diesen Charafter hatte die Begeisserung der leichtentzündeten Berliner für diese eminente Frau, die eine Art Gravitationstraft für das Geld besessen zu haben scheint, so slog es ihr aus allen Taschen zu, etwas verrauscht sein würde, entschwe sich Weber doch, sein Concert turz vor dem der Catalani, am 23. Juni, zu geben. Es heißt in einem Briese vom 25. an Caroline:

"— Ich gab guten Muths mein Concert. Zu allem Unglück tam noch, daß nach 4wöchentlichem elenden Wetter gerade den 22. das schönste Wetter einfiel und auch den 23. Morgens noch tein Wöltchen zu sehen war. auf einmal um 1 Uhr fing es an zu regnen, und siehe das Concert war so gar schlecht nicht. Freilich hätte ich ohne die Catalani bestimmt 100 Louisd'or mehr eingenommen, aber so war ich froh noch ohne Schaden durchzukommen, da die Unkosten sich auf 300 Gulden Conv. M. belaufen. Der Beisall war abermals

Lutows wilbe Jagb murbe wieber da capo gerufen und ich hatte alle Urfache aufs vollkommenfte Zufrieden mit bem Enthufiasmus und ber allgemeinen Liebe zu fein. Die Ausführung trefflich. Tags vorber batte ich die Catalani beim Kurften Radziwill bewunbert und wurde zugleich ber Königin ber Niederlande vorgestellt, bie mich mit Soflichkeiten über meine Cantate überschüttete. - - "

Beitaus die ergreifenbste Sulbigung war aber Beber die im gleichen Briefe erzählte:

" - Geftern erhielt ich einen Brief von bem gefammten Chor Bersonale, ber mich fehr freute und rührte. Mus Danfbarfeit und Achtung für meine Composition thun sie fammtlich auf ihr Bonorar in meinem Concert Bergicht, und fühlen fich aufe Schönfte burch meine Rufriedenheit belohnt. - - "

Mit Beziehung auf Carolinens, oft von ihm verfpottete Ahnungen, fdreibt er über bas Anhoren von Radziwill's Composition bes " Faust ":

" - - Manchmal treffen doch Deine Ahnungen ein! - (obo! jest spist Du die Ohren.) Den 17. wo Du fo eine Angst hattest, bat mich wirklich ber Teufel in feinen Rlauen gehabt. fa ja gewiß, benn ich erfebe aus meinen Notizen, daß ich Abends bei Fürst Radziwill Die Scenen aus bem "Fauft" von Göthe gebort habe, Die er componirt hat. Deifert hat mir aber Nichts gethan fondern mir viel Bergnugen aemacht. - - "

An andern Orten nannte er Radziwill's Composition zu " Faust " "ein treffliches Unternehmen voll herrlicher Sachen ". Erfolg feiner Concerte und die ihm babei und bei feinen Abschieds- Erfolgloses De-Bisiten tundgegebene Freundlichfeit bes Konigs, lieft Beber hoffen, bak ber Reithuntt ein richtiger jur Erlangung eines fonigl. preußischen Weber war fern von dem platten Künstlerhoch-Titels für ihn sei. muth, welcher Berachtung ber fauern Trauben, ber Titel, predigt, und erkannte im Gegentheil fehr mohl ben Werth eines folchen in ber menfclichen Gefellichaft an, mit ber ber Runftler vertebren muß. Besonders im Sinblid auf seine Reisen erschien ihm ein Titel geradezu

langung eines

erwünscht. Er wendete sich daher in einem Schreiben vom 25. Juni an Brühl mit der Bitte, ihm den Charakter als "K. Breuß. Hof-und Kammer-Compositeur" zu erwirken, welches Gesuch Brühl, warm bevorwortet, an den König gelangen ließ. Schon am 4. Juli kam indeß die Cabinets-Ordre an ihn, die das Gesuch absichlug, da der beantragte Titel ein am Breuß. Hose ungebräuchlicher sei. Hierauf sußend ging Brühl muthig vor und schlug in einem Berichte an den König vom 9. Juli 1816, unter Hervorhebung der Bürdigkeit des Empfängers, vor, Weber den gebräuchlichen Titel als "Capellmeister" zu verleihen. Auch hierauf erschien sehr prompt die Antwort, "daß die Berleihung dieses Titels Hossnungen in dem Empfänger zu erweden geeignet sein würde, die man nicht zu erfüllen beabsichtige und daher auch hiervon absehen müsse."

Weber selbst hielt Brühl, ber in warmem Freundeseifer noch wirten wollte, von weiteren Schritten ab und verließ Berlin heiteren Sinnes. War ihm boch auf's Neue die Ueberzeugung geworden, "daß er nicht umsonst strebe, wenn es ihm auch keine Titel und Würden von den Fürsten erwerben könne".

Reife nach Carlsbab 9. Juli 1816.

Treffliche Gelegenheit zur beabsichtigten Reise nach Carlsbat bot es, daß Bater Beer mit seinem Sohne Hans, dem jüngsten Bruder Meherbeer's, sich auch dahin begab. Was eigentlich das Motiv zu dieser Reise sur Beber war, da er wohl kaum noch eine Kur beabssichtigte, ist nicht mit voller Bestimmtheit nachzuweisen. Wahrscheinlich hatte, dei seiner Anwesenheit in Dresden, Ansang Inni, der Oberststallmeister von Bisthum, der ihm die Dose vom Könige behändigt hatte, von der Absicht des Königs, eine deutsche Oper zu schaffen, gesprochen und ihm, vielleicht mit direktem Bezuge auf hervorragende Mitwirkung bei dieser neuen Schöpfung, gerathen, so bald thunlich die Bekanntschaft seines, vom 22. Juni dis 3. August nach Carlsbad beurlaubten Bruders, des Hosmarschalls Heinrich Grafen Bisthum, zu machen, der, seit 1815, an Racknitz Stelle, Intendant des königl. Theaters war.

Am 9. Juli verließen die brei Reifenden Berlin und langten ben 11. in Leipzig au. hier traf Weber bei Rochlit in Counewis

ben Theaterdireftor Ruffner, ber von feinem Erfolge in Berlin gehört Rufiner verfucht batte und ihm 1500 Thir. Behalt bot, wenn er bei bem neu ju orga- ju gewinnen. nifirenden flädtischen Theater in Leivzig bleiben wolle. Beber aber batte fich vorgesett, nicht wieder in Dienft einer Brivatunternehmung zu treten und schlug es aus.

Ueber Altenburg, Zwidau, Schneeberg tamen bie Drei am 13. in Carlebab an, fich im " Guten Bauswirth " einquartirenb. Die ersten Berfonen, die Weber am anbern Morgen an ber Quelle begrufte. maren feine lieben Wiebefing's aus Definchen. Mit welcher Freude begruften fich bie Freunde und Fanny ben geliebten Lehrer. nachste Begegner mar Lausta aus Berlin, und fo manbelte benn eine aus weiter Ferne jufammengeflogene beitere Gefellichaft warmer Freunde um ben Gefundheit fpenbenben, fprubelnben Quell. Beber ichien biek Alles ein gutes Omen, bas ihn nicht täufchen follte, benn gleich barauf traf er Graf Beinrich Bitthum, ben Intenbanten bes Dresbner Theater. Die Unterhaltung entspann fich, auf Grund einer Erfundigung, die Bitthum über ben Tenoriften Stoger, ben man für die neuaubegründende Oper in Dresben zu gewinnen wünschte, bei Weber einzog, und biefer icheint fofort vortheilhaften Ginbrud auf ben Grafen gemacht zu haben, fo baf er ben Ruten, welcher ber neuen Unftalt aus bem Erwerb eines folden Mannes erwachfen muffe, fofort ertannte. Et fcrieb nachstehende beiden Briefe über die mit Beber gepflogenen Berbandlungen an feinen Bruder, ben Oberftstallmeifter, bem mahrend feiner Abwesenheit, burch R. Rescr. vom 15. Mai, die Theatervermaltung übertragen mar:

"Rarlebad, ben 15. Juli 1816.

"Liebster Bruber! Deine 2 Briefe vom 6. und 12. biefes find Beinrich Graf fehr fcnell aufeinander gefolgt und hat mich ber 2. über die Schickfale ber beutschen Over um besto mehr berubigt, ba ich aufällig teute Gelegenheit gefunden babe über Berrn Stogers Berbienfte burch einen Dann febr gunftige Nachrichten einzuziehen, beffen Urtheil Dir wohl auch nicht zweidentig scheinen wird, wenn ich ihn Dir nenne: - es ist ber Ravellmeister Maria von Weber. Diefer Mann scheint beinabe in ber Absicht seinen Weg über Karlsbad genommen zu haben,

Bigthum an feinen Bruber Mleranber.

um meine Bekanntichaft zu machen. Dich, rubmt er fich, früber ichon getannt zu haben und eine in ben letten Tagen eingetretene Erneuerung biefer Befanntichaft icheint feinen Bunich, in Dreeben angestellt werben zu können, febr befräftigt zu haben. - Der Werth biefes Mannes als Compositeur und Musitbirector ift zu allgemein anertannt, als bag ich hatte Bebenken tragen follen, Die fich barbietenbe Belegenheit zu benuten, um mit ihm vorläufige Unterhandlung anzuknüpfen, befonbere ba bie Anstellung eines beutschen Rapellmeistere von ber Errichtung einer beutschen Oper beinabe ungertrennlich ift. - Denn, Freund Schubert ift ein guter Rirchencompositeur, aber bei feinem ganglichen Mangel an Gefühl und Geschmad und bei bem Uebermaße an fleinlicher Bartheilichkeit burchaus gur fortwährenben Direction einer Over nicht geeignet. Webern babe ich porläufig Soffnung zu einem Gebalt von 1500 Thalern gemacht; er verlangte 2000 Thaler und jabrlich, ober boch alle 2 Jahre, 2 Monate Urlaub zu einer fünftlerischen Reife. Morgen will er mir fein Ultimatum bringen; ich vermuthe, er werbe auf 1800 Thir. steben bleiben. Bur Erleichterung und Abfürzung bes Beichafts murbe es fehr gereichen, wenn Du fofort mit bem Dinifter\*), ober vielleicht lieber gleich mit bem Ronige fprechen, bie Rothwendigfeit einen ausgezeichneten beutschen Rünftler biefer Art anguftellen, fraftigft auseinanberfeten, Die anerkannten Berbienfte bes Individui in's gehörige Licht stellen und eine Autorisation fur mich auswirten wollteft, mit bem Manne, vom Monat September b. 3. an, wo fein Contract in Brag zu Ende geht, abzuschlieften. zc. "

"Du fühlst felbst, daß man einem solchen Mann, einen solchen Anstand nur auf kurze Frist ansinnen kann; et puis il saut forgé le fer, pendant qu'il est chaud. — Ich leugne nicht, daß ich die Anstellung desselben sehr wünsche, da seine große Bekanntschaft mit der deutschen Dusst, und mit fast allen deutschen Bühnen und mit dem eigentlichen Theater-Wesen, mir die Organisation der deutschen Oper und die lünstige Erhaltung derselben in hohem Ansehn und daher auch in großem Ruten sitt die Kasse, fast in demselben Maaße erleichtern

<sup>\*)</sup> Cabinets-Minister Graf Ginfiebel.

würbe, wie mir solches durch Polledro's Anstellung für die italienische Oper und die Kirchenmusiken gelungen ist. — Ueber letzteres ist unter den vielen hier zusammentreffenden Musikennern und Fremden nur ein Rühmens, und zugleich allgemeine Stimme, daß Sachsen jetzt mehr als je die vielen ihm zu Gebote stehenden Hüssmittel benutzen sollte, um sich immer mehr durch Ausbildung der Künste und Wissenschaften auszuzeichnen, da jede andere Art sich Ruhm und Ansehen zu verschaffen, verloren für uns ist. 2c. " Heinrich."

#### "Karlsbad, den 17. Juli 1816.

"Liebster Bruber. Fortgesetter Umgang mit herrn von Beber, und immer mehr erlangte Ueberzeugung, welches ausgebreiteten Rufes verfelbe als Compositeur, als Musit = und Theaterverständiger, als Dirigent der beutschen Oper, und als sittlich und wissenschaftlich gebilbeter Mann genieße, bringt mir gegenwärtige nochmalige Aufforberung ab, ja alles anzuwenden, um meinen Antrag wegen beffen Anftellung in Dresben ja nicht finten zu laffen : nach feinen letten Meukerungen wird er fich mit 1500 Thir. Behalt und einem angemeffenen freien Quartier ober Aequivalent bafür, begnügen laffen und bas ihm zu reichenbe Reifegelb bei ber geringen Entferumg Brags auch nicht von Bebeutung fein burfen, berfelbe aber auch ben Rirchen-Dienst abwechselnd mit übernehmen. Dadurch treten bann wohl bei vermehrter Dienstleiftung (wegen ber beutschen Ober) im Bersonal bes Rapellmeisters nun die früheren Berhaltniffe wieber ein, und Webers Anstellung würde mahricheinlich die außerdem unvermeidliche Unnahme eines eigenen Musitmeisters für die beutsche Ober entbehrlich machen. Uebrigens fett berfelbe einen boben Werth auf Die Boffnung bei Schaffung biefes neuen Instituts mitwirken zu konnen und feine große Berfonal - Befanntichaft an allen beutschen Bubnen murbe Die biekfallfige Recrutirung unendlich befördern. — Berr Brühl bat ibm bereits bie bestimmteften Antrage zu gleichmäßiger Anftellung in B. gemacht und nur eine bazwischen getretene anderweite Empfehlung bes Fürsten Radziwill hat die Sache rudgangig gemacht; auch von Seiten Leipzigs ftellt man ihm nach, er bat aber biefe Antrage gang v. Beber, Carl Daria v. Beber. I. 34

abgelehnt, weil er sich mit keinem privat Entreprise weiter einlassen will. 2c. " Beinrich. "

Des Grafen Beinrich Bisthum Karblidender, ebler, von teiner Seite genug gewilrdigter Beift, spiegelt fich beutlich in diefen Briefen ab.

Sachfens Amt im Runftleben Deutschlands.

Wie unbefangen und scharsblidend bezeichnet er das Amt, zu dem Sachsen nach seiner Theilung fortan berufen sei, am Ende seines ersten Briefes! Wahrlich, wenn in diesem Sinne gestrebt worden wäre, die Kunstblüthe, die so mühsam ein Jahrzehnt später in München getrieben wurde, hätte sich nirgend anders als in Dresden erschließen dürsen. Dieß war vor allen Städten Deutschlands durch seine Kunstschäue, Reiz und Gunst der Lage, und, durch ersprießliche Ausdehnung zwischen der Groß- und Mittelstadt, die Borzüge beider dietend, dazu berusen, sie zu entsalten. Sachsen hätte den undestrittenen Folus der Intelligenz und Kunst für ganz Deutschland und die Kennbahn werden müssen, in der die edelsten Geister der Zeit, im beneidenswerthen Streite um die Palme ringend, die Ausmerssamteit Europas auf sich gezogen hätten.

Weber tehrte am 18. Juli nach Prag zurud, lebhaft mit ben ihm eröffneten neuen Aussichten beschäftigt, nachdem er mit Bisthum iber Gastrollen, die Lina in Dresben zu geben wünschte, Rudsprache genommen hatte.

Berfall ber Brager Theaterguftante.

In Prag traf Weber die Theaterverhältnisse in angehender Zerrüttung und das Personal in allgemeiner Berstimmtheit. Der wackere Liebich, der Bater ihrer aller, war in das letzte Stadium jener Krankheit getreten, die ihn schon so lange folterte und jetzt hoffnungslos auf das Lager geworsen hatte, von dem er nicht wieder erstehen
sollte. Man erwartete seinen Tod ungefähr zu gleicher Zeit mit Weber's Abgange, so daß die Bühne im selben Monate ihre beiden
genialen Leiter verlieren sollte. Zudem war die Frau Liebich, welche die Direktion fortzussühren beadssichtigte, wegen unverträglichen, herrischen Charafters und böser Launen wenig beliebt, so daß es Weber, den
überdieß die Geschäfte für Uebergabe seines Postens an seinen Rachsolger sehr in Anspruch zu nehmen begannen, nicht mehr gelingen

wollte, mit ben Berfonalfraften ber Bubne im bisberigen Beifte gu wirten und fich ein merkliches Sinten ber Qualität ber Darftellungen fühlbar machte, bie bas Bublifum, bas befanntlich feine Rudfichten nimmt, gegen bie Leitung folieklich verftimmte. Auch bie Befinnung beffelben gegen ben jungen Opernbirettor, "ber offenbar, bei seinem naben Beggange, Die Sache vernachlässige", vertüblte mertlich.

> gulett in Brag einftutirten Dpern.

Richtsbestoweniger brachte er, trotbem ber bamalige Zustand Die von Beber ber Bühne mit Recht gegen ben früheren ein erschlafter genannt werben fonnte, in ber Reit vom 4. August bis 22. Sept. 1816, außer Rauer's Singfpiel: "Das Sternenmädchen", in bas er ein Lieb für Ling einlegte, und Schent's allerliebster Boffe: "Der Dorfbarbier ". auch Spohr's grofartigen und felten gegebenen " Fauft" auf bie Bubne, ber in Brag überhaupt in Deutschland zuerst gegeben worden ift. Diefe Oper muthete Weber, neben ihrer mahren Schönheit, auch um bes Bringips willen an, bas Spohr bei Composition ber Duverture Diefelbe giebt befanntlich gleichsam einen vorbebaan befolgt batte. reitenben Auszug aus ben musikalischen Motiven ber Oper. Bringip, von bem fich Weber bei feinen fpatern Opern, im Gegenfate zu ben früheren, wo er andere Grundfate befolgte, auch leiten lieft, ift bier fo ftreng festgehalten, bak Svohr felbft ben Mangel Diefes Grundfates fühlte, ber barin besteht, baf bie Duverture erft nach bem boren ber Oper gang verftanblich with, und baber bem Textbuche ber Oper eine Erläuterung der Motive der Duverture beifügte. Weber hat diese Schwierigfeit burch bie geniale Beise überwunden, mit ber er feine Duverturen zu " Freischüt ", " Preziosa ", " Eurpanthe " und " Oberon " ju felbständig feffelnden Dlufitwerfen machte.

Am 6. August hatte Beber bie Freude, ben Aeltern Deperbeer's, Die beshalb von Carlsbad nach Brag gefommen waren, ihres genialen Sohnes "Alimelet", ju großer Dantbarfeit ber Trefflichen, vorzuführen.

Es versteht sich, daß Frau Liebich, in ihrer Noth, Alles aufbot Weber zu fesseln, und als ihr bieß nicht gelang, ihn wenigstens bat, einen geeigneten bisponibeln Rachfolger vorzuschlagen. Weber knupfte bemgemäß Berhandlungen mit bem, von ihm febr geschätten, Dethfessel an; als er aber zu seinem Staunen erfuhr, baß Liebich selbst, schon vor seiner Krantheit, fest mit Triebensee abgeschlossen habe, zog er seine Hand ganz aus bem Spiele.

Uebergabe bes abministrativen Theiles feiner Beschäfte an bie Direttion.

Durchaus mufterhaft und für feine mabre Liebe jum Inftitut. bem er bisber vorgestanden batte, sowie zur Ordnung überhaupt, zengend, ift bie Art, wie er bie Uebergabe ber Geschäfte an feinen, ibm felbst unbefannten Rachfolger, vorbereitete. Nicht genug, baf biefer Bücher, Contrafte, Scenarien, Opern-Archiv und Cataloge über Decorationen, Requisiten 2c. vollständig und genau vorfinden follte, fdrieb er auch für benfelben, jur Erleichterung bes Geschäftes, eine Anzahl Blane und Boridlage für neu einzuftubirenbe Dbern, eine fünftlerifche Charafteriftit jedes einzelnen Buhnenmitglieds, ber Chor-Einrichtung, ber hauptfächlichsten Capellmitglieber und eine ausführliche Darftellung bes Organismus feiner gangen, eben fo genial als wirtfam angelegten, eben fo fern von allem zopfigen Büreautratismus als von tomödiantischer Lieberlichkeit gehaltenen Abministration, nebst einer Daffe nutlicher Beobachtungen und Bemerkungen, Die fich theils auf bas Befen bes Brager Bublitums, theils auf die musitalische Richtung besselben bezogen, Diefe Notizen geben fo gewissenhaft in bas Detail, baf er 2. B. den Eigenthüger jebes Inftrumentes, das nicht der Berwaltung geborte, aufführte.

Im Drange biefer Massen von Arbeiten schreibt er an Gottfr. Beber am 17. Sept.:

"— Wenn Du gleich bose sein kannst lieber Bruter, daß ich wieder so lange still war, so kannst Du es mir doch für etwas anrechnen, daß ich jetzt in diesem Augenblicke schreibe. Der himmel hat es sich vorgenommen, mir das Ende meines Dienstes recht schwer zu machen. Ich habe drei Sängerinnen im Wochenbett, dazu das Ordenen aller Papiere und Geschäfte für meinen Nachfolger. Methsessel aus Rudolstadt erhält meine Stelle — ich condolire! Die Zeiten sind in jeder Beziehung zu traurig jetzt. — — "

In gleichem Sinne schreibt er am 22. Novbr. an Rochlit von Berlin aus:

- "— Die Beilage in der Rolle") nehmen Sie freundlich an, und gönnen Sie ihm ein Plätzchen in Ihrem Familien Zimmer, damit Sie und Ihre verehrte Gattin die liebe gute Tochter hat wohl schon das väterliche Haus verlassen noch öfter sich den treuen, fernen Freund vergegenwärtigen mögen. Es ist einer der ersten Abdrilde."
- "Seit dem 11. July wo ich Sie in Konnewitz sah, bin ich beinah keinen Augenblick zu mir selbst gekommen, über dem Andrang der verschiedenartigsten zeitfressenden Dinge. Den 13. kam ich in Karlsbad an, und fand da so dringende Briefe von Prag, daß ich schon den 17. wieder abreiste und den 19. den Figaro dirigirte."
- "Nun mußte ich einen Ratalog über alle bem Theater gehörige Musit entwerfen, und die Bücher zur Kenntniß und Notiz des ganzen Geschäftsganges für meinen Nachfolger vollenden; da ich die Sache in einem, eines redlichen Künstlers würdigen Zustande übergeben wollte, der nicht heimtlichsch froh ist, daß man ihn übernell vermissen, und alles ohne ihn stoden wird."
- " Spohr's Fauft brachte ich noch auf die Buhne, und er gefiel. Leiber war es mir bis jest unmöglich etwas barüber öffentlich ju fagen, und außerbem wird es wohl schwerlich geschehen. felbft konnte ich noch nicht einmal biefen gludlichen Erfolg anzeigen, ba ich auch nicht weiß wo er jett stedt. Eine Anzahl Concertgeber, Ginliani, Mlle. Schmalz 2c., halfen mir ben Ropf warm machen, und verzehrten bas übrige bischen Zeit. Enbe September legte ich meine Stelle nieber, und hatte bie Freude jest erft recht zu feben, wie geliebt und geachtet ich war, und wie ungern meine Untergebenen fich von Alle Arbeiten, Die ich Schlefinger bier contrattmäßig mir trennten. bis 1. December zu liefern versprochen batte, waren um feine Note porgerfidt, ich mußte mich also turz entschließen, eine Zeitlang still zu fiten, und alle Concertgebereien an ben Nagel hangend, zu arbeiten. Das thue ich benn auch im vollen Maage, feit bem 13. October, wo ich hier bin, und hoffe also bis ben 1. December mit einer guten Un-

<sup>\*)</sup> Portrat.

zahl Werte, zu benen längst die Materialien in meinem Kopfe tochten, und nur auf besonnenes Ordnen harrten — fertig zu werden. "

"Bei meiner Anwesenheit in Karlsbad sprach man mir von einer Stelle in Dresden; seit Kurzem hat man die Sache näher gelegt, obwohl es mir immer noch weitläusig erscheint. Wie steht es mit den Leipziger Theaterangelegenheiten? Ist es gegründet, daß Wohlbrild die Regie übernimmt? Ist es, so gratulire ich, odwohl ich wohl mintelich mehr mit Ihnen darüber sprechen möchte. Mein Plan ist vor der Hand, in der Hälfte Dezember von hier über Magdeburg, Braunsschweig, Hannover 2c., nach Hamburg und Kopenhagen zu gehen. Glauben Sie, daß ich in Leipzig (ohne ein neues Clavier Concert) ein Concert machen kann, das den Umweg vergütet, da ich leider jetzt auf das Erwerben auch sehen muß, so käme ich von hier aus zuerst dahin, und führte meine Cautate auf. — —"

Daß in biesen Drang = Zeiten kinstlerisch quantitativ nicht sehr viel geleistet wurde, versteht sich wohl von selbst, und außer dem erwähnten Liebe für Caroline in das "Sternenmädchen ", componirte Weber in der Zeit vom Ansang Mai dis October nur zwei (verlorene) Romanzen in "Diana von Poitiers", dann das schöne Förster'sche Lieb: "Rein Berlangen", und dachte vollständig (wie er sehr charakteristisch für seine Compositionsweise sagt), mitten unter den staubigen Rechnungsbüchern und Atten des Geschäftsabschlusses sitzend (am 2. Sept.) das wundervolle Adagio in der As dur-Sonate, eines seiner herrsichsten Clavierstücke. Der Genius ist in seiner Arbeit an keinen äußern Einssus gebunden!

Beber legt feine Brager Opernleitung nieber : 30, Sept. 1816.

So durfte er guten Gewiffens und Bewußtseins die Leitung der Prager Oper, des Werts, das er mit der Arbeit von 3<sup>2</sup>/<sub>4</sub> Jahren, im Schweiße seines Angesichts und mit dem Auswande der besten Kraft eines Haupt-zweiges seines Talents, geschaffen und gepstegt hatte, am 30. Sept. 1816 in der Direktorin Liebich Hände legen!

Mit tiefem Schmerze ftand er scheibend am Sterbelager feines theuern Liebich, fühler, als er je gebacht, ohne Zeichen von Liebe und Berehrung, löste sich seine Beziehung zum Prager Bublitum, mahrenb

fein ganges Berfonal am 7. October, mit Thranen in ben Augen, um ben Bagen ftant, in bem er mit Ling Brandt, bie nach Berlin zu ben vereinbarten Gastrollen ging und ihrer Mutter, nach Berlin abreifte.

Der Contraft zwischen ber Aufnahme in Berlin und ber Ent-Reise nad Berlin laffung in Brag mar groß. Es gemabrte Beber eine eigene Benugthuung, fich am Erstaunen Ling's über Die Ehrenbezeugungen und Die Liebesbeweise zu weiben, Die man ihm allenthalben entgegen brachte. In foldem Lichte mar ihr ihr Carl nie erschienen. Bisber mar es ihr immer vorgefommen, ale ftebe fie, vor ben Augen ber Belt, in ihrer Art eben fo boch als er in ber feinen und ben Unterschied biefer Arten batte sie sich nicht klar gemacht. Best erfuhr fie, wie flein ibre Sphare, wie unbegranzt bie feine fei, und ba bei ben Frauen Berehrung und hingebnug fo nabe aneinander grangen, Die Mutter aber genau biefelben bebeutsamen Ginbrucke von Weber's Erscheinen in ber großen Berliner Belt erhielt wie Lina, fo fanben fich beibe Frauen freudig erregt, als er eines Abends, auf bem Beimwege von einer Befellschaft bei Brofe, wo er wieder auf alle mögliche Beife gefeiert worben war, liebevoll in Lina brang, ju gestatten, baf in ben nächsten Tagen ihre Berlobung öffentlich befannt gemacht werbe. und Mutter empfingen nun als hohes Gluddelchent, was fie wenige Monden vorher anzunehmen gezaubert batten.

Seinerseits mar Beber burch ben Zauber entzückt worben, ben Caroline's Beift, Grazie und Liebensmurbigfeit auf alle Rreife übte, in die er fie mit besonderem Behagen einführte; wie fie feine Freunde alle, Die Wollant's, Rungenhagen's, Lichtenftein's, Geru's, Brofe's, Boitus', Schröfh's, Jordan's, im Sturm eroberte und man bas Baar mit noch größerer Liebe und Freude begrüßte, als fonft ben jungen Meifter allein, obgleich man an die Braut (benn ale folde murbe Caroline ftillschweigend betrachtet) bes Berehrten einen hoben Dafftab legte. Much auf Brubl, und bieg mar für Weber von noch höherem Berthe, Carolinens Gaftbas große Schauspielerpaar Wolff, machte fie ben vortheilhafteften Eindrud, fo baf fie bei ihrem Auftreten auf's liebevollste von allen Seiten unterftust wurde und niemand ftaunte, niemand fie beneidete, als fie gleich in ihrer erften Gastrolle als Gurli in ben " Ibianern in

mit Caroline

Branbt.

England "ben volltommenften Succest errang und bas leichtenträndliche Berliner Bublitum voll vom Reig und Talent ber "tleinen Brandt " war.

Berlin.

Weber entzog fich, fo viel irgent thunlich, ber Gefelligfeit, um. Compositionen seinem Borfate gemäß, die Arbeiten, die er feinen Berlegern und fich im berbft 1816 in felbst ichulbete, zu vollenden. Go entstanden am 23. Oct. bas origi= nelle, reizende Lieberpaar : "Die gefangenen und die freien Sanger ". ben 29. und 31. Oct. wurde Allegro und Abagio ber As dur-Sonate niebergeschrieben und bamit biefes berrliche Wert vollenbet. Der erfte Theil bes groken "Duo concertanto" (in Es) murbe am 5. Nov. notirt, bie groke D moll-Sonate amischen bem 9. und 29. Rov. com-Am "Divertimento für Guitarre und Biano" (Dv. 38) wurde gearbeitet, und, amischen bem 16. und 28. Dec., eine große Scene und Arie für bie Milber, auf Bunich bee Grafen Brubl in Cherubini's "Lodoista", mit hoher Bietat fur ben großen Deifter, geschaffen und eingelegt. Eine gewiß eminente Leiftung für bie turze Reit von 10 Wochen.

Dag Carolinen's Gastspiel mit großem Erfolge gefront mar \*) (obwohl die Kritit biefen Erfolg weit mehr ihrem naiven und gragibfen Spiele, ale ihrem Gefange gufchrieb) mar Beber um fo angenehmer, ale biefes boch für immer ihr lettes Auftreten in Berlin fein follte und er ber Beliebten auf biefe Beife auch als Runftlerin ein ehrenvolles Andenken in biefer großen Stadt gefichert mußte. Die Liebenden maren übereingefommen, an Carolinen's Geburtstage, am Berdffentlichung 19. Rovember , zu bem Lichtenstein ein fleines Geft in feiner neuen Bauslichkeit, er mar feit turgem mit Bictoire Botho, ber vortrefflichen, hochgebildeten Tochter bes Brofeffor Botho, verheirathet, veranstaltet batte.

ber Berlobung Beber's mit Caroline Brantt 19, Rov. 1816.

<sup>\*)</sup> Sie gaftirte ale Roschen in Ifouard's "Afchenbrobel", bier "Aeicherling" genannt, als Leopolb in Gaveaur's "tleinem Matrofen", wo ihre Arie "über bie Befchwerben biefes Lebens" raufdenben Beifall und Dacapo : Ruf ernbtete, am 9. in Rotebue's "Shawl" und Beigl's "Berwandlungen", in welche Oper ihr Beber ein bochft ansprechenbes Lieb eingelegt batte, am 11. wieber als Gurli, am 13, als Bage im "Rigaro" unb am 17. als Rathe in ber Fr. v. Beifenthurm, "Beldes ift ber Brautigam". D. Berf.

Zufällig trat an diesem Tage eine totale Sonnenfinsterniß ein und im Augenblice, wo die Sonne wieder im vollen Glanze strahlte, erhob sich Weber an der kleinen Tasel, an welcher Lichtenstein's, Lauska, Wollank's, Rungenhagen und Fräulein Roch saßen und proklamirte, zum großen Jubel und unter Freudenrusen der Anwesenden, seine Berlobung mit Caroline Brandt!

Der glückliche Wurf war geschehen, die Liebenden hatten sich gegenseitig genug kennen gelernt, genug geprüft, um ruhig und vertrauend die Hände in einander legen zu können, die 9½ Jahr später der Tod so grausam wieder löste. Daß die Sonnenfinsterniß, die von angerußten Gläsern schwarzen Nasen, mit denen man allenthalben die Leute auf der Straße laufen sah, die kurze Nacht am Tage u. s. w. Stoff zu manchem Scherze, manchem geistvollen, rührenden Worte lieferten, versteht sich von selbst. ——

Schon am 20. November verließ Caroline Berlin, um ihr Baft- Caroline Brandt verläßt Berlin. fpiel in Dresben anzutreten und Weber, munberbar gehoben burch ben Bedanken, nun an ein Befen in Liebe fein ganges Sein unlöslich verpfändet zu haben, tehrte an feine Arbeiten zurud, tonnte aber, burch biefe Berlobung mit ber liebenswurdigen Schauspielerin auf's Neue Gegenstand ber öffentlichen Aufmettsamteit geworben, nicht vermeiben, bag er von ber Gefelligkeit mehr als je in Anspruch genommen wurde. Sie-trug ibm indeft eine wefentliche Frucht burch Das Befanntwerben mit Ludwig Devrient. Der große, nervos fehreubwig Devrient. gerruttete Runftler tam ju Doffmann, ale biefer einem Rreife, in bem fich auch Drieberg und Brentano befanden, ben Text zu feiner "Un-Dine" vorlas, Die ben 24. in Scene geben follte, und entfernte fich fehr brust, als die Borlefung ihn langweilte. Weber hat nie viel mit Devrient verkehrt, alle bie Erzählungen von feinen Bigilien mit ihm und hoffmann bei Lutter und Wegner find plump und gang außer bem Beifte von Beber's Befen erfundene Mahrchen. Ueber " Undine "Soffmann's "Unforeibt Weber an feine Braut:

<sup>&</sup>quot; — Abends war Undine, in die ich mit der gespanntesten Erwartung ging. Die Musik ift ungemein charakteristisch, geistreich

ja oft frappant und durchaus effettvoll geschrieben, so bak ich große Freude und Benug baran hatte. Begeben murbe fie febr aut und bie Schönheit ber Deforation ift wirflich außerorbentlich. - 3d war fo erfüllt bavon, bag ich gleich nach bem Theater zu hoffmann lief ihm meinen Dant und Theilnahme zu bezeigen. 2c. "

Auch feines Freundes Drieberg Oper, "Frau Ruftachel", ging am 11. December in Scene und wedte, ohne ihn febr anzusprechen, fein lebhaftes Intereffe.

Bon Arbeit und Treiben mude, benn er hatte im November und December 1816 außer ben oben genannten mufitalischen Arbeiten auch noch einen Auffat über "Undine" (vide III. Band), einen folden über die deutsche Oper für ein Runftler-Lexifon (?) und einen Abschuitt "Rünftlerleben " producirt, ichreibt er an Caroline:

- Ich bin von bem vielen Siggen und angestrengten Denten gang bufter im Ropfe geworben, aber voll froben Muthes und guter hoffnung für bie Bufunft im Bergen! - "

Inzwischen hatte bie Dresbener Angelegenheit in feiner Beife ftill gestanben, fonbern mar von Seiten Beber's und Beinrich Bisthum's mit gleichem Gifer geforbert worben. Gleich nach Empfang Bigibum, De ber beiben oben gegebenen Briefe Beinrich Bitthum's an feinen beantragend, vom Bruber hatte biefer, unterm 20. Juli, ein an ben König gerichtetes 20. Juli 1816. Bromemoria bem Cabinetsminister Graf Einfiebel gesenbet, in bem er Beber's Berdienste und Talente auf's Lebhaftefte bervorhebt und feine Anstellung mit einem abnlichen Contratte vorschlagt, wie ber, auf Grund beffen ber berfihmte Biolinist Giovanni Bollebro auf ber Gräfin Schaffgotich-Burmbrand's Empfehlung, burch Detret vom 16. April 1816, als Concertmeister bei ber königl. Capelle angeftellt worden mar.

> Ein Bandbillet bes Minifters vom felben Tage folug bief febr fühl ab, "ba bie ganze Angelegenheit ber beutschen Oper zu unreif fei, als bak man icon an folde Anftellungen benten fonne. "

> So fand Beinrich Bitthum ben Stand ber Sache, als er Anfang August nach Dresben zurucktehrte und schrieb unterm 8. an Beber :

Bericht bes Dberftftallmeifter

"Dresben-Billnit ben 8. August 1816.

" Bodmoblgebohrner,

### Bochgechrter Berr Capellmeifter!

" Bur Bollenbung meiner Cur langer in Carlebab aufgehalten, Brief 5. Bisals ich gerechnet hatte, ift es mir unmöglich geworben, die beabsichtigte Reise nach Brag zu unternehmen. Daburch so manchen, besonders von Ihrem Talent und durch Ihre Gute gehofften Genuffes beraubt, rechnete ich, als Beruhigungsmittel, hier die zwischen uns mundlich verhandelte Angelegenheit, meinen von Carlsbad aus geichebenen Antragen gemäß, entschieden zu finden. Diek war jedoch nicht gang ber Fall, indem mabrend meiner Abwesenheit ben ber Böchsten Beborbe 3meifel erregt worden maren, ob die fofortige Berftellung einer vollständigen beutschen Ober murdlich bringendes Beburfnig fen? Zweifel, welche ich erft burch umftanblichere ichriftliche Darftellungen zu befeitigen vermögen werbe. Befonbere icheint man bie Sache nicht gleich anfänglich als bleibenb, fondern mehr Berfuchsweise gestatten zu wollen, und baher alles zu vermeiben, mas in Beziehung auf biefe Anftalt auf unbestimmte Beit binaus binben konnte.

Dief, und Emr. Sochwohlgeb. nach ben hiefigen Berhältniffen ber übrigen angestellten Runftler allerdinge nicht unbedeutenden Unforberungen in pecuniairer Sinficht, scheinen bie Urfachen zu fenn, welche bis itt einen meinen Borichlagen und Bunichen gang entfprechenden Entschluß behindert haben. Doch barf ich, nach manchen manblichen Meuferungen, wohl ziemlich gewiß hoffen, bag auf einen anderweiten ausführlichen Bortrag, welchen zu erftatten ich im Begriff ftebe, mein Plan wenigstens Berfuchsweise vollständig zur Ausführung kommen, und bann ben hof und im Bublico foviel Geschmad baran werbe gefunden werben, daß eine Bieberauflösung bes einmal bergestellten gemiß nicht zu beforgen ift. Allein zu Beforderung ber Sache in besonderer hinnsicht auf meinen Lieblingswunsch - Diefes Runft-Institut unter Ihrer Mitwürdung zu schaffen und gleich anfänglich möglichst volltommen herzustellen - wurde es gereichen, wenn ich barauf rechnen burfte, daß Sie die Stelle eines Königl. Capellmeisters für ben Kirchen - Dienst sowohl als vorzüglich für bie beutsche Oper,

mit einem Gehalt von 1500 Athlen. —. —. als bem höchften bisher ftatt gefundenen Sate, auch dann annehmbar finden wurden, wenn Ihnen solche vor der Hand nur auf Ein Jahr übertragen werden wollte. "

"Ich schmeichle mir hierauf von Ihnen recht balb eine behfällige Antwort zu erhalten, um besto zuversichtlicher, da ich Ihnen, nach von mir neuerlich beshalb vorgenommener Durchgehung der ältern Acten, bestimmt versichern kann, daß die erste Annahme Auswärtiger, als Königl. Capellmeister, nie anders erfolgt sen; daß derselbe Fall zuletzt noch mit den Capellmeistern Baër und Morlacchi, ingleichen mit den Concertmeistern, Babbi und Bolledro Statt gefunden, allein kein Bepspiel vorhanden seh, wo dieses Einjährige Engagement nicht eine Anstellung auf Lebenszeit zur Folge gehabt hätte, denn auch Paër war auf Lebenszeit angestellt, als der Kanser Rapoleon ihn sörmlich debauchirte."

"Ewr. Hochwohlgeb. dürften daher in dem Antrage einer folchen Einjährigen Anstellung auf keine Weise einen Mangel des Anerkenntnißes Ihrer Berdienste, und nicht leicht eine Unbestimmtheit Ihrer Berhältniße für die Zukunft zu sinden Ursache haben. Ich erneuere die Bitte um Ertheilung baldiger Antwort, weil ich, ohne Ihrer Gesinaungen gewiß zu sehn, nicht gern mit neuen Anträgen den Sr. königl. Wajestät hervortreten möchte, das Sanze aber gleichwohl sehr dringend ist."

" Genehmigen Sie schließlich bie Berficherung meiner ausgezeiche netften Sochschätzung;

Emr. Hochwohlgeb.

gang ergebenfter,

Der Hofmarschall Graf Bitthum v. Edftabt."

Auf biefen freundlichen Brief antwortete Weber im manulichen, Achtung erweckenden Tone :

" Prag, ben 19. Auguft 1816.

" Hochgeborner Berr Graf!

"Infondere hochverehrter Berr Bof-Maricall.

Beber an Bis- "- Erlauben mir nun Hochdiefelben auch, mit ber ver-

trauungsvollen Offenheit mich erklären zu bürfen, die nach meiner Ueberzeugung der erste Beweis und sicherste Grundstein der wahrhaften Hochachtung ist, die sowohl der Mann dem Manne, als hauptfächlich auch der Künstler seinem Borgesetzen schuldig ist; zu der ich mich nach der ersten Unterredung mit Ew. Hochgeboren gezogen fühlte, und durch den Inhalt Ihres geehrten Schreibens wieder erfreulich erneut, bestimmt sehe. "

"Wenn gleich biefer Inhalt manches anders ausspricht, als ich es hoffte, und munichte, fo ift es mir boch ein erhebendes Gefühl für bie Butunft, ju feben, mit welchem Gifer Gie fur bie aute Sache fämpfen. 3ch begreife nur zu gut wie viele hinderniffe aller Art hier au befeitigen find, und wie Sie ale ber Schöpfer ber neuen Runft-Anstalt, in ber zweifach bebrohten Mitte, zwischen Geber und Empfänger steben. Ich fühle aber auch daß alles hierbei darauf ankommt, foll bas schön begonnene Werk nicht in Rurzem wieber in sich felbst zufammen finten, und bas ruftige Sande, die nur rein die Runft und ihr Gebeihen vor Augen haben, mitarbeiten und raftlos wirken. In biefer Binficht, aus Liebe zur guten Sache, um an bem Aufblühen einer beutschen Runftanstalt thätig mitzuhelfen, und unter Ihrer Leitung und Stütze etwas Würdiges ju fchaffen, - biete ich ben thätigften Eifer aus vollem Bergen an, und übernehme bie Direction ber beutichen Oper auf ein Jahr als Rönigl. Rapellmeifter, unter benen von Em. Bochgeboren beftimmten Bebingungen."

"Wenn ich babei bemerke, daß ich trot ber mir giltigst gegebenen Rotit, daß alle Rapellmeister von jeher auf diese Beise in die Königl. Dienste traten, doch nicht mit Sicherheit auf bestimmte Berhältnisse für die Zukunst rechnen kann, indem die Sache im Ganzen, ihrer Natur und Besen nach, noch sehr schwankend steht, da es fast unmöglich ist, in Jahressrift etwas Ausgezeichnetes zu leisten, weil schwerlich noch mehrere andere Künstler so rücksichs handeln werden, wie ich, so glaube ich damit nur das unbegrenzte Zutrauen zu beweisen, welches ich sowohl in Ew. Hochgeboren thätige Borsorge als hauptsächlichst auch in die allbekannte Gnade und Gerechtigkeitsliebe Sr. Majestät des Königs setz. "

"Schließlich erlaube ich mir noch in Erinnerung zu bringen, was ich mündlich schon einigemal berührte, nämlich die Bitte, mir meinen Wirkungskreis möglichst genau zu bezeichnen, — die Kräfte und Mittel zum Wirken so vollständig und unbeschränkt als möglich zu verleihen, und die Festsetzung eines Reiseurlaubs."

"Die näheren Bestimmungen aller weiteren Details; als z. B. Beit des Eintreffens, Erleichterung in hinsicht des Quartiers, der Uebersiedlungskosten zc. lege ich gänzlich in die hände meines gütigen Chefs, indem ich überzeugt bin, daß dadurch mein Wohl besser bezweckt wird, als durch meine eigenen Vorschläge."

"Aus vollem Herzen spreche ich nun noch das freudige Gefühl aus, das in mir die Hoffnung erweckt, unter Ihren Befehlen zu arbeiten, und dabei täglich beweisen zu können, welch' unbegrenzte Hochachtung für Ew. Hochgeboren in demjenigen lebt, der die Ehre hat sich zu nennen

Ew. Hochgeboren bes hochverehrten Herrn Hofmarschalls ganz ergebenster Diener Carl Maria von Weber.

Der hierauf erfolgende Brief Bisthum's ist von besonderem Interesse dadurch, daß er, gleich jenem vom 8. August, von Weber's Anstellung als "Königl. Capellmeister" ausdritcht spricht, da sich, aus dem Bersuche einer stillschweigenden Estamoticung dieses Charatters bei seiner Anstellung, für Weber höchst ärgerliche und sein Bertrauen zu seiner Anstellungsbehörde apriori erschütternde Differenzen entwickelten. Der Brief lautet nebst Weber's Antwort:

" Dreeben ben 24. August 1816.

Bibthum an "— Durch Ewr. Hochwohlgeb. meinen Bunfchen entBeber und beffen fprechende, und wegen des mir darin bezeigten Bertrauens mich so
ehrende Antwort vom 19. dieses in den Standt gesetzt, meinen Antrag
auf Ihre Anstellung als Königl. Capell = Meister ben Gr. Königl.
Majestät auf eine Art zu erneuern, welche mich zu bestimmtern Hoff-

nungen ber Genehmigung berechtiget, wird bie Berichtigung biefer Angelegenheit eines meiner bringenften Gefchäfte fenn. jeboch ber Berfagung nach fdriftlich gefcheben muß, und bie endliche Entfoliekung ben bem bier bestehenben Beschäftsgange, mir leicht erft nach Berfluß einiger Wochen officiell bekannt werben burfte, fo babe ich mich für verpflichtet erachtet, Sie von biefen Berbaltniffen in Renntnif gu Jeten, bamit ber noch eintretenbe Bergug Sie nicht befremben, Sie and Sich nicht behindert glauben mogen, nach Beendigung Ihrer Berbindung mit ber Brager Theater - Direction, welche meines Biffens ichon am 1. Sept. b. J. eintritt, nach Befinden Die Ihnen freudleibenbe Reit ju irgend einer Runftreife anzuwenden, besonders ba megen ber bis nach ber Michaelismeffe noch fortbeftebenben Berhältnife ber Deutschen Bof-Schauspieler Gefellichaft in Leipzig, ber würckliche Antritt ber Ihnen hoffentlich ju Theil werbenden Stelle, ba nöthig auch bis zu Anfang bes Monats Novembers ausgesetzt bleiben tonnte. suche ich Sie, bafern Sie eine solche Reise unternehmen, theils mir bestimmte Anweisung über bie Orte, wohin ich meine Briefe an Sie zu abreffiren habe, gefälligft zutommen zu laffen, theils ben folcher burch Ausforschung vorzüglicher Runftler, bas Interesse ber neu ju grundenden Kunftanftalt vorläufig mit zu berudfichtigen."

"Genehmigen Sie die erneuerte Berficherung meiner ausgezeich-

" Prag, ben 29. August 1816.

"— In schuldiger Erwiderung auf Hochdero Schreiben vom 24. huj., habe ich die Shre zu bemerken, daß ich die Ende September erst meiner hiesigen Berbindlichkeiten entledigt din, und in den Tagen des Monats October auf einen Tag in Dresden sein werde, um Sw. Hochgeboren persönlich meine Berehrung bezeugen, und weitere Berhaltungsbefehle einholen zu können. Mein Reiseplan erstrecht sich über Berlin und Hamburg die Ropenhagen, und es ist daher angenehm, wenn ich selbst um ein Bedeutendes später als Ansangs November in Dresden einzutreffen habe. Doch versteht es sich von selbst, daß sich meine Reise dann ganz nach den nothwendigen Bestimmungen Ew.

Hochgeboren modifizirt. Zugleich wäre es mir fehr angenehm, wenn Ew. Hochgeboren die Gitte hätten mir einen K. Reisepaß von Dresben hierher zu schieden, der von Brag über Dresben, Berlin und Hamburg nach Kopenhagen lautet, da es hier mit vielerlei Umständen verkufipft ist, einen Baß in's Ausland zu erhalten."

"Bon diesem Augenblide an, wird es mein angelegentlichstes Geschäft sein, alles zu erspähen, was der neuen Kunftanstalt zu Ruten und Frommen gereichen kann."

"Möge ich recht viel Gelegenheit haben Diefen Gifer thatig gu beweifen. "

" Benehmigen Em. 2c. "

Bon da ab scheint Weber's Angelegenheit bis zum November nur im Stillen von Bitthum betrieben worden zu sein, der den Blan der deutschen Oper sich erst noch flarer gestalten laffen wollte, ehe er neue Schritte thate.

Endlich, Anfang des genannten Monats, erhielt Bisthum Auftrag, den Etat der Capelle, mit Rüdsicht auf eine deutsche Oper, zu bearbeiten und benutzte die Gelegenheit, die Anstellung Weber's, jeboch jetzt als "Musikoirektor" der deutschen Oper, wieder warm mit bem Bemerken zu bevorworten, daß diefelbe, im hindlick auf die große Kunstreise, die derfelbe vor habe, zu beschleunigen sein möchte.

Er hatte in diesem Etat-Entwurse Weber's Gehalt, bem Pollebro's gleich, mit 1500 Thir. angesetzt. Dieß erschien zu hoch und Bisthum erhielt Auftrag, ein wohlfeileres "Subject " für diesen Bosten aussindig zu machen.

Bilbelm Butor.

Es hatte sich hierzu Gelegenheit geboten, ba Wilhelm Sutor, ein Studiengenosse Weber's bei Ballesi in München, ber zur Zeit Capellmeister in Stuttgart war, am 7. September um die neu zu begründende Capellmeisterstelle nachgesucht und nur geringe Ansprüche gemacht hatte.

Dem wadern Bisthum widerstand es aber, eine so untergeordnete Kraft für ein Institut vorzuschlagen, dessen Schöpfung und Erblühen ihm warm am Herzen lag, und unterm 10. December erstattete er

einen neuen energischen und warmen Bortrag, in welchem er die Eigenschaften der drei Männer, die bei Besetzung der Stelle etwa in Frage kommen könnten, nämlich: Friedrich Schneider, der eben die Musikdirektor-Stelle in Leipzig unter günstigen Bedingungen übernommen, August Klengel, der sich mit der Bühne wenig beschäftigt habe und Wilhelm Sutor, von dem gar keine hervorragende Leistung, wohl aber mancher zweiselhafte Charakterzug bekannt sci, zergliederte und endlich, mit großem Nachdruck, wieder auf Weber zurücktam, dessen Anstellung, mit Polledro's Vertrag, er dringend bevorwortete und schließlich die Hosfnung aussprach, ihn für 1200 Thlr. jährlich zu gewinnen.

So konnte benn Graf Einsted, bem bie ganze Angelegenheit ber beutschen Oper, als Neuerung, gegen bas Herz ging, bem Andringen nicht mehr widerstehen, den Componisten der Lieder und der Cantate, die einen Sieg feierte, an dem Sachsen so gar keinen Antheil hatte, anzustellen und am 20. December gelangte das vom 14. datirte, königl. Rescript in Bisthum's Hände, das seinen Capell-Etat in allen Stilcken genehmigte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß darin Weber's Gehalt nur aus Bersehen mit 1500 Thirn. stehen geblieben ist.

Bitthum beeilte sich aber, in redlichem Effer für die Sache, ein Protokoll aufzusehen, das diesen Punkt speciell constatirte. Nachdem endlich, am 21. December, auch der Minister Graf Einsiedel selbst Bitthum des Königs Einverständniß mit Weber's Anstellung eröffnet hatte, theilte dieser, hoch erfreut, Weber das frohe Ereigniß durch nachfolgenden Brief mit:

# "Hoch-Wohlgebohrner Herr,

## " Hochgeehrter Berr Capellmeister!

"Sr. königliche Majestät von Sachsen haben nunmehr Emr. Wohlgebohren Unstellung befinitiv beschlossen. Je länger biese allerhöchste Entschließung durch mancherlen zufällige Umstände in ihrer Bekanntwerdung zurückgehalten worden, um desto mehr beeile ich mich Dieselben davon zu benachrichtigen, und Sie zu ersuchen, nunmehr v. Beber. Carl Maria v. Weber. I. auch Ihr Eintreffen in Dresben soviel nur immer möglich zu beeilen, bamit ungesäumt wegen Ihrer Borstellung und Einweisung und wegen so mancher bis auf Ihrer Anwesenheit und Einwürdung von mir absichtlich einstweilen ausgesetzter Einrichtungen und Einleitungen, nurmehr ungefäumt vorgeschritten werden könne."

"Genehmigen Sie die Bersicherung, daß ich das Gelingen meiner Bestrebungen, Emr. Wohlgeb. dem Königl. Dienste zu gewinnen, unter die wichtigkten und angenehmsten Erfolge in meinem neuen Würdungstreife rechne."

"Mit mahrer Bochschätzung,

Guer Wohlgeb.

Dresben

ganz ergebenster

am 21. December 1816.

Der Hofmarschall Graf Bitzthum v. Etfftäbt."

"Der schöne Genuß, welchen die interefanten Darstellungen ber Mile. Brand ben hiesigen Kunstfreunden gewähret haben, ift ein angenehmer Gegenstandt ihrer täglichen Erinnerungen."

Beber's Anftel. Und so zog benn, am Beihnachtstage 1816, ber heilige Chrift lung als toucht. mit einem reichen Lichterbaum voll glänzender Freuden bei Beber ein! genehmigt.

Am Morgen bieses Tages erhielt er, mit einem schmeichelhaften

Am Morgen biefes Tages erhielt er, mit einem schmeichelhaften Briefe, für seine Cantate einen kostbaren Ring vom Konige vom Hansnover und eine prachtvolle Tabatière vom Könige von Bapern, über welche er sich "mit seiner gewöhnlichen Dosenfreude" freute.

Abende tam Bigthum's Brief!

"— Wie ich die Entscheidung erhielt, "schreibt er an Caroline, "und den zugemachten Brief so eine Zeit lang ansah, was er wohl enthalten möge, da war mir ganz kurios zu Muthe. endlich nahm ich ihn gesaßt bei den Ohren und dachte mir das Schlimmste. nun war ich aber desto freudiger überrascht und hätte gar zu gern Dir gleich geschrieben, aber der Wagen wartete und es ging nicht. Ich suhr also ganz im Gesühle des neuen Glückes und Freude zu Jordans und hier war die gute Roch die erste die es ersuhr und dann die Andern. Die Freude dieser treuen Freundin kannst du dir denken. Der Abend ging sehr froh mit 1000 Späßen und Reverenzen gegen mich vorliber — 2c. Nun dars ich mich recht auf Schuhe und Strümpse einrichten! Au weh! au! Lasse mir gleich hier 2 Paar machen mit Schuallen obendrein! — Wenn ich gut sächsisch einen Haarbeutel anthun muß —!! Mucks was wirst du sagen? Giebst du mir dann auch noch einen Kuß? — "

So stand Weber benn, schnell und glücklich, kurz nach seiner Berlobung, auch am Eingange einer ehrenvollen Stellung, die seine und seiner Theuren Zukunft sicherte und, einmal in seinem Leben, schien ihm die Glückssonne "seinen Stern", mit ungetrübtem Lichte, ganz zu übersstrahlen. Gegen seine Gewohnheit hatte er, sonderbarer Weise, die Dresdener Angelegenheit forgsam vor seiner Braut geheim gehalten, aber ganz in seiner Form zu benten und zu fühlen, verkündigte er ihr ihrer beider Glück mit liebenswürdigem Humor, am Schlusse eines absichtlich nichtssagenden, kühlen Briefs nur durch Bezeichnung der Abresse, die sie ihrem nächsten Briefe zu geben hätte:

"An den Königl. Sächs. Kapellmeister Herrn Carl Maria von Weber. Dresden, poste restante."

Enbe bes erften Banbes.

· , . • • •

# Chronologisch geordnete Aotizen

über

fammtliche gedrudte und ungedrudte

# Musikalische und Literarische Arbeiten

Carl Maria von Weber's

im Zeitraume von 1798 bis 1817

von benen ber Berfaffer bes "Lebensbilbes" Rachrichten gefammelt hat.

#### Bemertung.

Diese Rotizen haben nur zum Zwed, einen Ueberblick über die Arbeitsthätigkeit C. M. v. Weber's zu geben und sollen burchaus kein Berzeichniß berselben bebeuten. Mit Bearbeitung eines solchen in um: sassenheter und gründlichter Form ist zur Zeit der rühmlich bekannte Tonstünstler Herr F. B. Jähns, Königl. Preuß. Musik: Direktor zu Berlin, beschäftigt. Das aus der Feber dieses warmen Berehrers Weber's und competentesten Kenners seiner Arbeiten zu erwartende Werk wird eine trefsliche, musikalisch wissenschaftliche Ergänzung des vorliegenden Buches bilden und den Titel sühren: "Chronologisch: hematisches Berzeichniß der sämmtlichen Tonwerke C. M. v. Weber's nebst Erläuterungen."

# Borbemerkung.

Unter A find in ben nachstehenben Rotigen ftete bie mufitalifden, unter B bie literarifden Arbeiten aufgeführt. Rur bie Berte, beren Bezeichnung mit gothifder Schrift gebruckt ift, find veröffentlicht.

| Datum be<br>Arbeit. |           | 1798.<br>A.                                                                                                               | Bemerfungen.                                              |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ś                   | Salzburg. | 6 Sughetten, Op. 1 in G 4,4, C 3/4, F 4/4, C 4/4. G 4/4, B 3/4.                                                           | Seinem Bruber<br>Gbmund gewib.                            |
|                     |           | B. (Fehlen.)                                                                                                              | met. 1. Sept. 1798.<br>Salgburg.                          |
|                     |           | 1799.                                                                                                                     |                                                           |
|                     |           | . <b>A.</b>                                                                                                               |                                                           |
| š                   | München.  | Die Macht ber Liebe und bes Beine. Oper.                                                                                  | Durch Feuers.                                             |
| 9                   | München.  | Eine große Deffe.                                                                                                         | brunft vernichtet.                                        |
| å. ö. ö. ö. ö.      | Minchen.  | Drei Clavier: Sonaten.                                                                                                    |                                                           |
| · •                 | München.  | Sechs Biolin: Trios. Bierstimmige Gefänge; Canons.                                                                        | Want 4 - 11 - 11                                          |
| 8                   | Münden.   |                                                                                                                           | Bericollen.                                               |
| -                   | •         | B. (Fehlen.)                                                                                                              | •                                                         |
|                     |           | 1800.                                                                                                                     |                                                           |
|                     |           | <b>A.</b>                                                                                                                 |                                                           |
| ?                   | Minchen.  | 6 Bariationen für Pfte. C 3/4. Op. 2.                                                                                     | Seinem Lebrer 3.<br>R.Kalder gewib-<br>met. 6. Juni 1800. |
| ş                   | \$        | Das Balbmabchen. Oper in 3 Acten.                                                                                         | Munden.<br>Rur 2 Rummern                                  |
| •                   | •         | B. (Feblen.)                                                                                                              | unvollftandig er-                                         |
|                     |           | ,                                                                                                                         | balten. <b>Manu-</b><br>feript.                           |
|                     |           | 1801.                                                                                                                     |                                                           |
|                     |           | <b>A</b> .                                                                                                                |                                                           |
| ?                   | Salzburg. | Beter Schmoll und feine Rachbarn. Oper<br>in 2 Acten. Duverture und 20 Gefangs:Rummern.                                   |                                                           |
| Š.                  | ş         | Six petites pièces für Bianoforte. à 4 mains.                                                                             |                                                           |
|                     |           | Op. 3. — 1) Sonatine C $\frac{4}{4}$ . — 2) Romanze F $\frac{3}{8}$ .                                                     | •                                                         |
|                     |           | $-3$ ) Menuett B $^3/_4$ . $-4$ ) Andante con 3 Variazioni G $^3/_4$ . $-5$ ) Marcia C $^4/_6$ . $-6$ ) Rondo C $^3/_4$ . | l                                                         |
| 8                   | Š         | 12 Walzer für Pste. Op. 4.                                                                                                | Sebr mabricheinl.                                         |
| •                   | ·         | B. (Tehlen.)                                                                                                              | gleich mit ben 12<br>gebr. Allemanben.                    |

Ginselne Richer

## 1802.

#### Δ.

|                   |                    |                                                                                                                                 | Mehrere verillen.                                                                               |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dct.              | Hamburg.           | Lieb: Die Rerge. "Ungern entflieht bas fuße Leben." B 4/4.                                                                      | Manufcript.                                                                                     |
| Oct.              | Hamburg.           | Kied: Umfonft. "Umfonft." C moll 4/4.                                                                                           | Matame 64<br>gewitmet. R                                                                        |
| Dez.              | Augsburg.          |                                                                                                                                 | im Op. 71.<br>Rr. 6 im Op. 1<br>Dem Greit. H<br>Hoof Rammer<br>August heffus                    |
| 9                 | ś                  | 6 Ecoffaifen für Pfte. D, G, C moll, Es, B, F.<br>B. (Fehlen.)                                                                  | gewibmet.<br>"Dem ichonen i<br>schlechte in ha<br>burg gewidmet.                                |
|                   |                    | <b>1803</b> .                                                                                                                   |                                                                                                 |
|                   |                    | <b>∆</b> .                                                                                                                      | 1                                                                                               |
| ś                 | •                  | 8 Dariationen für Pfte. über ein Thema aus Castor und Bollur. F. Op. 5.                                                         |                                                                                                 |
| ş                 | ş                  | 6 Dariationen für Pfte. mit Bioline u. Bioloncello ad libitum, itber ein Thema aus Samori. Op. 6.                               |                                                                                                 |
| Jan.              | Augsburg.          | 3ftimmiger Befang: "Gin Gartden und ein Sauschen brin".                                                                         | Bericolen.                                                                                      |
| 12.Febr.          | Augsburg.          | Grablied: "Leis wandeln wir wie Geifterhaud". 4ftimmig: Canto, Tenori I u. II, Basso. Es 3/4.                                   |                                                                                                 |
| 19.Febr.          | Augsburg.          | Lieb: "Entfliehet schnell von mir".                                                                                             | Berichellen.                                                                                    |
|                   |                    | B. (Schlen.)                                                                                                                    |                                                                                                 |
| <b>(^)</b>        |                    | <b>1804</b> .                                                                                                                   |                                                                                                 |
|                   |                    | <b>A.</b>                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 5. Mai<br>4. Juni | Wien.<br>Salzburg. | Cied: Wiedersehn. "Jüngst saß ich am Grabe ber Trauten allein". An 3.                                                           | Mar. Amal. Ber                                                                                  |
| 19. Nov.          | Breslau.           | Akkompagnement zu bem 4stimm. Grabliede: "Leis wandeln wir wie Geisterhauch". Oboi, Clarinetti, Corni, Fagotti, Trombone Basso. | liebe in vollftan<br>biger Partitur ali<br>Ar.6 b. op. postb<br>zum Begrabniß b<br>Mat. Jahn in |
| ś                 | Breslau.           | Brudftude ber Oper Rubegahl in 2 Acten:                                                                                         | Breslau compon                                                                                  |
|                   |                    | a) Rr. 3. 3wölfftimmiger Beiftercor: "Stig lacht bie Liebe ben Ilngling an". G 4/4.                                             | Manuscript.                                                                                     |
|                   |                    | b) Rr. 6. Ariette für Bag: "Bernahm ich bier nicht ihre Stimmen?" Rec. C 1/4. Ariette C 1/6.                                    | Manufcript.                                                                                     |
|                   |                    | c) Rr. 10. Quintett für 4 Soprane und Baß: "Bringeffin". B 4/4.                                                                 | Mr.4 r. op. posth.                                                                              |

B. (Fehlen.)

## 1805.

#### A

| ś                                | Stuttgart.             | Ouvertura Chinefa (Zuranbot) umgearbeitet. G 4/4. Op. 37. (Siehe 12. Sept. 1809.)        |                                                          |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 24. Dez.                         | Breslau.               | Romanza Siciliana für Fibte und Orchefter. Gmoll                                         | fur Deren Jahn in                                        |
|                                  |                        | B. (Fehlen.)                                                                             | Breslau compen.                                          |
|                                  |                        | <b>1806</b> .                                                                            |                                                          |
|                                  |                        | <b>A.</b>                                                                                |                                                          |
| <b>6.</b> Nov.                   | Carlsruh in<br>Schles. | Concertino für Gorn und Orchefter. E moll — Edur. Op. 45.                                | Für feinen Freund<br>Dautrevaur com-<br>ponirt.          |
| Nov.                             | Carlsruh in Schles.    | Ried : "Ich bente bein". B 3/4.                                                          | Mr. 3 im Op. 66.                                         |
| 14. Dez.                         |                        | Binfonie in C. Ar. I. "Op. 19" angefangen.                                               | Bur bie hausmufit<br>bes Bringen Gugen<br>v. Burtemberg. |
| 22. Deg.<br>26. Deg.<br>29. Deg. | . ,                    | a) 1stes Allegro geenbigt. C 4/4.<br>b) Scherzo Presto. C 3/4.<br>c) Abagio. C moll 3/4. |                                                          |
|                                  |                        | B. (Fehlen.)                                                                             |                                                          |
|                                  |                        | 1807.                                                                                    |                                                          |
|                                  |                        | <b>A.</b>                                                                                | China a dan amaning a                                    |
| 2. Jan.                          | Carlsruh in            | Sinfonie in C. Ar. I. Op. 19. Davon<br>d) Finale geendigt. C 2/4.                        | Bur bie Sausmufit<br>bes Prinzen Gugen<br>v. Burtemberg. |
|                                  | Schles.                | Sinfonie in C. Mr. II.                                                                   | Done Opue.Babl                                           |
| 22.3an.                          | Carleruh in            | a) Angefangen. C 4/4.                                                                    | als Rr. 1 ber op.                                        |
|                                  | Schles.                | b) Abagio. F 4/1.                                                                        | posth ericbienen.                                        |
|                                  |                        | c) Allegro, Menuett. Cmoll 3/4.                                                          | bee BringenGugen v. 2Burtemberg.                         |
| -                                | Carleruh in Schles.    | d) Finale, Scherzo presto. C 3/4; gang beenbigt.                                         | _                                                        |
| ş                                | ş                      | 7 Darialionen in C 3/4 für Pfte. über: "Vien quà Dorina bella". Sp. 7.                   | Des pringenanden                                         |
| ŝ                                | \$                     | Ouverture zur Oper Peter Schmoll umgearbeitet. Op. 8.                                    | v. Wurtemberg.                                           |
| ś                                | Stuttgart.             | Kied: Kiebeszauber. "Mäbel, schau mir in's Gessicht." G 2/4.                             | Rr. 3 im Op. 13.<br>Dem Großb. Heff.<br>Hof . Kammerrath |
|                                  |                        | B. (Fehlen.)                                                                             | hoffmann gem.                                            |
|                                  |                        | <b>1808</b> .                                                                            |                                                          |
|                                  |                        | <b>A.</b>                                                                                |                                                          |
| ŝ                                | Stuttgart.             | Der erfte Con. Mufit ju Declamation mit Chor und                                         |                                                          |
| ś                                | Stuttgart.             | Orchester. Es 4/4. Op. 14.<br>9 Dariations sur un air norvégien pour Pfte. et            | Grn. Kleinwächter                                        |
|                                  | •                      | Violon concertant. D moll 3/4. Dp. 22.                                                   | in Brag gewibm.                                          |
| å                                | Stuttgart.             | Große Polonaife für Pfte. Es. Op. 21.                                                    |                                                          |
| š<br>š                           |                        | Grokes Potpourri für Dioloncello. Op. 20.<br>Harmonie in B.                              | Berfcollen.                                              |
| š.                               |                        | Momento capriccioso pour Pfte. B %. Op. 12.                                              | ~                                                        |

| 15. Juni             | Lubwig <b>s</b> :<br>burg. | Capellmeister!" Inhalt und Abresse bes Schreis meister Dang in bens componirt. C %. fcrivt. S. I. Lant. Sulvana. Over in 3 Acten. Dan : S. 146 b., Letens                                       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Juli             |                            | a) Nr. 3. Marcia. Jägerchor. "Halloh". Ddur biltee".                                                                                                                                            |
| 24. Oct.             | burg.<br>Stuttgart.        | 4/4 componirt.<br>Lied: Alage. "Ein steter Kampf ist unser Leben." Rr. 2 in Or. 18. Dem Teneristat.<br>Berger in State<br>gart gewitmet                                                         |
| ś                    | Ludwigs:<br>burg.          | Ried : Er an Sie. "Ein Echo fenn' ich." G 2/4. Rr. 6. im Dr. 18. Berger gewit.                                                                                                                  |
| ,                    |                            | Kied : Meine Carben. "Wollt ibr fie fennen?" A Rr. 1. im Dr. 23.                                                                                                                                |
|                      | ŭ                          | B. (Fehlen.)<br>1809.<br>A.                                                                                                                                                                     |
| ś                    | ś                          | Grand Cnatuor p. Pfte. Violino, Viola e Vcello.                                                                                                                                                 |
| ś                    | ś                          | B 4. Concertino für Biola gänzlich umgearbeitet In urfprunglicher Gestalt und Umgür Fagott.                                                                                                     |
| 10. Feb.             | Lubwigs:<br>burg.          | Polacca für Tenor: "Was ich thu, bas fragt er Rr. 5 ter op mich?" C 3.4.                                                                                                                        |
| 22. Feb.<br>28. Feb. | Stuttgart.<br>Stuttgart.   | Berenade von Baggefen : "Horch, leife borch". A %. Trinklied für Baß mit Chor: Die Kethe des Cebens. Rr. 6 im Cr. 66. "Benn, Brüber, wie wir täglich febn", für Canto, Alto, Tenor, Baß. B 4/4. |
| 2. März              |                            | Fernere Stude jur Oper Splvana:<br>b) Nr. 1. Introduction: "Das hifthorn                                                                                                                        |
| 13. März             | •                          | shallt". Dmoll 1/4 und F 1/4.  aa) Nr. 3. Marcia. Sägerchor: "Halloh".  D 1/4 "notirt".                                                                                                         |
| 20. März<br>23. März | Stuttgart.                 | c) Nr. 5. Duett: "So geh' und führ'". B 4/4. d) Nr. 2. Arie: "Liegt so ein Unthier". G 6/8. e) Ouverture "renovata". D 4/4.                                                                     |
| 25. März             |                            | f) Nr. 6. Arietta: "Ein Mädchen ohne Mänsgel". G 6/4.                                                                                                                                           |
|                      | Stuttgart.<br>Stuttgart.   | Kied: "Ich fab ein Roschen am Wege stehn". F. C. Rr. 5 im Or. 15.<br>Kied: "Was zieht zu beinem Zauberfreise". E. C. Berger gewit.<br>Bur Oper: Onlvana:                                        |
| 12. April            |                            | g) Kr. 7. Scene und Arie: "Willst du nicht<br>biesen Ausenthalt". E 4/4.                                                                                                                        |
|                      |                            | Gesangs Duartett für Canto, Tenor I und II, 3u Cavellmeifter Baß. B 4/4.                                                                                                                        |
| <b>30</b> . Mai      | Lubwigs:<br>burg.          | Ahapfodie: "Traurig, einsam welfft bu bin". As 4/4. Rr. 2 im Dr. 22.                                                                                                                            |
| 15. Juni             | Ludwigs:<br>burg.          | a. Reinbeck Sor.<br>und Abn Saffan,                                                                                                                                                             |
| <b>25</b> . Juni     | Stuttgart.                 | Tied : "Sanftes Licht, weiche nicht." F 2 4. Obne Dr. Jabl. Rr. 2 ebenbert.                                                                                                                     |

| 5. Juli Lubwigs:<br>burg.                    | Tied : "Meine Lieber, meine Sange". Es 2/4. Rr. 1 im Dr. 15. L. Berger gewit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Juli Ludwigs:                             | Cied: Wer kleine Frit an seine jungen Freunde. Rr. 3 ebenbort. "Ach wenn ich nur ein Liebchen batte." F 2/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Sept. Ludwigs-<br>burg.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. Oct. Ludwigs: burg.                      | zu brücken". B 3/a. posth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. Nov. Stuttgart.<br>27. Nov. Stuttgart.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 ~                                          | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ? Stuttgart.                               | Ansicht bes gegenwärtigen Kunst: und<br>Literatur: Zustanbes von Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ? Stuttgart.                                 | Rezension über: "Der Geschmad in der Musik von Gebruckt in: Leivz. 3 o b. Bapt. Schaul, Königl. Württemb. Hof- Allg. Musik. 3ei- tung. XI. S. 798. Hill. Carlsrube, Macklot 1809."  Rezension über: "Der Geschmad in der Musik von Lugu. Lugu. Lugu. Rug. 2014. Rug. XI. S. 798. Hill. Rezension Lugu. Rug. XI. S. 2014. Rug. Lugu. |
| š š                                          | Bum 22. Kapitel von "Tonklinftlere : Leben" Zuerkigebruckt im ("Klinstlerleben"): Fragment einer musikalischen Worgenbl. 1809; Rr. 309, vom 27. Reise, die vielleicht erscheinen wird.  1810.  A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | Ferner gur Oper Splvana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Jan. Stuttgart.<br>8. Jan. Stuttgart.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Febr. Stuttgart.                          | k) Fadeltanz am Schluß ber Oper. D 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. Febr. Stuttgart.<br>25. Febr. Stuttgart. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. März Mannheim                            | mit Pfte. ober Harfe. F 2/4.  Canone a tro: "Die Sonate soll ich spielen". Als Gertifiere A moll 4/4.  Amoll 4/4.  Rebennit freich: ich solle seine Sonate foll ich spielen". Als Gertifiere ich solle seine Sonate Natural fen. Manuscript.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. März Mannheim                            | . Canone atre: "Canons zu zwei sind nicht brei; Manuscript. ach wie gelehrt umgekehrt!" Rathsel: (Spiegel:) Canon. C 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. April Aschaffen-<br>burg.                | Lied : Die Schaferflunde : "Endlich hatte Damon fie Rr. 1 im Dp. 13. Rath A. Soff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. Mai Beibelberg                           | gefunden". G 4/4. mann gewibmet Lieb: Das neue Lieb "Ein neues Lieb". A 2/4. gur Prof. Schrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | . Accitativ: "Il momento s'avvicina" und Aondo: Der Sangerin "La dolce speranza" für Sopran. C2/4 und B2/4. Mad. Franth gewohn. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

```
21. Mai Mannheim. Bum großen Adagio. As C.
22. Mai Mannheim. Clavier-Concert Rondo Finale presto.
                          Bum großen
                       Mr. I. Op. 11.
                                           C 3/4.
28. Mai Mannheim. Andante, D moll 3/4, und Dariationen, F 4/4, für Rr. 9 b. op. posth. Alex. ven Duid
                         Dioloncello.
                                                                           gemibmet.
29. Mai Beitelberg. Recit. und Rondo für Gopran. Op. 14 instrumentirt.
                         (Giebe 19. Mai.)
11. Aug. Mannbeim. Chor componirt.
23. Mug. Darmftabt. Allegro. C. 4/4 jum Clavier-Concert Mr. I. Op. 11.
13. Gept. Frantfurt. Wiegenlied : "Schlaf, Bergenefohnden". C 3/a.
                                                                           Rt. 2 im Dr. 13.
                                                                           Rath Deffmann
                                                                           gemitmet.
                      Six Squates p. Pfte. et Diolon. Op. 17.
                       Livre I et II. Darin:
                         Livre I. Nr. 3. Rondo Presto. D 6/8.
30. Cept. Darmftabt.
 2. Dct.
             do.
                                 Nr. 2. Moderato spagnuolo, G 3/A.
 2. £ct.
             do.
                                  do. Adagio. Cmoll. C.
                           do.
 3. Oct.
             do.
                           do.
                                        Air Polonais. Rondo Allegro. G 2/A.
                                  .do.
                                 Nr. 3. Air Russe. Allegretto D moll 2/4.
 5. Oct.
             do.
                           do.
                           do.
 6. Dct.
             do.
                                 Nr. 1. Allegro. F 4',.
                                  do. Rondo amabile. F 2/4.
 6. Dct.
             do.
                           do.
 9. Dct.
             do.
                        Livre II. Nr. 1. Moderato. Es C.
                                 do. Rondo vivace. Es ^2/_4. Nr. 3. Allegro con fuoco. C ^4/_4.
 9. Dct.
             do.
                           do.
12. Oct.
                           do.
             do.
13. Oct.
             do.
                           do.
                                 No. 2. Andante con moto. A. C.
                                  do. Finale siciliano. A moll 6/8.
                           do.
16. Oct.
             do.
17. Dct.
             do.
                           do.
                                 Nr. 3. Largo. Cmoll 2/4 und Polacca.
                         Livre I. Nr. 1. Romanze Larghetto. B 6/a.
                      Abu Baffan. Oper in 1 Act.
                         a) Rr. 1. Introbuction: "Liebes Weibchen".
2. Nov.
          Darmftabt.
                          F 4/4.
                         b) Rr. 2. Arie: "Bas bann zu machen". D 1/4.
                         c) Rr. 3. Chor ber Glaubiger mit Duett:
3. Nov.
          Darmftabt.
                          "Beib! Beib! Belb!" B C.
                        d) Dr. 6. Duett: "Siebst bu biefe große Menge."
4. Nov.
          Darmftabt.
10. Nov. Mannheim.
                        e) No. 9. (8.) Terzett und Chor: "Aengftlich
                          flopft es mir im Bergen". D 4/4.
10. Nov. Mannheim.
                        f) Rr. 10. (9) Schlugchor: "Beil ift bem Bans
                          beschieben".
                        g) Nr. 7. Terzett: "Ich such und such'". F 1/4.
12. Nov. Mannheim.
13. Nov. Darmftabt.
                        h) Dr. 5. Arie: "Wird Bhilomele". C 6/8.
27. Rov. Mannheim. Sied : Die Beit. "Es fitt bie Beit im weißen Rleib." Auf Berlangen ber
                                                                                   Bengel
                                                                          Orafin
                          A moll 4/4.
                                                                          componist.
                                                                                    9hr. 3
                                                                          im Cp. 13. Rath
                                               "Auf bie fturm'iche See Als: "Bein Ar-
8. Dez. Mannheim. Munftler's Abichied.
                        binaus." C 4/4.
                                                                          beim comp. Rr. 6
                                                                          ım Dp. 71.
```

В.

|                                                                                                       |                                                                                            | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April                                                                                                 | ŝ                                                                                          | Ueber bie Oper: "Der Bitherfclager" von Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sinterl. Schriften ,<br>Br. II. S. 42. 1.<br>Auflage.                                                                          |
| <b>2</b> . <b>M</b> ai                                                                                | Darmftabt.                                                                                 | "Meine Biographie" für Paris aufgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gebrudt?                                                                                                                       |
| 10. Juni                                                                                              | Darmstadt.                                                                                 | Gebicht auf Boglers Geburtstag gur Composition von Meverbeer und Gansbacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siebe I. Br. tes<br>Lebensbiltes. S.<br>206.                                                                                   |
| <b>11.</b> Juni                                                                                       | Darmstabt.                                                                                 | Ueber Gansbachers in Mannheim aufgeführte Composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gebrudt. Leinzig.<br>Dinfif-Beitung.<br>XII. S.659. Gben-                                                                      |
| 12. Juni                                                                                              | Darmftabt.                                                                                 | Ueber Mannheim.<br>Ein Bort über Bogler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bert.<br>Gebrudt im Mor-                                                                                                       |
| 21. Juni                                                                                              | Darmstabt.                                                                                 | Anffat: Berglieberung von 12 Choralen v. J. S. Bach, umgearbeitet von Bogler und Einleitung bagu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schriften vol. 11.                                                                                                             |
| 22. Juni                                                                                              | Darmstabt.                                                                                 | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. 44.<br>do. Br. III. S.                                                                                                      |
| 1. Aug.                                                                                               | Baaben.                                                                                    | Auffat über Baben-Baben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152 u. 153.<br>Gebr. im Morgen-                                                                                                |
| 23. Oct.                                                                                              | Frankfurt.                                                                                 | Rezension über Colma v. 2. Berger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blatt, 1811.<br>Gebr. Leipz. Mufit-<br>Zeitung vol. XII.<br>S. 997.                                                            |
| <b>27.</b> Nov.                                                                                       | Mannheim.                                                                                  | Acht Canzonetten ("Non far la smorfiosa" "ins Baprifche") überfetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siehe Bb. I. bes<br>Lebensbids. S.234.                                                                                         |
| 4. Dez.                                                                                               | Beibelberg.                                                                                | An Confünftlere Reben gearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Getr. binterlaffne Schriften 1.                                                                                                |
| 7. Dez.<br>ohne Dat                                                                                   |                                                                                            | Statuten bes "Sarmonischen Bereins." . Rezension über Anbre's Arrangement von Mozart's Duverture (?) à 4 mains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                            | Andere fleine Anieigen 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                            | Anbere kleine Anzeigen 2c. 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                            | 1811.<br><b>A</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>C</b> .                                                                                                                     |
| 9. 3an.                                                                                               | Darmstabt.                                                                                 | 1811.<br>A.<br>Abu Haffan. Oper. Ferner baraus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>C</b> .                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Darmstabt.<br>Darmstabt.                                                                   | 1811.<br><b>A</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>C</b> .                                                                                                                     |
| 11. Jan.                                                                                              |                                                                                            | 1811. A. Mbu Saffan. Oper. Ferner baraus: i) Duverture entworfen. A moll und dur 2/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C.                                                                                                                             |
| 11. Jan.<br>12. Jan.                                                                                  | Darmstabt.                                                                                 | 1811.  A.  A.  Abu Saffan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworfen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe inftrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spater in b. Duett<br>Rr. 3 im Op. 31                                                                                          |
| 11. Jan.<br>12. Jan.<br>27. Jan.                                                                      | Darmstabt.<br>Darmstabt.                                                                   | 1811.  A.  A.  Abu Saffan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworfen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe inftrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spater in b. Duett                                                                                                             |
| 11. Jan.<br>12. Jan.<br>27. Jan.<br>1. Febr.                                                          | Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.                                                     | 1811.  A.  Thu Haffan. Oper. Ferner baraus:  i) Ouverture entworfen. A moll und dur 2/4.  ii) Diefelbe instrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollenbet.  Ouett für 2 Flöten comp. in Es für Madam  Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großhers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spater in b. Duett<br>Rr. 3 im Op. 31                                                                                          |
| 11. Jan.<br>12. Jan.<br>27. Jan.<br>1. Febr.<br>11. Febr.                                             | Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.                         | 1811.  A.  A.  Thu Haffan. Oper. Ferner baraus:  i) Duverture entworfen. A moll und dur 2/4.  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam  Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherszogin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spater in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31<br>B 2/4 verwandelt.                                                                     |
| 11. Jan.<br>12. Jan.<br>27. Jan.<br>1. Febr.<br>11. Febr.                                             | Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.                                                     | 1811.  A.  A.  Thu Sasan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur 2/4.  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Wangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherzgogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C 3/4.  (Concertino sür Clarinett und Orchester in Es aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spater in b. Quett<br>Rr. 3 im Op. 31<br>B <sup>2</sup> / <sub>4</sub> verwandelt.<br>?<br>Rr. 4 im Op. 29.                    |
| 11. Jan.<br>12. Jan.<br>27. Jan.<br>1. Febr.<br>11. Febr.                                             | Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Barmftabt.<br>Bamberg.<br>München. | A.  Thu Haffan. Oper. Ferner daraus:  i) Ouverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollendet. Onett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt. Orei Bariationen zu dem Thema der Großherzzogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . (Concertino sür Clarinett und Orchester in Es augefangen. Op. 26. (Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Alle-                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Später in b. Quett<br>Rr. 3 im Op. 31<br>B <sup>2</sup> / <sub>4</sub> verwandelt.<br>?<br>Rr. 1 im Op. 29.<br>HeinrichBarmann |
| 11. San. 12. Jan. 27. Jan. 1. Febr. 11. Febr. 4. März 29. März 3. April                               | Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Darmftabt.<br>Barmftabt.<br>Bamberg.<br>München. | A.  Thu Sasan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherzzogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  Concertino sür Clarinett und Orchester in Es anzgesangen. Op. 26.  Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Allegro <sup>6</sup> / <sub>8</sub> .  Concert für Clarinett I moll. (Nr. I der Concerte) angesangen. a) Allegro. F moll <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Adagio. C. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Rondo. F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Op. 73.                                        | Spater in b. Quett Mr. 3 im Op. 31<br>B 2/4 verwandelt.  ? Rr. 1 im Op. 29 heinrich Barmann gewirmet.                          |
| 11. Jan. 12. Jan. 27. Jan. 1. Febr. 11. Febr. 4. März 29. März 3. April 18. April                     | Darmftabt. Darmftabt. Darmftabt. Darmftabt. Bamberg. München. München.                     | A.  Thu Sasan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es sür Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großberzzogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  Concertino sür Clarinett und Orchester in Es auzgesangen. Op. 26.  Concertino sir Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Allegro <sup>6</sup> / <sub>5</sub> .  Concert sür Clarinett I moll. (Nr. I der Conzerte) angesangen. a) Allegro. F moll <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Adagio. C. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Rondo. F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Op. 73.  Das 1ste Allegro desselben vollendet. | Spater in b. Quett Mr. 3 im Op. 31<br>B 2/4 verwandelt.  ? Rr. 1 im Op. 29 heinrich Barmann gewirmet.                          |
| 11. Jan. 12. Jan. 27. Jan. 1. Febr. 11. Febr. 4. März 29. März 3. April 18. April 24. April 29. April | Darmftabt. Darmftabt. Darmftabt. Darmftabt. Bamberg. München. München.                     | A.  Thu Sasan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherzzogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  Concertino sür Clarinett und Orchester in Es anzgesangen. Op. 26.  Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Allegro <sup>6</sup> / <sub>8</sub> .  Concert für Clarinett I moll. (Nr. I der Concerte) angesangen. a) Allegro. F moll <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Adagio. C. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Rondo. F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Op. 73.                                        | Spater in b. Quett Mr. 3 im Op. 31<br>B 2/4 verwandelt.  ? Rr. 1 im Op. 29 heinrich Barmann gewirmet.                          |

| 8. Mai                                 | München.                               | Dier Kieder in bas Stild von Robebue: "Der arme Minnefänger".                                                                                                                                                                                                               | <b>:</b>                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Mai<br>8. Mai<br>8. Mai             | München.<br>München.<br>München.       | a) "Ueber die Berge mit Ungestüm. " A 6/8.<br>b) "Laß mich schummern. " D 2/4<br>c) "Umringt vom mutherfüllten Heere" mit 4stimm.<br>Männerchor. Gebicht v. M. heigel. C. 4/4.                                                                                              | Nr. 2 im Op. 25.<br>Nr. 3 im Op. 25.<br>Nr. 5 im Op. 25.                                          |
| 8. Mai                                 | München.                               | d) "Rafe, Sturmwind, blafe: " G 4/4.                                                                                                                                                                                                                                        | Manuscript.                                                                                       |
| 17. Mai<br>12. Juni                    | München.<br>München.                   | Concert für Clarinett Fmoll vollenbet. Adagis F 2/4 und Konds F 6/8 für bas Hars monichorb v. Fr. Kaufmann. Mit Orchefter ober Bfte.                                                                                                                                        | Rr. 15 ter op.<br>posth.                                                                          |
| 21. Jimi                               | Milnchen.                              | Musit zu des Schauspielers Beigel Tobtenfeier: "Hörst du der Klage dumpfen Schall" für Baß- Solo, Sopran, Alt, Tenor und Baß, a) Adagio. Es 4/4. b) Solo. As 3/4. c) Adagio. As und C. 4.4. d) Adagio. Es 3/4.                                                              | men find erhalten,<br>die wichtige Beglei-                                                        |
| <b>26</b> . Juni                       | München.                               | Kied : Majenblümlein. "Maienblümlein so schön."<br>С 3/8.                                                                                                                                                                                                                   | Mr. 3 im Op. 23.                                                                                  |
| 7. Juli                                | München.                               | Polacca jum Es dur-Clarinett-Concert. Op. 74. (Rr. II ber Clarinett-Concerte) notirt. Es 3/4.                                                                                                                                                                               | Geinrick Barmann<br>gewidmet.                                                                     |
| <b>12</b> . Juli                       | München.                               | Canzonetta a tre: "Son troppo innocente nell<br>arte d'amar".                                                                                                                                                                                                               | Berfcollen.                                                                                       |
| 16. Juli                               | München.                               | Am Es dur-Clarinett-Concert. Op. 74. (Rr. II ber Clarinett-Concerte) componirt. (Siehe 7. Juli.)                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| 16. Aug. 17. Aug.                      | Wolfsberg.<br>Wolfsberg.               | Canzonetta: "Dogni amator la fede".<br>Adagio des Esdur-Clarinett-Concerts. Op. 74.<br>Romange. Andante. G moll 6/4.                                                                                                                                                        | Berichellen.                                                                                      |
| 20.Aug. &                              | Schaffbaufen                           | . Canzonetta: "Chi mai vi possa". C 3/4.                                                                                                                                                                                                                                    | Rr. 3 im Op. 29.                                                                                  |
| 26. Aug. 1                             | Binterthur.                            | Concert jum Quartett arrangirt: "Teufels-<br>arbeit"!                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| 24. Sept.<br>i                         | Jegi8borf<br>n d. Schweiz              | Lieb: "Rünftlers Liebesforderung" gebich-<br>. tet und componirt. (?)                                                                                                                                                                                                       | Bericollen in ta<br>Composition, bas<br>Gedicht fiebe bin-<br>terl. Schriften Bt.<br>III. S. 151. |
| <b>25</b> . Sept.<br><b>26</b> . Sept. | Jegisborf.<br>Jegisborf.<br>Jegisborf. | Am Chuintett für Clarinett mit 2 Biolinen, Biola und Bioloncello zu componiren angefangen. Op. 34. 4 Sate: a) Allegro. B 4/4. b) Fantasia. Adagio. B 2/4. c) Menuetto capriccioso. Presto. B 3/4. d) Rondo. B 2/4. Die Menuett bes Quintetts. Am 1 sten Allegro gearbeitet. |                                                                                                   |
|                                        | Jegisborf.<br>Jegisborf.               | Daffelbe vollenbet feiggirt.  An ber Scene und Arie aus Athalia Op. 50 zu componiren angefangen. Recit. Andanto. C. 4/4.  "Misera me. "Adagio. As 2/4. "Os spavento."                                                                                                       | mann comp. u. thr                                                                                 |
| 30. Sept.                              | Jegisborf.<br>Jegisborf.<br>Jegisborf. | Allegro vivace. Es 4/4. "O sento che in petto." Allegro bazu. Die Scene vollenbet. Diefelbe instrumentirt.                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |

5

```
Clavier-Concert in Es. (Rr. II ber Clavier: Con:
                         certe.) Op. 32. 3 Sate: a) Allegro maestoso.
                         Es 4/4. b) Adagio. Hdur 3/4. c) Rondo presto.
                         Es 6/8.
                      Rondo baraus vollenbet. (S. 27. Rov. 1812.)
7. Nov.
           Münden.
8. Nov.
          München.
                     Ouverture des Mübezahl ganz neu bearbeitet unter
                       bem Titel: "Bum Beberricher ber Beifter".
                       D moll 6/4. Dp. 27.
                       Jagott-Concert. Op. 75. a) Allegro. F 4/4. b)
                         Adagio. B3/8. c) Rondo Allegro. F2/4. Daraus
14. Nov.
          Minden.
                       Abagio componirt.
17. Nov.
          München.
                     Rondo vollenbet.
                                                                        Für bengagottiften
                                                                        Brandt.
18. Nov.
          Minchen. Scene und Arie mit Chor und Orchefter. a) Recit. Fur ben Tenoriften
                       Allo. vivace. C 4/4. "Qual altro attendi." b) Ada- Beirelbaum. "Un-
                       gio. Amoll 1/4. "Giusti numi." c) Allegro. "Vor- in ber Mitte u. der
                       rei da lacci sciogliere. C 4/4. Scizzirt.
                                                                        Schluß
                                                                        Manufcript.
19. Nov.
          Münden.
                     Duett aus C 4/4: "Mille volte, mio tesoro".
                                                                        Mr. 1 im Dp. 31.
                     Canzonetta: "Ninfe se liete". F 3/8.
20. Nov.
          München.
                                                                        Mr. 2 im Dr. 29.
21. Nov.
          München.
                     Duett: "Va ti consola". G moll 2/4.
                                                                        Mr. 2 im Dv. 31.
22. Nov.
          München.
                     Arie für herrn Beirelbaum vollendet. (G. 18. Nov.)
27. Nop.
          München. Rondo im Sagott-Concert Op. 75 vollenbet.
                       (Siehe 14. Nov.)
            Brag.
14. Dec.
                     Dariationen in B 1/4 über ein Thema aus Sylvana Op. 33.
                       für Bianoforte und Clarinett "componirt".
                                             B.
4. Jan. Mannheim. Blan gur "Reuen Mufit: Zeitung entworfen. Ungebrudt.
26. 3an. Darmftabt. Neuen Auffat über Dannbeim gefdrieben.
                                                                        Leipz. Mufif.Bei-
                                                                        tung XIII. 3. 262.
20. April München. An Cotta geschickt :
                       Auffat über Darmftabt. . "Runftzuftanb ba: Worgenblatt 17.
                         felbft." Rotig über Bansbacher.
                                                                        Mai 1811. Bd. II.
                                                                        S. 65.
                        Anzeige des Archivs.
                       Rezension der Lieber mit Buit. v. Gans:
                         bacher.
                                                                       Rritifde Angeigen XX. 1811.
                       Notia von Münden.
          München. Auffat über Capeller's vervolltommnete Leing. Mufit-Bei-
Ribte.
30. April
15. Mai
          Münden. Regenfionen über Cenbrillon von R. Sfouard, Kritifche Anzeigen
                                                                        XX. 1811.
27. Juni
          Minden. Auffat über Ginebra von G. Mabr.
                                                                       Dandner Befell.
                                                                       fcafteblatt 1811.
                                                                       Rr. 51.
Blufit-Bei-
          Münden. Ueber Meperbeer's Oratorium: "Gott und Beips. Dufit-Be bie Ratur". hinterl. Schriften, Bb. II, 59. "Ber: tung XXIII. 57.
Juni -
                       lin im Mai 1811."
(Juli
          München.) Rezensionen in's Münchner Gesellschafts:
                       blatt:
2. Juli
          München.
                        Ueber ben Bafferträger.
                                                                       Mindner Gefell-
                                                                       icaftebl. 18112. 5.
```

|            | ś                  | ś                       | Ueber Joseph in Egypten.                                                                                           | Dlundner Gefell.                                                        |
|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 23         | . Juli             | München.                | Ueber Max Helfenstein und bas Balles<br>Geffner, Mufit von Steuner.                                                | fcaftebl.1811.58. Dundner Gefell-<br>fcaftebl.1811.58.                  |
| 25         | . Juli             | München.                | Ueber Machonald, Oper von Dalleprac.                                                                               | Dundner Gefell-<br>fdaftebl.1811. 59.                                   |
|            | •                  | Minchen.                | Correspondeng: Radrichten.                                                                                         |                                                                         |
|            | -                  | München.                | Berfe auf Barmanns Namenstag.                                                                                      | Manuscript.                                                             |
|            | 0                  | München.                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                            | fcaftsbl.1811. 61.                                                      |
| 4.         | Sept.              | Zilrich.                | Den Blan gum Roth: und Gilfs:Bichlein für reifenbe Tontunftler entworfen.                                          | Siehe Br. I. S.<br>289 des Lebens,<br>bildes.                           |
| 24         |                    | Jegisborf<br>b. Schweiz |                                                                                                                    | hinterl. Schriften Bt. III. S. 151.                                     |
|            |                    | Jegisborf.              | am Rothe und Bulfebuchlein gearbeitet.                                                                             |                                                                         |
| 17         |                    | Bolfsberg               | Plan über Bafel entworfen für baffelbe.                                                                            |                                                                         |
| В.         |                    | d. Schweiz<br>München.  | Auffat ilber bas Opferfeft v. Winter.                                                                              | Munchner Gefellichafteblatt. 1812.                                      |
|            |                    |                         | 1812.                                                                                                              |                                                                         |
|            |                    |                         | A.                                                                                                                 |                                                                         |
| 22         | . März             | Berlin.                 | Adagio Gmoll 2/4 bes Clarinett: Quintette in B. Op. 34 vollenbet. (Siehe 24. Gept. 1811.)                          | Seinrich Barmann<br>gewihmet.                                           |
| 31         | . März             | Berlin.                 | Romange vom Herzog August von Gotha: "Um Ret-<br>tung bietet ein gulbnes Geschneibe". B moll 2/4<br>und B dur 3/4. | e Nr. 10 ber op<br>posth.                                               |
|            | . u. 18.<br>April  | Berlin.                 | Rondo in C 2/4. "L'infatigable" zur C bur Sonnate. Op. 24. (Siehe 14. Juni unten.)                                 | Spåter auch., Per-<br>petuum mobile"<br>genannt.                        |
| 30         | . April            | Berlin.                 | Chor zu herrn Beer's (Meyerbeers Bater) Geburts: tage. (Giche 13. Mai.)                                            | Bericollen.                                                             |
| <b>5</b> . | <b>99</b> Cai /    | Berlin.                 | (Sonett: "Dit liebes, holbes, himmelfußes Wefen". E 3/4 componirt.                                                 | Mr. 4 im Op. 23.                                                        |
|            | Mai                | Berlin.                 | Daffelbe notirt.                                                                                                   |                                                                         |
|            | . Mai              | Berlin.                 | Musit zu Berrn Beer's Geburtstag. (S. 30. April.)                                                                  |                                                                         |
| 3.         | Juni               | Berlin.                 | Sftimmiges Lieb: "Leng erwacht und Rachtigall".<br>Bdur.                                                           | burter Merichall                                                        |
| 11         | . Juni             | Berlin.                 | Turnier-Bankett. Für 2 vierstimmige Mannerchöre<br>mit Solis. "Füllet die humpen, muthige Knappen."<br>D dur 1/4.  | Rur bie Belter iche                                                     |
| 14         | . Juni             | Berlin.                 | An ber Cour Sonate Op. 24 componirt. (Siehe 12. April und 13. Juli.)                                               |                                                                         |
| 17         | . Juni             | Berlin.                 | Kied filr Sopran, Tenor I und II und Baß. "Zur Freude ward geboren." C 2/4.                                        | Für Fraul. Friedr.<br>Roch in Berlin gum<br>Geburtetage com-<br>ponirt. |
|            |                    |                         | In bie Oper Cylbana nachträglich :                                                                                 | •                                                                       |
| 27         | . Juni             | Berlin.                 | 1) Rr. 4. Recit. C 4/4 und Aria B 3/4 und Es 4/4. "So foll benn biefes herz" vollendet.                            | Bur ben Sanger<br>Cunide in Berlin                                      |
|            | Juni }<br>. Juli } | Berlin.                 | m) Rr. 10. Recit. C 4/4 und Arie C 6/8 und 4/4. "Er geht und bort mich nicht". (Siehe 1811, ferner unten 13. Aug.) | componirt.<br>Für die Sängerin<br>Wab. Wäller in<br>Berlin comp.        |
|            |                    |                         |                                                                                                                    |                                                                         |

| <b>15</b> . Juli      | Berlin. | An ber Cour Sonate Op. 24 comp. (Siehe 14. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b> . Juli      | Berlin. | und 31. Juli.) 6 Walzer und Ecoffaisen componirt. FürFräul. Auguste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                     |         | Bur Oper Cylvana nadträglich : Sebald in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>27</b> . Juli      | Berlin. | (Klavier=Auszug ber Duverture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>28</b> . Juli      | Berlin. | Rlavier=Auszug ber Arie. Rr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30. Juli              | Berlin. | Rlavier : Auszug bes Duette. Dr. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31. Juli              | Berlin. | Menuett Emoli und dur 3/4 und Rondo C 2/4 gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |         | Cdur Sonate Op. 24 aufgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Aug.               | Berlin. | Kied: Kebensansicht. "Frei und froh mit muntern gur den Sanger<br>Sinnen" für Bag. E 4/4. Gern in Berlin<br>comp. Rr. 5 im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Aug.               | Berlin. | Canglied, 4stimmig von Sauter nach Art ber fcmas Fur Jordan Frie-<br>bifchen Balzer. B dur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Aug.               | Berlin. | Kied: "Beiße, stille Liebe" filr Canto, Tenor I u. II Rr. 5 im Op. 28. und Baß. Es 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. Ang.              | Berlin. | Bur Oper Sylvana nachträglich: (Sieb: Rlavieranszug ber Rr. 7, 8, 9, 11. (Sieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ro. any.            | etiii.  | 27. Juli.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. Aug.              | Berlin. | do. ber Nr. 13, 17, 18. (Siehe 26. Febr. 1822.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 19. Aug.            | Berlin. | Kied: Liebe-Glühen. "In ber Berge Riefens Rr. 1 im Op. 25. fcatten." C 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>23</b> . Aug.      | Berlin. | Lieb: Kriegseib von Collin. "Wir ftehn vor Erkesvatrtot. Lieb Gott, ber bes Meineibs Frevel racht" für eine hohe Mebers, comp. auf Baritonstimme mit Blasinstrumenten. Es 4/4. gers b. Brandenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. 11.                | Gotha.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept.                 | 2 ,     | Bianoforte und Clarinett notirt. Op. 33 Juerfigejungen in<br>B 4/4.  B 4/4.  B 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.Sept.              | Gotha.  | Dariationen über bas Thema aus Joseph C2/4. Fraulein Fanny Dp. 28 gearbeltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.Sept.              | Gotha.  | 7te Bariation componirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. Sept.             | Gotha.  | Die Bariationen vollenbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. Sept.             | Gotha.  | Amme von Rodlit : "In seiner Ordnung schafft Der loblicen ber Herr". Astimmig mit Chor und Orchester schweizerischen gr. Op. 36 gearbeitet. C 4/4. school of the seine |
| 25.Sept.              | Gotha.  | An ber Fuge gearbeitet. "Im Betterfturm." C 4/4. (Siehe 9. Oct.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Dct.               | Gotha.  | Die Tenor-Scene (Ines de Castro) mit boppel: D Bringen Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | •       | tem Chor und Orchester: "Signor se padre von Gotha gew.,<br>mio" Es 2/4 Op. 53 vollendet notirt. ert am 17. Dec.<br>1819 componirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Dct.              | Gotha.  | Dieselbe vollenbet instrumentirt. (Siehe 23. Juni 1819.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. Oct.              | Gotha.  | Am Es dur-Clavier-Concert Op. 33 componirt. (Giebe 7. Rov. 1811.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.15.16.<br>17. Oct. | Gotha.  | Am Allegro beffelben componirt. Es 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | O 117   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | _ :     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19. Dct.              | Gotha.  | Allegro vollendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 20. Oct. Gotha.                        | 6 Walzer comp. in A, B, C, D, Es und E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Muf Beftellung<br>vom Wufifverleger<br>Rubnel in Leipz. u. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 9.11.13. Gotha.                        | (Anne von Rochlit Op. 36 gearbeitet. (Siebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bet bemf. gebr.                                            |
| Nov.<br>14. 15. Sotha.<br>Rov.         | (Fuge barin ziemlich vollenbet. (Siehe 18. Rov.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|                                        | Bier von bes Herzogs von Gotha Liebern für<br>Blasinstrumente arrangirt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bum Geburtetage<br>bes herzogs von<br>Gotha(Leop.Aug.)     |
| <b>18</b> . Nov. <b>G</b> otha.        | 1) "Ihr kleinen Bögelein." F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . 2) "Leb wohl, geliebtes Leben." Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . 3) "Die verliebte Schäferin." B <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . 4) "Beim blenbenden Strahl des erwachenden Phoibos." Es <sup>0</sup> / <sub>8</sub> . und 5) Lied: "Maienblümlein so schön" von C. M. v. Weber für Blasinstrumente zum Walzen, der angirt". 4 Theile. Das Trio (2 The.) enthält das Lied. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  [Aymne v. Rochliß vollendet scizzirt. (Siehe 9. Nov.) |                                                            |
| 23. Nov. Gotha.                        | Suartett ber Somne: "Es brangen fich Better".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1813 in Leipzig.                                           |
| 25. Nov. Sotha.                        | Somne gang vollenbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 27. Nov.   Gotha.                      | Am Adagio Hour 3/4 bes Es bur: Clavier: Concerts Op. 32 comp. (Siehe 13. Oct.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                          |
| 7. 8. Dez. Gotha.                      | Concert notirt, inftrum. 1. Allegro vollenbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| 9. 10. 11. Gotha.                      | Daran gearbeitet, inftrumentirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                          |
| Dez.<br>12. Dez. – Gotha.              | Abagio und hiemit bas gange Concert voll-<br>enbet.<br>Bur Oper Abu Saffen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| 13. Dez. Gotha.                        | m) Rr. 4. Duett: "Thränen sollst bu nicht<br>vergießen". (Siehe 9. Jan. 1811.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| 14. Dez. Gotha.                        | Dies Duett vollendet. Es 2/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| 31. Dez. Leipzig.                      | (do. instrumentirt. (Siehe 2. Jan. 1813.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | !                                                          |
| •                                      | <b>B.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 11. Febr. Dresben.                     | Rezenfion bes Rlan. Auszuges ber Bestalin. Rezenfion ber Sonate von Gottfrieb Beber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leipz. Mufit. Beit.                                        |
| 11. Febr. Dresben.<br>10. März Berlin. | Rezension über Gottfr. Weber's Sonate (an Kröblich nach Wirzburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XIV. S. 179.<br>Gebrudt. (2Bo?)                            |
| 10. April Berlin.                      | Rezension jum " Sang nach bem Gifenham :<br>mer," von Bernh. Anfelm Beber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leipg. Mufif. Beit.                                        |
| 13. April Berlin.                      | Rezension über Fint's Lieber geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leipz. Mufif. Beit.<br>XIV. S. 427.                        |
| 24. April Berlin.                      | Rezension über Drieberg's Oper: "Don Ta-<br>cagno" geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 27. Aug. Berlin.                       | Borwort zu Bilh. Schneiber's Trio für brei Rlaviere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gebruckt. (Bo !)                                           |
| 29. Aug. Berlin.                       | Ueber 12 vierstimmige Gefange von Gottfr. Beber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3n b. Berl.Mufif-<br>Beitung.                              |

Mufferiide Maldine unn Gr gan Must Date

| 12. Sept.        | Gotha.   | Let Erompeter. Mulitalische Maschine von Fr. Ledy. Must. Bet. Raufmann. XIV. S. 668.                                                |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Sept.        | Gotha.   | Rünftlerleben gearbeitet.                                                                                                           |
| 27. Sept.        | Gotha.   | Drepffig's Singatabemie in Dresben und Beit. f. d. elegante<br>Fr. Kaufmann's Trompeter (nochmals) be: Beltis12Ro.198.<br>iprochen. |
| 27. Sept.        | Gotha.   | Sphigenia auf Tauris: Rlab. : Auszug von Beit. für die ele-<br>gante Belt 1812.<br>Ro. 199.                                         |
| 27. Sept.        | Gotha.   | Ueber bie große Sonate. Op. 30 von Franz Zeit. für die eleg.<br>Lausta. 28.1812. Ro. 201.                                           |
| 3. Dct.          | Gotha.   | Empfehlung ber Schlesinger'schen Musikhanbs Morgenbi. 1812. 1ung. Ro. 258.                                                          |
| 3. Oct.          | Gotha.   | Auffat über bie Concerte am 29. und 30. Sept. Journal b. Lurus 1812 in ber Margarethen-Kirche zu Gotha. XXVII. S. 794.              |
| <b>16</b> . Nov. | Gotha.   | <b>Wabame Schönkerger in Beimar.</b> Journal b. Lurus<br>u. der Mode, Bo.<br>XXVII. <b>8. 799</b> .                                 |
| 1. Dez.          | Gotha.   | Kurze Aussätze über Spohrs Oratorium in Leips (Wo?)<br>zig und Wöhner in Weimar.                                                    |
|                  |          | <b>1813</b> .                                                                                                                       |
|                  |          | <b>∆</b> .                                                                                                                          |
| 2. Jan.          | Leipzig. | ( Bur Oper <b>Abu Haffan</b> .<br>  Du ett No. 4. vollendet instrumentirt. (Siehe 1812<br>  21. Dez. u. 1819 29. Mai.)              |
| 27.29.3an        | . Prag.  | Am Quintett für Clar. mit D. D. D. C Op. 34.<br>gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u.<br>20. März.)                          |
| 29. Jan.         | Prag.    | Tied: "Sind es Sonterzen, find es Freuden". Ro. 6 im Dp. 30. C C u. 6,4.                                                            |

3. Mära Brag.

14.19. Marz Brag.

Brag.

Brag.

Brag.

15. Rebr.

7. Marg

20. März

16.17. Reb.

49 Cant

Tied : Reigen. "Cagt mir an, mas fcmungelt ibr". Ro. 5imDp. 30.do. G 2, 4.

Theb: Unbefangenheit. "Frage mich immer". C %. Ro. 3im Dp. 30. do.

Prag.

Minnelied : "Der polbfeligen fonber Bant". A 3/a. Ro. 4im Dp. 30.do. Clarinett-Quintett. Bdur. Op. 34. gearb. (Giebe

27. 3an.)

Allegro beffelben vollenbet. (Giebe 23. Mug. 1815.)

Am Rondo ongarese für Sagott Op. 35 gearb.

28. Mai Brag. Lied : "Es fturmt auf ber Flur". D2/4. Abagio und Bariationen für Jungh. 16. Dct. Brag.

Daffelbe vollenbet.

Ro.2im.Dp.30.do. Berfcollen.

Ecoffaife gemacht aus bem Liebe: Reigen Ro. 5 garBrunetti. Berim Dn. 30. foollen. 26. Oct. Brag. im Op. 30.

B. (Fehlen.)

## 1814.

## **A.** tiren angefangen

| 13. Jan.         | Prag.                        | Walzer zu instrumentiren angefangen. Far ben Tanger<br>Brunetti. Ber-<br>fcollen.                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Jan.         | Prag.                        | An ben 9 Variationen ilber "Schöne Minka." — Air Der Gröfürstin<br>Russo — gearb. Cmoll u. Dur 2/4 u. 3/4. (Siehe Ardrie Baulewna<br>26. Febr. 1815.)                                                |
| 17. Febr.        | Prag.                        | Balger in C componirt. Fur Brunetri. Ler-                                                                                                                                                            |
| 17.20.Febr       | . Prag.                      | Rondo in As 2/4 zur Sonate in As. Op. 39. coms Franz Lauska gew. ponirt. (Siehe 24. April.)                                                                                                          |
| 23. Febr.        | Prag.                        | Duett inftrumentirt. (In bie Operette: bie Ber: manblungen.)                                                                                                                                         |
| 24. Febr.        | Prag.                        | Arie in die Bermanblungen instrumentirt. Die Bermanti., fleine laftige Orer                                                                                                                          |
| 8. März.         | Prag.                        | Andante für Chitarra und Clavier. ? Rur Brunetti.                                                                                                                                                    |
| 24. Apr.         | Prag.                        | Menuett in As 3/4 in bie As dur-Sonate. Op. 39.                                                                                                                                                      |
| 28. Apr.         | Brag.                        | Marich für bie Brager Schützengarbe auf: Bericollen. gefchrieben.                                                                                                                                    |
| 8. Mai           | Brag.                        | Rondo in As notirt in die Sonate As dur. Op. 39.<br>(Siehe 24. April.)                                                                                                                               |
| <b>26.</b> Aug.  | Berlin.                      | Canon Aftimmig: "Bu bem Reich ber Tone fchwe: Rach bem Concert<br>ben". Gebicht auf C. M. v. Weber v. Gubig. C. C. in Berlin bei Tisch<br>gebichtet, compon.<br>und fogleich ge-<br>fungen. Manuier. |
| 30. Aug.         | Berlin.<br>Comp.<br>zwifchen | Aebenslied. 4ftimmig : "Freunde , baß Glut liebend Ro. 1 im Op. 53. uns trage". D %. Mannerstimmen. Beftgefange.                                                                                     |
| 4. Cept.         | Berlin                       | Can on Aftimmig : "Scheiben und Leiben ift einerlei". Manuscript.                                                                                                                                    |
| ,                | Manforo                      | An 4/4.                                                                                                                                                                                              |
|                  | uf dem Arun<br>men Sande.    |                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Sept.         | Berlin.                      | Gebet um die Geliebte : "Mues in mir glühet ju lie- Ro. 6 im Dp. 47. ben". A C.                                                                                                                      |
| 13. Sept.<br>in  | Conna<br>n Gothaifchei       | Lühows wilde Jagd. Lieb für 4 Männerstimmen. No. 2 im Or. 42.  "Bas glänzt bort im Balbe im Sonnenschein." Sekt II von Lever und Schwert von Es 6/8.  Th. Körner.                                    |
| 13. Sept.        | Tonna.                       | Schwertlied : "Du Schwert an meiner Linten". H 4/4. Ro. 6. do. do. 4 Männerstimmen.                                                                                                                  |
| 23. Sept.        | Altenburg.                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 19. Oct.         | Prag.                        | Trinklied vor der Schlacht: "Schlacht, bu brichft Ro. 5. do. do. an". Bier Mannerstimmen. D 3/4.                                                                                                     |
| 20. Oct.         | Prag.                        | Reiterlied : "Frisch auf mit raschem Flug". 4 Mans Ro. 1. do. do. nerstimmen. D 1/4.                                                                                                                 |
| 21. Oct.         | Prag.                        | Gebet vor der Schlacht: "Hör uns Allmächtiger" Ro. 3. do. do. für 4 Männerstimmen. Cis 3/4.                                                                                                          |
| <b>19</b> . Nov. | Prag.                        | Gebet mahrend der Bollacht: "Bater, ich rufe bich" Ro. 1 im Dr 41. Seft 1 von Lebru. Schwert v. Th. Rorner.                                                                                          |

| <b>20</b> . Nov. | Prag. | Abschied vom Ceben: "Die Bunbe brennt" für 1 Ro. 9. do. do. Stimme. Daur 4/4.                                   |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ś                | Prag. | Croft : "Berg, laß bich nicht zerspalten". 1 Stimme. Ro. 3. do. do. C. 2/4.                                     |
| ŝ                | Prag. | Mein Vaterland: "Was ist bes Sangers Baters Ro. 4. do. do. land?" 1 Stimme. G $^2/_4$ — $^4/_4$ .  B. (Fehlen.) |

|           |            | B. (Feglen.)                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | 1815.<br><b>A</b> .                                                                                                                                                                                                       |
| 1. 3an.   | Prag.      | Arie qu Belene von Mebul. Op. 52. Mab. Grünbaum gewibmet.                                                                                                                                                                 |
| 4. Febr.  | Prag.      | Savop'fches Lieb componirt. ? Berichollen.                                                                                                                                                                                |
| 4. Febr.  | Prag.      | Am Clarinett: Concert für hermftebt com: Für beffen Concert ponirt. (?)                                                                                                                                                   |
| 23.Febr.  | Prag.      | Abagio für Flote, Bioloncell und Biano- Dem Dr. Jungh forte.                                                                                                                                                              |
| 26. Febr. | Prag.      | Dariationen — Air Auffe — gearb.                                                                                                                                                                                          |
| 5. April  | Prag.      | Diefelben vollenbet.                                                                                                                                                                                                      |
| 7. April  | Brag.      | Dieselben ganz im Reinen vollenbet. Dr. 37.                                                                                                                                                                               |
| 15. Zuni  | Grabed.    | Ballet gemacht. ? Bericollen.                                                                                                                                                                                             |
| 5. Juli   | München.   | Rondo in Es 6/8 für Clarinett und Pianoforte in Dp. 48.<br>bas Gr. Duo concertant vollenbet. (Siehe 11.<br>Juli.)                                                                                                         |
| 9. Juli   | München.   | An ber Scene und Arie für Dab. Barlas com: Dr. 31.                                                                                                                                                                        |
| -         | ·          | ponirt. (Jnes de Castro) Recit.: "Non paventar".<br>C <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . Andante C <sup>2</sup> / <sub>4</sub> : "Sei tu sempre", Allegro:<br>"Come tradir". F <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . (Siehe 19. Juli.) |
| 11. Juli  | München.   | Adagio Cmoll % für Pianoforte u. Clarinette im Gr. Duo concertant Op. 48-feizziet.                                                                                                                                        |
| 15. Juli  | München.   | Mufit für heinr. Barmann notirt gu feinem Ramenes ! Bericollen.                                                                                                                                                           |
| 19. Juli  | München.   | Arie. Op. 87 vollenbet scizzirt. (Siehe 9. u. gur Mab. harlas. 22. Juli.)                                                                                                                                                 |
| 19. Juli  | München.   | Adagio für Pianoforte u. Clarinette instrumentirt. (Siehe 11. Juli — C moll 6 g im Gr. Duo concertant. Op. 48. 1816: 5.u. 8.Rov.)                                                                                         |
| 22. Juli  | Münden.    | Die Scene für Dab. Sarlas vollenbet. Op. 51. (Siebe 19. Juli.)                                                                                                                                                            |
| 26. Juli  | Dtunchen.  | Bbee gefaßt jur großen Sieges Cantate: Rampf Dp. 44. Bur Beier und Sieg. Dichtung von Bobibrud. ber Bernichtung b.                                                                                                        |
| 17. Aug.  | München.   | 9r. 2. Boller. Chor notirt: "Bricht wieder benn ist 5. Belte-Al-<br>bie Zwietracht los". Dmoll 2/4.                                                                                                                       |
| 19.20.Au  | g. München | . Cantate gearbeitet. Aur Soli, Choru.                                                                                                                                                                                    |
| 21. Aug.  | München.   | No. 8. Cantate gearbeitet: "Sa welch ein Rlang". Droefter. B %. (Siebe 10. Sept.)                                                                                                                                         |
| 23. Aug.  | München.   | (Bondo B 3/4 im Buintett für Clarinett. Op. 34.                                                                                                                                                                           |
| 25. Aug.  | München.   | Rondo im Quintett vollenbet.                                                                                                                                                                                              |
| 29. Aug.  | Minchen.   | (Concertino für Born. Op. 45, in Emoll u. Dur Bur orn. Raud vollenbet sciggirt.                                                                                                                                           |
| 31. Aug.  | München.   | Daffelbe vollendet.                                                                                                                                                                                                       |

| 10. bis 24.        | . Prag.  | Cantate Kampf und Sieg gearbeitet." (Siebe 21.                                                                                                                                                                            |                               |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gept.<br>25. Gept. | Prag.    | ) August.)<br>} Fuge D 4/4 vollendet scizzirt.                                                                                                                                                                            |                               |
| 27.bis30.          |          | Cantate gearbeitet. (Giebe 19. Oct.)                                                                                                                                                                                      |                               |
| Sept.              | 7        | (3.07,0 = 0.7,0 = 0.00,0                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 30. Sept.          | Prag.    | Lieb in ben "Traveftirten Aeneas". Für frn. Gergam Brager 3 ter.                                                                                                                                                          |                               |
| 10. Oct.           | Brag.    | Das erste Tied mit Chor zu bem Festspiel von Ohne Dp. 3a Gubity: Tieb' und Verfohnen ober "Die Schlacht bei Leipzig" aufgeschrieben. Tenor: Solo, 4 Männerstimmen mit Orchester. C 2/4. "Wer stets hinster'n Ofen troch." | ıbl.                          |
| 12. Oct.           | Prag.    | Das zweite Cied bierzu für Tenor mit Orchester: do. "Bie wir voll Glut uns hier zusammenfinden". D 2.4.                                                                                                                   |                               |
| 19. Dct.           | Prag.    | (An ber Cantate Kampf und Sieg zu instrumentiren angefangen. (Siehe 27. Sept.)                                                                                                                                            |                               |
| 21. Oct.           | Prag.    | Rr. 1, 2 u. 3 bavon vollenbet.                                                                                                                                                                                            |                               |
| 22. Oct.           | Prag.    | Ferner 23., 24., 29. Oct. und 3., 5., 23., 24., 27. Nov. baran gearbeitet. (Siehe 28. Nov.)                                                                                                                               |                               |
| 12. Nov.           | Prag.    | Ballade jum Trauerspiele von Reinbed: "Der Rr. 3 im Op. Rampf ber Gefühle" comp. "Was stürmet bie haibe herauf". G moll 2/4.                                                                                              | . <b>47.</b>                  |
| 16. Nov.           | Prag.    | Ideen gefast zu "der Ceichtmüthige" unb "der Kr. 1 und 3<br>Wüthige" in den "4 Temperamenten" von Gubit. Dr. 46.<br>D 2/4. C'moll und Dur 4/4.                                                                            | im                            |
| 28. Nov.           | Prag.    | Bu Kampf und Sieg: Nr. 5. Chor ber Kries<br>ger: "Boblauf, wohlan! Das Schwert ges                                                                                                                                        |                               |
|                    |          | judt!" C 1/4. LEighe 21. Oct.)                                                                                                                                                                                            |                               |
| 1. Dez.            | Prag.    | Rr. 9. Schlacht vollenbet. Es 24.                                                                                                                                                                                         |                               |
| 2. Dez.            | Prag.    | Nr. 10 u. 11. Vom Recit.: "Shine des Ruhme"<br>bis "unter ihnen" vollendet.                                                                                                                                               |                               |
| 4. Dez.            | Prag.    | In Rr. 13. Schlufchor ber Fuge vollenbet: "Herr Gott, bich loben wir". D 4/4.                                                                                                                                             |                               |
| 7. Deg.            | Prag.    | Denfelben vollenbet in ber Bartitur fciggirt.                                                                                                                                                                             |                               |
| 8. Dez.            | Brag.    | Dr. 7. Erfte Chlacht vollenbet.                                                                                                                                                                                           |                               |
| 11. Dez.           | Brag.    | Cantate vollendet bis auf die Posannen. Erfte Auffubr                                                                                                                                                                     | una                           |
| 19. Dez.           | Prag.    | Posaunen vollständig gesetzt. (Siehe 6. b. Cant. Kam.<br>April 1816.)  1815 im 3. Ben<br>Goncerte in B.                                                                                                                   | pfu.<br>Dez.<br>efize<br>raq. |
|                    |          | 3n Berlin 18<br>B. 18. Juni.                                                                                                                                                                                              | 516.                          |
|                    |          | <u>—</u> :                                                                                                                                                                                                                |                               |
|                    |          | Ueberbas große Musitfest zu Frantenhaufen, Leipz. Munft. 3<br>XVII. 3. 653.                                                                                                                                               |                               |
| 12. Aug.           |          | An Fr. Bied bei Uebersenbung ber mir gewibmeten hinterl. Sorif<br>8 Gefange Op. 7 von ibm.                                                                                                                                |                               |
| 12. Aug.           | Minchen. | Ueber Prag. Leipz. Wufit. 3<br>XVII. €. 617.                                                                                                                                                                              | eit.                          |
|                    |          | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                  |                               |

| 15. Dct.        | München. | Dramatisch musitalische Rotizen über Leipz. Mufit. Beit<br>Darftellungen von Opern auf bem Thea, XVII. S. 785.                                                            |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Nov.<br>Nach | Brag.    | ter zu Brag. I. Ueber Alimelek von Meyerbeer. 2 Auf: fätze vor und nach ber Aufführung in Brag am 22., 24. und 30. Oct.                                                   |
| 8. Nov.<br>Nach | Prag.    | Ueber ein Concert ber Dab. Czefa am 8. Nov.                                                                                                                               |
| 15. Nov.        | Prag.    | Ueber ein Concert von Jos. Sellner, Oboist und<br>Mich. Jannusch, Flötist am Landständischen<br>Theater zu Brag. 15. Dez.                                                 |
| Паф<br>30. Пов. | Prag.    | Ueber ein Concert bes herrn Giebert am 30. Rov. Bragerevcalblatt.                                                                                                         |
|                 |          | 1816.                                                                                                                                                                     |
|                 |          | <b>A.</b>                                                                                                                                                                 |
| 20. Jan.        | Prag.    | Walger für Liebich instrumentirt. Ddur. Der ale op. posth. bei Liaut- wein erichtenene.                                                                                   |
| 25.Febr.        | Prag.    | Ried: Der Jungling und die Sprode. "Beile Rr. 4 im Op. 47. Rinb". F 3/4.                                                                                                  |
| 6. April        | Prag.    | 7. 8. 14. 15. 19. 27. 28. April. Clavier-Aus-<br>, jug von Kampfund Sieg. (Giebe 19. Dez. 1815.)                                                                          |
| 30.April        | Prag.    | Den Clavier-Auszug von Kampf und Gieg voll:                                                                                                                               |
| 21. Juni        | Berlin.  | Canon, breistimmig, gemacht mit Gubit: "Beil Copie bes Mfcrpt. Maria Tone bert". C %.                                                                                     |
| 27. Juni        |          | Arie für Fischer gearbeitet.                                                                                                                                              |
| 1. Aug.         | Prag.    | Lieb im "Sternenmadchen." Sur Caroline                                                                                                                                    |
| 24. Aug.        | Prag.    | Romange qu Diana non Poifiers: "Ein König einft Rr. 2 in 3 Gefange a. Beber's Rach-<br>gefangen faß". A moll 2/4.                                                         |
| 2. Sept.        | Prag.    | Ameite turze Romanze in Diana von Poitiers. Berschollen.                                                                                                                  |
| 22.Sept.        | Prag.    | Lied: Mein Verlangen. "Ach war' ich boch zu biefer Rr. 5 im Op. 47. Stund'." G 2/4.                                                                                       |
| 23. Oct.        | Berlin.  | Aieder: Mein Verlangen, Die gefangenen Sänger. Rr. 5, 1 und 2 im "Böglein einsam". F 3/4 und Die freien Sänger. Op. 47.<br>"Böglein hlipfet". A 2/4 notirt.               |
| 29. Oct.        | Berlin.  | (Sonate in As. Erstes Allegro 12/8 ganz vollen: Op. 39 bet. (Siehe 8. Mai 1814.)                                                                                          |
| 31. Oct.        | Berlin.  | Abagio Cmoll 2/4 zur Asdur Sonate und somit bie ganze Sonate vollendet.                                                                                                   |
| 3. Nov.         | Berlin.  | Die 4 Temperamente beim Berlufte ber Ge=Op. 46. liebten vollen bet notirt. Rr. 2. Der Schwer-müthige. Des 3/4 und Rr. 4. Der Gleichmüthige. F 2/4. (Siehe 16. Rov. 1815.) |
| 5. Nov.         | Berlin.  | Gr. Duo concertant. Erften Theil. Es 4/4 notirt. Dp. 48. (Siehe 19. Juli 1815.)                                                                                           |
| 8. Nov.         | Berlin.  | Gr. Dus. 1. Theil vollenbet.                                                                                                                                              |

|  |  |   |  | • |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   |  | _ |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  | 1 |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  | • |
|  |  |   |  |   |
|  |  | • |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |

• • • . • •





ML410 103 1064 1.84 Musc

MUSIC LIBRA

| DATE DUE |  |   |  |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|--|
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
| Mary I   |  | 2 |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



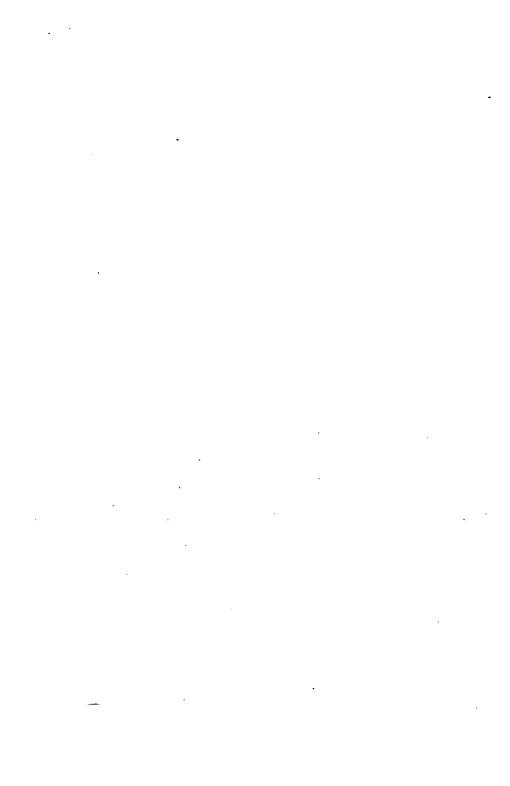

• • • • •





MUSIC LIBR 1964 1.18d Music Libr

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



1999